







### Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Zweiter Band.

Sef did te

7 9 0.

Sobenffaufen und ihrer Beit.

3 weiter Bond

## Geschichte

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit

von

Friedrich von Raumer.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

In sechs Banben.

3weiter Band.

Leipzig: F. A. Brockhaus.



Gefchichte

196

# Sobenfinufen



Incite verbesserte And vermebrie Tinstage.

In sechs Banben.

3meiter Sand.

Leipzig: F. A. Brodbans.



## In halt.

Reuntes Sauptfüd - verwerkonische Angelegenveiten.

#### Viertes Buch.

| Erstes Hauptstück. Bon der Thronbesteigung Friedrichs I, bis zu dem Ende seines ersten italien. Juges (1152—1155)                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                     | 3   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 3weites Hauptstück. Deutsche Angelegenheiten, Norman-<br>nen, Griechen, Lombarden und Streitigkeiten mit dem<br>Papste, bis zum zweiten italienischen Juge (1155—1157)                                                                                                                                                                              | ug Sid<br>ng Sid          | 53  |
| Drittes Hauptstück. Der zweite Heereszug nach Italien,<br>Mailands Bezwingung, neuer Streit mit Habrian IV,<br>Belagerung und Einnahme von Erema (1157—1160)                                                                                                                                                                                        | gum g<br>Softi<br>(IHI)   | 86  |
| Viertes Hauptstück. Tod Hadrians, zwistige Papstwahl,<br>Kirchenversammlung in Pavia, Zerstörung von Maisand,<br>Kirchenversammlung in Lodi, Papst Alexander III in Frank-<br>reich, Zusammenkunst Friedrichs und Ludwigs VII in                                                                                                                    | Green<br>Sacolo<br>(1188  | 148 |
| Kaunes (1160—1162)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | odsids<br>gusun.<br>dalaS | 57  |
| Sechstes Hauptstück. Friedrichs dritter Zug nach Ita-<br>lien, Viktors Tod, Pisa und Genua, Heinrich II und<br>Thomas Becket, Reichstag in Würzburg, Alexanders Rück-<br>kehr nach Rom, Friedrichs vierter Zug nach Italien, Kla-<br>gen der Lombarden, Aufstand derselben, Friedrich sieg-<br>reich in Rom, Krankheiten, Rückkehr nach Deutschland |                           |     |
| gen der Lombarden, Aufstand derfelben, Friedrich sieg-                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 85  |

| Siebentes Hauptstück. Fehden gegen Heinrich den Lö- wen, Einnahme von Arkona, die Sohne des Kaisers, kirchliche Angelegenheiten, die Gründung von Alessandria, Lombardenbund, Christian von Mainz in Italien, Bela- gerung von Ankona, Belagerung von Alessandrien, Abfall Heinrichs des Löwen, Schlacht bei Legnano, Friedens- unterhandlungen, venetianischer Friede (1166—1178) Seite 221 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achtes Hauptstück. Heinrich des Löwen Fall, lateranische<br>Kirchenversammlung, Tod Alexanders III, Christian von<br>Mainz, konstanzer Friede, Reichstag in Mainz, Zwist<br>mit dem Papste, völlige Aussöhnung mit Mailand<br>(1177—1185)                                                                                                                                                    |
| Neuntes Hauptstück. Neapolitanische Angelegenheiten,<br>Vermählung Heinrichs VI und Konstanzens, Streit mit<br>dem Papste, Eroberung von Terusalem (1156—1187) — 300                                                                                                                                                                                                                         |
| Fünftes Buch. Erstes Hauptstück. Vom Ende des zweiten Kreuzzuges, bis zum Tode König Balduins III (1149—1162) — 329                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 weites Hauptstück. Vom Tobe König Balbuins III, bis<br>zum Tode König Amalrichs und Nureddins (1162—1173) — 349<br>Drittes Hauptstück. Die Zeit König Balduins IV                                                                                                                                                                                                                          |
| 271 Viertes Hauptstück. Balduin V, Saladin, Eroberung<br>Serusalems (1185—1187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fünftes Hauptstück. Der Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. (1188—1190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erstes Hauptstück. Die Geschichte Heinrichs VI von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufbruche seines Vaters nach dem Morgenlande, bis zu Ende des ersten Zuges wider Neapel (1188—1191) — 523<br>3 weites Hauptstück. Von der Rückkehr Heinrichs aus Neapel, bis zu dessen Krönung in Palermo (1192—1194) — 547                                                                                                                                                                  |

| Drittes Sauptstud. Bon ber zweiten Ruckfehr Beinr   | idjs        |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| nach Deutschland, bis zu beffen und Papft Coleftins | III         |
| Zobe (1195—1198)                                    | . Seite 576 |
| Viertes Hauptstuck. Papst Innocenz III und bie      |             |
| lienischen Angelegenheiten (1198—1208)              | — 595       |
| Funftes Sauptstück. Deutschland unter Philipp       |             |
| Otto IV, bis zur Ermordung bes ersten und bem 2     |             |
| bruche bes letten nach Italien (1198—1209)          | • • — 623   |

Die in der ersten Ausgabe besindlichen diplomatischen Nachweisungen über den Aufenthalt der deutschen Könige und Kaiser, sind dieser zweizten Auflage nicht wieder beigefügt, da sie jest für den Kenner und Liebhaber in Bohmers trefslichen Regesten vollständiger enthalten sind.



## Viertes Buch.

Von der Thronbesteigung Kaiser Friedrichs I bis zu dessen Kreuzzuge.

(Vom Jahre 1152 bis 1188.)

II.



#### Erstes Sauptstück.

Dbgleich dem Konige Konrad III weder Ariegsmuth noch Gewandtheit des Verstandes fehlte; so hatte ihn doch ein ungluckliches Zusammentreffen von Umständen gehindert, alle inneren und außeren Ungelegenheiten bes Reiches nach Wunsche zu ordnen! Die erste Zeit seiner Regierung verfloß in offenen Kehden, dann unterbrach der Kreuzzug alle hei= mische Thatigkeit und viele, wahrend der letten Sahre her= vorbrechende, Uebel wurden mehr im Einzelnen und nur für den Augenblick beseitigt, als gründlich und im Großen geheilt. Diese grundliche Heilung (baran zweifelte Nie= mand) mußte Konrads Nachfolger versuchen, wenn nicht die Auflösung täglich weiter um sich greifen sollte: ja seine Einwirkung mußte sich auch auf die wichtigen Gegenstande und schwierigen Berhaltnisse erstrecken, welche man feit den frankischen Raisern in Kirche und Staat entweder gar nicht, oder mit angstlicher Nachgiebigkeit berührt hatte. Mur ein hochst tüchtiger Mann konnte die Losung dieser Aufgaben unternehmen; und davon war selbst Konig Konrad so sehr überzeugt, daß er den Kursten keineswegs seinen kleinen

<sup>1</sup> Conradus, militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosus, sed quodam infortunio respublica sub eo labefactari coeperat. Colon. chron. Pantal. 934. Alber. 321. Günther I, 320.

Sohn Friedrich, sondern seinen Neffen Friedrich empfahl, welcher bereits personliche Tüchtigkeit bewiesen hatte, und der Herkunft nach zu den größten Hoffnungen berechtigte. In ihm erschien nämlich die alte grimmige Fehde der Welfen und Hohenstaufen völlig ausgesöhnt: denn sein Vater war Herzog Friedrich von Schwaben und seine Mutter war Judith, die Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen.

Diefer Abstammung wurdig, verwandelte ber Jungling bald das Spiel friegerischer Uebungen in Ernst und fün= bigte, noch beim Leben seines Baters, bem baierischen Grafen von Wolfartshausen Fehde an'. Aber so fehr verachte= ten deffen Kriegsleute die Jugend Friedrichs, daß sie wohl= gemuth unter ben Mauern des Schlosses standen und an kein ernstliches Gefecht glaubten, bis sie angegriffen, alles Widerstandes ungeachtet geschlagen und viele, unter ihnen Graf Konrad von Dachau, gefangen wurden. Friedrich nahm kein Lofegeld: ihm genügte die Ehre des Sieges und er wußte daß man oft reicher wird durch Berschmaben, als durch Nehmen des Geldes. Wichtiger als diese erste, erscheint seine zweite Fehde mit dem machtigen Serzoge Konrad von Baringen2, welcher gegen alles Erwarten von bem noch jungen Manne aus Zurich und Zäringen vertrie= ben und gezwungen wurde, bei Konig Konrad um Frieden zu bitten.

Als dieser im Sahre 1146 das Kreuz nahm, folgte Friedrich so würdigem Beispiele, obgleich sein bereits frånskelnder Vater Unfangs lebhaft widersprach und verlangte, daß er bei ihm bleiben und nicht das Nächste und Nothswendigste, dem Entsernten und Ungewissen nachsehen sollte. Aber alle, selbst glückliche Unternehmungen in dem engeren Kreise der Heimath, hätten den Jüngling nicht so bilden und erziehen können, als die großen Unfälle dieses Kreuzs

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 25-26. Contin. Martini Poloni 1413. Hochwart 188. Arenpeck de Guelf. 665.

<sup>2</sup> Mullers Geschichte ber Schweiz I, 343. Ischubi I, 65.

zuges. Nach seiner Rückkunft übernahm er (benn sein Vater starb schon im Sahre 1146) das Herzogthum Schwaben; und als er sich jest im einunddreißigsten Jahre seines Alters um die Krone bewarb, hatte sich Einsicht und Besonnenheit schon zum Helbenmuthe gesellt.

Friedrich? war mittlerer Große und wohlgebaut, fein Saar blond, furz abgeschnitten und nur auf ber Stirn gekräuselt, seine Saut weiß, seine Wangen roth und sein Bart rothlich, weshalb ihn die Italiener Barbaroffa nann= ten. Er hatte schone Bahne, feine Lippen, blaue Augen, einen heiteren, aber durchdringenden und der inneren Rraft sich gleichsam bewußten Blick. Sein Gang war fest, die Stimme rein, ber Unftand mannlich und wurdevoll, bie Kleidung weder gesucht noch nachläffig. Reinem stand er auf der Jagd und in Leibesübungen nach, Reinem an Beiterkeit bei Festen; nie aber durfte der Aufwand in über= mäßige Pracht, nie die gesellige Lust in Bollerei ausarten. Seine Kenntnisse konnten in jener Zeit und bei ber mehr weltlichen Richtung seines Lebens, nicht umfassend senn; boch verstand er Lateinisch und las gern und fleißig die romischen Schriftsteller3. Ungeachtet großen Feldherrntalents fah er im Kriege immer nur ein Mittel fur den bo= heren Zweck, den Frieden. Furchtbar und streng zeigte er sich gegen Widerstrebende, verschnlich gegen Reuige, herab= lassend gegen die Seinen; doch verlor er weder in der Freude

<sup>1</sup> Ueber Friedrichs Alter, Bunau G. 8.

<sup>2</sup> Otton, Fris. vita introit. 637. Günther Ligur, I, 283. Radev. II, 76. Ursperg, chron. 295, 313. Acerb, Morena 1117. Historia brevis 1351. Cinnamus 32. Pipinus c. 7. Bebenhus, annal. 407. Vinisauf, I, 24. Hist, hier. 1162.

<sup>3</sup> Ueber seine Kenntnisse im Lateinischen siehe Rader. l. c. Saxo Grammat. XIV, 473. Sicardus 598. Es versteht sich von selbst, daß ein Kaiser damals Latein verstehen mußte, wo alles Deffentliche in dieser Sprache verhandelt ward; und weil man noch keine neueren Sprachen lernte, sehlte es auch hiezu nicht an Zeit, und noch weniger an Lehrern.

noch im Schmerze jemals Burbe und Haltung!. Selten trog ihn fein Urtheil, fast nie fein Gedachtniß. Gern hörte er Rath; die Entscheidung aber kam, wie es dem Berrscher gebührt, stets von ihm felbst. Undacht an beiliger Statte, Ehrfurcht gegen Geistliche als Berkunder des gottlichen Wortes, mochte man Eigenschaften bes Zeitalters überhaupt nennen; Wenige verstanden jedoch so wie er, die übertrie= benen Forderungen der Kirche davon zu sondern und ihnen mit Nachdruck entgegenzutreten. Rucksichtslos die Gesetze vollziehen, hielt er fur die erste Pflicht des Fürsten, ihnen unbedingt gehorchen, für die erste des Unterthans. Ueber= all stårkte er seinen Willen und seine Kraft badurch, daß er nur das unternahm was nach seiner Ueberzeugung bem Rechte und den Gesehen gemäß war, und daß er auf große Vorbilder früherer Zeiten mit der Begeisterung hinblickte, welche selbst ein Zeichen der Tuchtigkeit ist. Insbesondere hatte er Karl den Großen 2 zum Muster genommen und erklarte: ihm nachstrebend musse man das Recht ber Kir= chen, das Wohl des Staates, die Unverletlichkeit der Gesetze im ganzen Reiche zu grunden und herzustellen suchen. Aber selbst in spåteren Jahren, wo er dem wurdigen ihm verwandten Geschichtschreiber Otto von Freisingen, Nach= richten über seine, wahrlich nicht unbedeutenden Thaten mit= theilte, fügte er, von eiteler Selbstliebe kleiner Seelen weit entfernt und fast wehmuthig, binzu: "im Bergleich mit dem was jene herrlichsten Manner der Vorzeit leisteten, find dies vielmehr Schatten, als Thaten 3!"

<sup>1</sup> Gemuthsbewegungen und indignationem mentis risu colorans. Gesta Trevir. Mart. 217, ein Augenzeuge.

<sup>2</sup> Ad Caroli imitationem jus ecclesiarum, statum reipublicae incolumem et legum integritatem per totum nostrum imperium servaremus. Harzheim concil. III, 399.

<sup>3</sup> Ad similitudinem priorum gestorum, quae ab excellentissimis viris edita sunt, magis dici possunt umbra, quam facta. Otton. Fris. vita 635.

Einem folden Manne konnte sich kein Underer als Thronbewerber gegenüberstellen, weder der jungere und in mancher Rucksicht bedrängte Heinrich ber Lowe, noch ein öfterreichischer Babenberger, noch einer der übrigen Fürsten. Much entstand das Gerücht, Friedrich habe gegen feine Vertrauten geaußert: "er werde das Reich gewinnen, selbst wenn Alle ihn nicht wollten;" worüber der Erzbischof von Mainz zurnte' bis ihn der Erzbischof von Koln beruhigte und, wie es scheint, die Unwahrheit jenes Geredes darthat.

Schon am 17ten Tage nach dem Tobe Konrads, am fünften Marz 1152, versammelten sich die geistlichen und 1152. weltlichen Fürsten bes Reiches in Frankfurt am Main, und erwählten den Bergog Friedrich von Schwaben, um feiner Abkunft und perfonlichen Burdigkeit willen, einstimmig zum deutschen Konige2. Das in großer Zahl aus allen Gegen= ben verfammelte Volk und einige zufällig gegenwärtige ita= lienische Mannen3, stimmten laut und freudig diefer Wahl bei. Fünf Tage nachher erfolgte in Uchen die feierliche Rronung durch den Erzbischof Urnold von Koln. In die= fem Augenblicke allgemeiner Freude hoffte ein, wegen schwe= rer Bergehen von Friedrich verstoßener Diener Gnade zu finden und warf sich mitten in der Kirche vor ihm nie= ber; aber ber Konig sprach mit Ernst: "ich entfernte dich nicht aus Saß, sondern der Gerechtigkeit gemäß; deshalb ist kein Grund zum Widerrufe vorhanden." — Es mochte Friedrich den Glauben begen: daß die Milde des Privat= mannes, felbst durch Schwäche herbeigeführt, nichts Uebeles

<sup>1</sup> Regem ab intentatis excusans, et Moguntinensis molimen annullans. Pantal, chr. Würdtw.

<sup>2</sup> Otton. Fris. vita II, 3. Chron. VII, bas legte Rapitet. Chron. mont, sereni. Bosov, annal. Wibaldi epist, 344, Colon. chr. 935. Ussermann. episc. Würzburg. 67. episc. Bamberg. 105. Gine ge= naue Bergleichung dieser Stellen hebt zwar nicht alle Abweichungen, giebt aber genug Grunde zur Entscheidung über ben Tog ber Wahl.

<sup>3</sup> Die Italiener waren weder berufen, noch bevollmächtigt, noch ftand ihr Unrecht fest. Man ließ sich ihre beifällige Acclamation gefallen.

1152. von Bebeutung zu erzeugen vermöge; unzeitige Nachgiebig= feit der Herrscher dagegen, unmerklich die Ordnung des gan= zen Staates zu allgemeinem Verderben auflöse.

Hillin von Trier und Eberhard von Bamberg wurden fogleich nach der Kröming Friedrichs mit einem höflichen Schreiben an den Papst Eugen III abgeschickt', der Bor= schlag aber, unter Benutung der von Konrad bereits ge= troffenen Vorbereitungen, sogleich den Romerzug anzutre= ten, aus dem richtigen Grunde verworfen: daß man vorher in Deutschland die Herrschaft befestigen, Unbilden befeitigen und Unruhen zuvorkommen musse. Deshalb ging ber König zuerst von Uchen nach Utrecht<sup>2</sup>, welche Stadt Konrads III Entscheidung über eine zwistige Bischofswahl, theils im Uebermuthe ihres Reichthumes, theils aus Ge= horsam gegen den romischen Stuhl nicht anerkannt hatte. Sie mußte sich jest unterwerfen und außerdem betrachtliche Strafgelder einzahlen. — Bon hier wandte fich Friedrich burch Westfalen nach Sachsen und hielt um Pfingsten einen großen Reichstag in Merseburg3. Der erste hier verhan= delte wichtige Gegenstand betraf die danische Krone. Nach bem im Jahre 1147 erfolgten Tode König Erichs bes Lamms 4, ward Sueno (ber Sohn Erichs II) von den Seelandern, Kanut V (ber Sohn bes bei Flotwich erschlagenen Magnus) von den Juten zum Nachfolger erwählt. Beide geriethen sogleich in einen Arieg, welcher burch den Areuzzug gegen die Slaven zwar auf kurze Zeit unterbrochen ward, nach beffen unglücklichem Ausgange aber bald mit verdop= pelter Heftigkeit wieder anfing. Durch die Hulfe Walde= mars I (beffen Vater Herzog Kanut der Fromme von Schles= wig, von Magnus, bem Bater Kanuts V war erschlagen

<sup>1</sup> Wibaldi epist. 344, 345. Günther I, 450. Pertz monum. IV, 89.

<sup>2</sup> Wilhelm. Egmond. 455.

<sup>3</sup> Wibaldi epist. 347.

<sup>4</sup> Langebek I, 386; II, 521. Saxo XIV, 399-410. Helmold. I, 73. Chron. mont. screni.

worden'), besiegte Sueno diesen bergestalt bei Wiborg, daß 1152. er zu seinem Stiefvater, bem Konige Swerker von Schweben, entfliehen mußte. Aber weder hier, noch bei den Berwandten seiner Mutter in Polen, noch bei dem Berzoge von Sach= fen und dem Erzbischofe von Bremen, fand er genügende Hulfe; deshalb wandte er sich nunmehr an Friedrich I und versprach sein Lehnsmann zu werden, wenn er ihn zum Besitze Danemarks verhulfe. Gern ergriff der neue Ronig die Gelegenheit seinen Einfluß auch über dieses Reich geltend zu machen; und Sueno (welcher sich ritterlicher Uebungen halber lange an König Konrads Hofe aufgehalten und mit Friedrich, der gleiches Alters war, Freundschaft geschlossen hatte) fand bessen Vorladung um so weniger bedenklich, da sie neben dem Hauptgegenstande auch den Wunsch ausbrückte, ihn zu sehen und zu sprechen. Er wurde mit seinem Gefolge freundlich in Merseburg aufgenommen, bann von Kanut angeklagt und ihr Streit nach gründlicher Berathung dahin entschieden: "Kanut folle dem Throne entsagen und Seeland von Sueno, dieser hingegen sein ganzes Reich von den Deutschen zu Lehen nehmen. Friebrich werde den, der sich widersetze, mit Heeresmacht an= greifen, ober ihm gar die Ruckfehr verweigern." Dieser Spruch, welcher keineswegs unbillig war sobald man dem beutschen Könige überhaupt das Recht der Entscheidung zu= gestand, erzurnte und erschreckte Sueno nicht wenig; boch unterwarf er sich jest nebst seinem Mitbewerber, empfing die Belehnung und trug dem Kaiser als Basall bas Schwert vor?. Raum aber hatte er Danemark wieder erreicht, fo erklarte er die übernommenen Berbindiichkeiten für erzwungen und ward von Waldemar, dem Burgen des Vertrages,

<sup>1</sup> Band I, G. 542.

<sup>2</sup> Huch unterschrieb er öffentliche Urkunden gleich anderen Reichs= fürsten. Wibaldi epist, append. 615. Ludwig reliq. II, 191. Ba= den I, 167. Suhm Hiftorie af Danmark VI, 115. Dahlmann Geschichte von Danemark I, 261.

10 heinrich d. Lowe und heinrich v. Desterreich.

1152 nur mit Mühe dahin gebracht daß er statt der Insel Seeland an Kanut Güter überließ, welche ihn der Einnahme nach zwar entschädigten, allein ihrer zerstreuten Lage wegen, keine kriegerische Macht oder Sicherheit gewährten. Wahrscheinlich hatte Kanut hierüber bei Friedrich I Beschwerde erhoben, jedoch ohne Erfolg: denn dieser fand in Deutschland und bald nachher in Italien so viel zu thun, daß er die nordischen Angelegenheiten zurücksehen mußte, ja

fast ganz aus den Augen verlor.

Buvorderst beschäftigte und bekummerte ihn ber Streit Heinrichs des Lowen, und Heinrichs von Desterreich und Baiern. Jener hatte, als feine Mutter Gertrud Diefen bei= rathete, ben Unspruchen auf bas Berzogthum Baiern ent= fagt; kaum aber war sie neun Monate nach ihrer zweiten Bermählung, am 18ten April 1143 gestorben1, fo erneuerte er biefelben, weil jene Entsagung nur fur ihre Lebenszeit ertheilt und bei seiner damaligen Minderjährigkeit ohnedies ungerecht und ungultig fen. Mit Sulfe seines Dheims Welf und Konrads von Zäringen (bessen Tochter Klemen= tia er im Sahre 1148 heirathete) erhob er Fehde gegen feinen Stiefvater und Konig Konrad; aber weber Mittel ber Gewalt, noch bazwischen eingeleitete Unterhandlungen führten gang zum Ziele: weshalb Beinrich ber Lowe feine Unsprüche dem neuen Ronige in der bestimmten Hoffnung balbiger Anerkenntniß vorlegte. Diefer befand sich aber hiebei in einer doppelten Verlegenheit: benn einmal wa= ren beide Beinriche, Rlager und Beklagter, ihm gleich nabe verwandt und beider Freundschaft gleich wunschenswerth; bann konnte er nicht unberucksichtigt laffen was fein Dheim, Ronig Konrad, in diefer wichtigen Sache bereits ausgesprochen oder gethan hatte. Nichts schien unter diesen Um= stånden angemessener, als daß die ganze Sache nochmals im Wege Nechtens auf einem Reichstage untersucht werde.

<sup>1</sup> Pantal. chron. Würdtw. Hormanr Beitrag zur Geschichte Beinrichs bes Lowen, S. 5.

Heinrich von Desterreich fand sich indeß mehrer Vorladun: 1153. gen ungeachtet nicht ein: theils weil keine berfelben auf gehörige und gesetliche Weise ergangen, theils weil sein Unrecht auf Baiern, durch Konig Konrads Belehnung, fo außer allem Zweifel sen daß jede weitere Untersuchung un= passend, ja widerrechtlich erscheine. Um dieses Ungehor= fams, diefer Verletung der Form willen ward dem Ber= 1154. zoge', ohne in die Rechtsfrage felbst tiefer einzugehen, auf einem Reichstage in Goslar bas Berzogthum Baiern ab= gesprochen und seinem Gegner verliehen. Zwar blieb jener für ben Augenblick noch im Besite bes Landes, allein Bein= rich der Lowe vertraute um so gewisser auf den kunftigen Beistand des Königes, da dieser seine Bunsche bei anderen Gelegenheiten ebenfalls unterstützte. Uls z. B. zwischen ihm und feines Saufes altem Gegner, bem Markgrafen Albrecht, eine heftige Fehde über das Erbe der Grafen von Winzen= burg und Plogkau ausbrach2, verglich sie Friedrich, obgleich nicht ohne Muhe, dahin daß der Herzog des ersten, der Markgraf bes letten Guter erhielt3.

Wichtiger und bedenklicher waren die Streitigkeiten 4, in welche der Herzog schon vor einigen Jahren mit dem Erz= bischofe Hartwich von Bremen über die flavischen Länder gerathen war. Nach dem Mißlingen des kuhnen Planes, alle nordischen Reiche wieder seinem Stuhle zu unterwerfen, beschloß Hartwich (damit es ihm nicht ganz an untergeord= neten Pralaten mangele) die Herstellung der zerstorten fla= vischen Bisthumer Rateburg, Mecklenburg und Altenburg. Das lette verlieh er mit Recht an Vicelin's, burch beffen

<sup>1</sup> um Oftern 1154.

<sup>2</sup> Helmold I, 73. Erfurt. chr. S. Petrin. Günther I, 632, 767.

<sup>3</sup> Db und in wie weit dieser Vergleich ben Herzog mehr als ben Markgrafen begunftigte, läßt sich nicht genau angeben.

<sup>4</sup> Albert. Stad. zu 1149. Gummedyk 395.

<sup>5</sup> Compend, vitae Vicelini, Vers. antiq. de Vicelino, Er starb 1154.

1154. große Milbe und helbenmuthige Ausbauer die Zahl ber Christen in diesen Gegenden hauptsächlich zugenommen hatte. Sobald Herzog Heinrich hievon Nachricht erhielt, erklarte er zornig: "bei aller Achtung die er vor Vicelins perfonli= chen Verdiensten habe, werde er ihn doch erst anerkennen, wenn er die bischöfliche Belehnung aus feiner Sand empfange." Hieruber in Verlegenheit, holte sich Vicelin Rath bei seinem geistlichen Vorgesetzten dem Erzbischofe, und er hielt den Bescheid: "nur der Kaiser hat als Begrunder der Macht und des Reichthumes der Kirche ein Recht auf die Belehnung, nur vor seiner Hoheit mag man sich beugen um über Undere zu herrschen: wogegen niedere Fürsten nach ber Gunft der Geiftlichen, als nach dem Soheren ftreben, und sich nicht aus Dienern berfelben in ihre herren ver= wandeln follen. Beffer ift es außeres Gut verlieren, als bie Wurde und die Ehre." — Unfangs befolgte Vicelin biefe Weifung; als aber ber Herzog die Ginkunfte des Bis= thumes einzog (woraus den neu gestifteten Gemeinen gro-Ber Nachtheil erwuchs), so hielt er seine Nachgiebigkeit ge= gen ihn fur entschuldigt. Ueber biefe Unsprüche, biefe Maagregeln Seinrichs des Lowen, erhub Erzbischof Sart= wich nun Klage auf dem Reichstage zu Merfeburg. "Nicht durch das Schwert der Laien (fo sprach er), sondern durch die Lehre der Geistlichen werden die ungläubigen Slaven gebessert und beglückt. Das Land ist nicht gewonnen um bie Fürsten durch Steuern und Dienste zu bereichern, son= bern um das Chriftenthum zu erhohen, und man barf bie Fragen: ob Rirchen gebaut, Gottesbienst gehalten, Geist= liche angestellt und Urme gespeiset werden follen, keines= wegs von der Willkur ber Laien, von ihrer Freigebigkeit oder ihrem Geize abhängig machen. Die neu gewonnene Heerde steht (das ist rechtlich und naturlich) unter ihrem geistlichen Oberhirten, und weltlicher Schutz (fo fern sie bessen bedarf) wird ihr burch die Belehnung bes Raisers und Königes zugesichert. Des Herzogs doppelt strafbares Benehmen geht aber augenscheinlich babin: die freie Kirche

in schmachvolle Fesseln zu schlagen und die heilsamen Bande, 1154. welche ihn und sein weltliches Treiben an Kaiser und Reich knüpfen, eigenmächtig zu zerreißen." — Hierauf antwortete der Herzog: "nur die geringere Zahl der Slaven ist zum Christenthume bekehrt, und würde entweder abtrünnig, oder von den Ungläubigen vernichtet werden, sobald mein Schwert diese nicht schreckte. Es darf in dieser gefährlichen Gränzmark keineswegs zweierlei Macht und Recht zwiespaltig neben einander wirken, und jenen Einfluß, den Laien in altchristlichen Staaten auf Ausstattung der Kirche und Bezsehung ihrer Aemter üben, verlange ich nicht unbillig oder unnatürlich in allen den Landschaften, welche ich durch Aussprechen werde."

Bei biesen Umständen und Doppelansichten war bie schwere Aufgabe: daß der Konig sich Nichts vergebe, den Erzbischof nicht beleidige, und des Herzogs Wünsche den= noch erfülle. Alle biefe scheinbar widersprechenden Zwecke schienen erreicht, indem Friedrich erklarte: "ber Berzog soll in den nordelbischen Landern, welche er durch unsere Gnade besist, Bisthumer grunden, ausstatten und die Belehnung mit dem Weltlichen in unserem Namen so ertheilen, als wenn es durch uns felbst geschähe !." - Die Abhangigkeit ber Landschaften Heinrichs vom Reiche war damit ausge= sprochen, und der Erzbischof konnte nicht klagen, da für die Nirche geforgt und der Bischofe Stand durch eine Beleh= nung in Vollmacht des Koniges, nicht erniedrigt ward. Hein= rich erhielt im Wefentlichen Alles was er für jest wünschte, auch glaubte Friedrich an dessen Freundschaft mehr zu ge= winnen, als er an der unmittelbaren Ernennung einiger unbedeutenden Bischofe verlor.

<sup>1</sup> Die Gründe warum diese Entscheidung nicht später zu setzen, sind von Böttiger (Heinrich der Lowe 461) und Masch (Geschichte von Raseburg 37) zusammengestellt. Auch die Urkunde in Ludwig. reliq. VI, 230 von 1154, erwähnt schon des herzoglichen Belehnungsrechtes.

Wie wenig sonst der Konig geneigt war seine Rechte in Bezug auf das Kirchliche mindern zu lassen, ergab sich zunächst bei der Wahl eines Erzbischofes von Maadebura'. Denn als die Parteien des Probstes Gerhard und des De= chanten Sazzo, aller Bemühungen ungeachtet sich nicht vereinigen wollten, glaubte Friedrich daß nach Vorschrift der wormser Vertrage die neue Wahl eines Dritten naturlich und unerläglich fen?. Er gewann bie meiften Stimmen fur ben Bischof Wichmann von Zeiz3, und belieh ihn mit dem Weltlichen ohne die papstliche Bestätigung abzuwarten. Sobald Eugen III durch den Probst Gerhard von diesem Bergange der Dinge Nachricht erhielt, schrieb er an die vor= nehmsten Bischofe und Erzbischofe Deutschlands: "ihr habt die Gunft des Kursten hoher geachtet als die Gesetze Got= tes und der Kirche, und nicht allein in die Versetzung eines Bischofs gewilligt, welche nie ohne dringende Noth und großen Nugen stattfinden darf; sondern auch auf den Man= gel der geistlichen Beistimmung gar keine Rucksicht genom= men. Wir dagegen, auf festerem Felsen gegrundet und von weltlichen Sturmwinden unbewegt, widersprechen so grund= losen Berwirrungen ber Lehre, so willfurlichen Uebertretun= gen heiliger Vorschriften und tragen euch auf bei Friedrich, bem geliebten Sohne ber Kirche, dahin zu wirken daß er die Freiheit der Wahlen gestatte und Nichts gegen Gott, die Kirchengesetze und seine eigenen koniglichen Berpflichtun= gen unternehme." - Nicht minder Bedenken erregten in Rom die, auf große Plane hindeutenden Reden der fonig= lichen Gefandten und die Meußerung4: wo das kaiferliche Schwert treffe, da folle auch der Bann treffen. Wenn

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita II, 8—10. Günther I, 556. Lünig Reichsarchiv XXI, S. 942. urf. 45.

<sup>2</sup> Band I, S. 315.

<sup>3</sup> Das Chron. mont. ser. fagt, Widmann habe auch burch Ge-fchenke Stimmen gewonnen.

<sup>4</sup> Johann. Sarisber. epist. 59.

Eugen hierauf auch nicht eingehen mochte, so erkannte er 1152. doch (und ebenmäßig der König) daß ungeachtet jener und abnlicher Streitpunkte, einer bes anderen bedurfe und aus nachaiebiger Einigkeit für beide mehr Vortheile entstehen wurden, als aus hartnäckigem Widerspruche. Daher kam es im Fruhjahre 1153 zwischen ihnen zu einem Bergleiche 11153 folgendes Inhalts: "Friedrich wird die Ehre, die Rechte und Besithumer der romischen Kirche gegen Jeden vertheidi= gen, keinen Frieden mit Roger von Sicilien ohne ben Papft schließen, bem griechischen Raifer feine Unfiedelung in Stalien zugestehen und dahin wirken, daß sich die Romer nach ber, seit hundert Sahren hergebrachten Weise, dem papstli= den Stuhle unterwerfen. Der Papst wird den Konig ohne Widerspruch und Aufenthalt zum Raifer fronen, feine Gerechtsame auf alle Urt fordern und Jeden ermahnen, ja bannen, der ihm nicht den schuldigen Gehorfam leistet."

Im Vertrauen auf diese neue Ginigung erschienen zwei Karbinale als papstliche Bevollmächtigte in Deutschland, und Friedrich ließ es gern geschehen, daß sie den Bischof von Eichstädt Alters halben und den Bischof von Minden wegen mancher Vergehen absetzten2. Zweifelhafter erscheint ihr Benehmen gegen ben Erzbischof heinrich von Maing3, welchen eine Partei der Lässigkeit, schlechten Wirthschaft und Unkeuschheit anklagte; während die andere behauptete: seine Sandhabung ber Gerechtigkeit fen ben Ungerechten, feine Milde den Leidenschaftlichen ein Aergerniß. Um sich gegen jene Unklagen zu rechtfertigen, hatte ber Erzbischof schon früher den Prior Urnold nach Rom geschickt, welcher indeß burch seine Klugheit und sein Gelb nur fur fich Freunde zu

<sup>1</sup> Eunig Spic. eccles. XV, urf. 66. Codex diplom. Ital. II, 705. Wibaldi epist. 383, 385. Murat antiq. Ital. VI, 82. Pertz monum. IV, 92. Bunau 22. Giefeter II, 2, 68.

<sup>2</sup> Dodechin, Bosov, annal. Chron, mont, ser. Erf. chron, S. Petr. Latomus 500.

<sup>3</sup> Conradi chron. Mogunt, 763. Serrarius 556. Chronogr. Saxo

1153 erwerben suchte. Heinrich ward also abgesetzt und Arnold sein Nachsolger; während der König schwieg, entweder weil die Unschuld des Verurtheilten nicht so klar am Tage lag wie seine Anhänger behaupten; oder weil Friedrich keinen Streit für den erheben wollte, der bei seiner Königswahl wenig Freundschaft für ihn gezeigt hatte. — Als aber die päpstlichen Gesandten, hiedurch kühner geworden, noch mehr wagten und insbesondere Gerhard Gaetani aus Pisa, ein Mann von rauhem unangenehmen Wesen, sich in die magdeburger Erzbischosswahl mischte, so erhielten alle unerwartet die strenge Weisung das Reich zu verlassen.

Mittlerweile war Eugen III am achten Julius 1153 gesstorben², und schon am solgenden Tage der Kardinal Konrad, ein geborener Kömer, als Anastasius IV erwählt worzden. Damit er weder seinen Rechten etwas vergebe, noch Feindschaft gegen Friedrich zeige, verweigerte der neue Papst dem Erzbischose Wichmann von Magdeburg, welcher unter dem Schuze königlicher Gesandten in Rom erschien, um so weniger das Pallium, als kein Ankläger gegen ihn auftrat³; er legte es aber um dessen Gewissen zu prüsen, auf den Altar und sprach: "wenn du deiner gesetzlichen Wahl gewiß bist, so nimm diesen erzbischösslichen Schmuck von der heiligen Stätte." Wichmann zögerte: der Stiftsherr Dietrich von Hildesleben und ein anderer seiner Begleiter traten aber hinzu, nahmen das Pallium vom Altare und überreichten es ihrem Erzbischose.

Unterdessen hatte der König durch rastlose Thatigkeit und große Klugheit in ganz Deutschland überwiegendes Unsehen gewonnen, und nun trat ganz natürlich der Gestänke an die alte Majestät und Würde des Reiches, an die Beherrschung Staliens und an das höchste Ziel irdischer

<sup>1</sup> Er hatte aspre e dure maniere. Cardella I, 133.

<sup>2</sup> Dandolo 285. Chron. mont. sereni.

<sup>3</sup> Wibaldi epist. 382. Lunig R. M. XV. spic. eccl. urf. 67.

<sup>4</sup> Fridericus omnia tam sagacitate quam virtute vicit. Alber. 326.

Herrlichkeit, die Kaiserwurde hervor: auch kamen zu diesen 1153 alten Erinnerungen und bem großartigen Chraeize Friedrichs noch außere Veranlassungen der Gegenwart, welche schon allein, felbst einen Gleichgultigeren und weniger Machtigen, in Bewegung gefett hatten. Bereits auf bem wurzburgi= schen Reichstage von 1152 erschienen Vertriebene aus Upu= lien, und baten flehentlich um Sulfe gegen den tyrannischen Roger; die Verhaltniffe zwangen aber zu bem Beschluffe, daß man den italienischen Bug erst nach zwei Sahren an= treten konne. Wiederum fanden sich im Marz 1153 zu= fällig zwei Burger aus Lodi, Albernandus und Homobo= nus auf bem Reichstage zu Konstanz ein, sahen wie be= fonnen und ftrenge Friedrich Jedem Gerechtigkeit widerfah= ren ließ, und wurden aufs Lebhafteste von der Soffnung ergriffen daß er auch ihre Vaterstadt aus dem tiefsten Elende erretten werde. Deshalb eilten fie in eine Rirche, nahmen zwei große Kreuze und warfen sich weinend mit benfelben zu den Fußen des Konigs und der Fursten nie= ber. Alle erstaunten, hießen sie aufstehen und Albernan= dus, welcher der deutschen Sprache vollkommen kundig war, rebete also 1: "Beiligster Konig! Wir armen Burger aus Lodi klagen vor Gott, vor euch und eurem ganzen Sofe über die Mailander, weil sie uns und unsere Mit= burger vertrieben, Beiber wie Manner ausgeplundert, Biele getobtet und unsere Stadt ganzlich zerftort haben. Sie hindern jede neue Vereinigung mit Gewalt, zwingen uns einzeln und einsam zu wohnen, und verlegten, Spott bem Unrecht zugesellend, unseren fruher so wichtigen Markt in ein freies Feld, wo Niemand wohnt ober kauft." ben Grund diefer glaubhaft gemachten Beschwerden erließ Friedrich fogleich ein Schreiben voll Vorwurfe und Drohungen an die Mailander, welches Schwicker von Uspre= mont aus Churwalden als Gefandter überbringen, vorher aber in Lodi die Aussicht auf den Beistand des Koniges

<sup>1</sup> Otto Morena 959. Günther I, 634. Galv. Flamma c. 163.

II.

1153, ankundigen follte'. Soch erfreut eilten jene beiden Burger ihm voraus, erzählten was sie vorgetragen und bewirkt hat= ten, fanden aber wenig Glauben bei ihren Mitburgern, bis Schwicker wirklich erschien und ihre Ausfagen bestätigte. Da verstummten Alle von Schmerz und Besorgniß über= waltigt, und kaum vermochte einer ber Vorsteher bem Gefandten zu antworten: "jene thorichten Manner hatten ohne Auftrag und Beistimmung gehandelt, und ihre Mitburger in die größte Gefahr gefturzt: benn fo fehr fie auch bem Konige fur feine anabige Gefinnung banken mußten, fo fen boch seine Hulfe fern; wogegen die Mailander, wenn sie von dem Vorgefallenen irgend Nachricht erhielten, gewiß die Wohnungen der Lodenser zerstören und alle tödten oder vertreiben wurden. Deshalb baten sie aufs Inftanbigste: Schwicker mochte bas an die Mailander gerichtete Schrei= ben nicht abgeben, sondern in Lodi zurücklassen, bis man bei ber kunftigen Unnaherung Friedrichs bavon ohne Gefahr etwanigen Gebrauch machen konnte."

Als Schwicker statt der gehofften Freude solche Alage und Angst fand, ward er sehr bestürzt, scheute sich jedoch um so mehr Friedrichs Besehle unbesolgt zu lassen, da er zweiselte daß Mailand denselben mit Wort und That wisderstreben werde. Kaum aber hatte er hier den Konsuln und der Bürgerschaft das königliche Schreiben übergeben, kaum hatten sie dessen stragen Inhalt vernommen, als sie es in Stücke rissen, zur Erde warsen und mit Füßen trazten; selbst Schwicker rettete nur durch die Flucht sein Leben.

Diese Ereignisse, welche dem Konige als arge Frevel erscheinen mußten, veranlaßten die Beschleunigung des ita=

lienischen Zuges.

1154. Im Oktober des Jahres 1154 sammelten sich die Fürsten und das Heer in der Gegend von Augsburg<sup>2</sup>, und gelangten über Briren und Tribent zum Gardasee. Bei

<sup>1</sup> Tschubi I, 75.

<sup>2</sup> Otton. Vita Frid. II, 11. Günther II, 1. Rob. de Monte.

dem beschwerlichen Zuge über die Alpen hatte aber Mangel 1154. an Lebensmitteln die Plünderung einiger heiligen Orte nach sich gezogen, weshalb Friedrich, — damit schnöde Willfür keineswegs den Ansang seiner großen Unternehmung entzstelle und die Hossnung höheren Beistandes raube —, durch freiwillige Beiträge eine Summe Geldes ausbringen ließ, welche den Bischösen von Briren und Trident übergeben ward, um sie nach Verhältniß des erlittenen Schadens unzter die Klöster und Geistlichen zu vertheilen.

Ueber Berona erreichte das Beer, Ende November, die ronkalischen Cbenen bei Piacenza. Sier wurde dem Berkommen gemäß das königliche Schild, Allen sichtbar, an einem hohen Pfahle befestigt', und ein Berold forderte die oberen unmittelbaren Lehnsträger auf, in der nachsten Nacht bei dem Könige Wache zu halten, wie es Recht und Sitte gebiete. Dieselbe Aufforderung erging hienachst von Sei= ten jener Fürsten an ihre niederen Lehnsträger. Wer un= geachtet einer folchen zweimal wiederholten Vorladung, ohne Erlaubniß des Lehnsherren ausblieb, verlor seine Lehen; und biefer Spruch traf diesmal nicht nur mehre Laien, welche sich widerrechtlich den Gefahren der Heerfahrt ent= zogen, sondern auch die Bischofe Ulrich von Halberstadt und Hartwich von Bremen. Doch buften Geistliche bieburch ben Genuß weltlicher Guter nur auf Lebenszeit ein; sie wurden ihren Nachfolgern zurückgegeben, weil kein per= fonlicher Fehler ben Kirchen und Stiftungen einen dauern= ben Nachtheil bringen follte2.

Weit wichtiger und schwieriger als diese Heerschau, war nunmehr die Unordnung der überaus verwickelten italieni=

Ligno suspenditur alto
 Erecto clypeus —
 Excubias regi prima celebrare fideles
 Nocte vetustorum debent ex more parentum.
 Günther II, 36.

<sup>2 —</sup> Neque tamen quod pastor indigne Gesserit, ecclesiae fas est in damna refundi. ibid.

1154. schen Ungelegenheiten, die Feststellung ber Rechte bes Roniges und ber Pflichten feiner Unterthanen. 2018 Otto I vor zweihundert Jahren mit deutscher Macht nach Italien zog, mochten ihn die Meisten betrachten als einen Retter aus zügellofer Willfur; feitdem hatten aber die außeren Verhaltnisse so oft gewechselt, es war so Vieles zu Grunde gegangen und so Vieles neu entstanden, daß Niemand (auf anerkannte Gesetze oder zweifelloses Herkommen gestütt) ohne Widerspruch das Dasenn unläugbarer Rechte und Pflich= ten erweisen konnte. 3war leiteten die deutschen Konige eine Unbeschränktheit ihrer Berrscherrechte aus ber ersten Eroberung ber: allein, abgefehen bavon bag man ben Begen= fat zwischen Siegern und Besiegten nicht auf unnaturliche Beife für alle spatere Zeiten gleich scharf festhalten foll, fonnten jene Könige, ber Wahrheit nach, ihre Unsprüche immer nur nach Maaggabe ihrer Kriegsmacht und perfon= lichen Große geltend machen. Doch hatten die Italiener in der Regel nicht bestritten: daß der Ronig das Recht habe die unmittelbaren Lehen zu verleihen, die Lehnstrager zu versammeln, auf Reichstagen mit Beistimmung der Großen allgemeine Gesetze zu geben, Richter und Notare zu ernen= nen, Stellvertreter feiner Person abzusenden, und die Berpflegung feiner Beere zu verlangen. Indeg blieben felbft biebei der Zweifel und Einreden genug: über ben Umfang ber Berechtigung, die Art und Weise ihrer Ausübung, die Theilnahme an den Beschlussen u. f. w. Sa weil seit Sein= rich IV kein beutscher Kaiser ununterbrochen oder mit Ueber= legenheit auf Italien gewirkt hatte, fo hielten nicht Benige jene Rechte für abgethan und verjährt. Auch konnte man feineswegs laugnen, daß Stalien wahrend biefer Beit fast gang fich felbst überlassen war, und statt koniglicher Ent= scheidung Selbsthulfe eintrat und eintreten mußte; mochte bies nun nach Gesetzen, ober nach bloger Willfur geschehen. In den, hieraus fehr häufig entstandenen Fehden, lernte bas Bolk sich fublen und gab den Ausschlag durch feine Babl. Un Reichthum, Kenntniffen und Muth, ftanden ins-

besondere die Lombardischen Burger keinem Ritter nach ; ja 1154. bie Burgerschaften entwickelten sich schneller und vielseitiger, und erhielten durch ihre engeren geselligen Verbindungen und ihre Einigkeit ein Uebergewicht über alle einzelnen und zer= streuten Adlichen. Deshalb schlossen sich diese lieber den emporstrebenden Stadten an, als daß sie bedenkliche Feb= ben gewagt håtten: und so ward allmählich Udel, Landvolk und Geistlichkeit mehr ober weniger von ihnen abhangig. Undererseits (und dies war fo klug als folgenreich) verstat= tete man in diesen neuen Freistaaten jedem Stande, jedem Einzelnen, großeren oder geringeren Ginfluß auf die offent= lichen Ungelegenheiten, man schloß Niemand (aus beschränk= ter Eitelkeit ober eigennützigem Neide) von Gewerben und Beschäftigungen, ober gar von der Vertheidigung des Ba= terlandes aus. Siedurch verbreitete sich bis auf die Gering= ften hinab, ein Gefühl bedeutenden Werthes, eine allgemeine Regsamkeit, ein kuhner Muth, kurz eine so große Masse von leiblichen und geistigen Rraften, daß fie Jeden überra= schen mußte der die geselligen Verhaltnisse nur nach ben anderswo herkommlichen Unsichten und Maakstaben betrach= tete und abschätte. Fur die eigene Verfassung, die eigenen Gesetze, die eigenthumliche Lebensweise that und wagte man Alles; wogegen allgemeinere Gesetze, auf welche sich die Berrscher beriefen, als Erzeugnisse der Willfur und als Zeichen allgemeiner und gleicher Sklaverei betrachtet mur-Die Pracht und die personliche Erscheinung der Ronige machten keinen Eindruck mehr, und ber außere Un= stand, das feine Betragen, welches an Sofen so viel gilt, war ben Burgern mehr ein Gegenstand bes Spottes, als ber Bewunderung und Nachahmung. Sie hielten es für eine baare Ungerechtigkeit, von der Bahl ihrer eigenen Ronige ausgeschlossen zu fenn; ja Viele behaupteten, baß bie

<sup>1</sup> Das Genauere über die allmähliche Entwickelung der italienischen Städte, ist in dem fünften Bande zusammengestellt. Hier ware ber Faben der Erzählung dadurch zu sehr unterbrochen worden.

1154. Lombarden ber Könige gar nicht bedürften , und, wie schon so oft, so auch künftig ihre eigenen Gesetzgeber und Schuß= herren seyn könnten.

Hierauf antworteten die Deutschen und die koniglich Gefinnten: "mas mit dem Schwerte über Feige und Bugel= lose gewonnen, was durch das Herkommen von Jahrhun= berten bestätigt und mit unzähligen Eiden beschworen ist, wird auf einmal als rechtlos und bedeutungslos von den Lombarben zur Seite geworfen! Nur bann konnte man fie entschuldigen, wenn wirklich Tyrannei gegen sie geubt wurde, und wenn sie Beilsameres an die Stelle bes Berworfenen setzten. Statt bessen entstehen die vorhandenen Uebel eben baraus, daß die Gewalt des Koniges zu gering ift und seine Rechte keineswegs, weise ordnend und beschrankend, zur Un= wendung kommen. Unter bem Namen der Freiheit üben bie Lombarden bloße Willfur; sie ruhmen sich, als hoher Gebildete, nach Gefegen zu leben, wahrend fie, - bas eigentliche Kennzeichen der Barbarei —, kein einziges befol= gen; sie reden bescheiden nur von ihrer eigenen Unabhan= gigkeit, wahrend fie ichon begierig nach der herrschaft über Undere trachten! Ober haben etwa die ununterbrochenen, hartnäckigen und furchtbar graufamen Kriege Mailands ge= gen Como und Lodi, Parmas gegen Reggio, Bolognas gegen Imola und Modena u. f. w. nicht gezeigt: daß Allen ein höherer Schiedsrichter fehlt und daß ber haß und die Keindschaft von angeblich edelmuthigen Freistaaten, noch grimmiger und zerstörender ist?, als der Sag und die Feind= schaft von Königen? Die beutschen Konige und Raiser kon= nen aber durchaus nicht als feindlich betrachtet werden: sie find die naturlichen Herrscher in ihrem Reiche und haben

<sup>1</sup> Und noch weniger ber Grafen und Markgrafen. Mos est Marchionum magis velle rapere, quam juste vivere, sagt Cassari 265.

<sup>2</sup> Dafür Beispiele aller Orten, außer ben angeführten. Siehe z. B. Sigonius zu 1152 über bie Behandlung ber Gefangenen aus Reggio; Griffo zu 1154; Mutin. ann. zu 1142 u. s. w.

sich als solche überall milbe gezeigt, wo nicht Mangel an 1154. Gehorsam und Verweigerung selbst des Billigen und Un= erkannten, sie zwang Mittel der Gewalt gegen aufrührische Unterthanen zu ergreifen."

Außer Stande, diese Vorwürfe in ihrem ganzen Umsfange zu widerlegen, mochten die Lombarden doch bemersten: das Verhältniß ihres Vaterlandes gegen Deutschland sen und bleibe unnatürlich und drückend, die getadelten blustigen Spiele der Freiheit wären mehr werth, als die stille Ordnung, welche der übermächtige fremde Herrscher erzwingen wolle, und sie hätten ihre Liebe und ihren Haß für sich.

Der unparteiische Betrachter kann sich über die Leidenschaftlichkeit, in welche die Gemüther damals allmählich geriethen, nicht verwundern, nicht einer von beiden Parzteien allein Recht geben: denn es ist natürlich, daß die Kösnige für ihre Rechte, und die Lombarden für ihre Unabshängigkeit stritten. Beide aber mußten sich mißverstehen und das wahre Ziel versehlen, weil sie dasselbe über alles billige Maaß hinaussteckten und nicht begriffen: es sen kein ächter Gehorsam ohne Freiheit, und keine ächte Freiheit ohne Gehorsam möglich. Werden diese doppelten Lebensquellen aus einander gerissen, dann bleibt nur die Wahl zwischen Tyrannei oder Unarchie.

So lagen, oder so entwickelten sich die Ansichten und Verhältnisse, als Friedrich, durchdrungen von der Hoheit seiner Würde und voll Verehrung der Handlungsweise seiner größten Vorsahren, einen Reichstag<sup>2</sup> in den ronkalisschen Ebenen eröffnete. Viele Beschwerden wurden hier vor

<sup>1</sup> Deshalb können wir der Meinung nicht beistimmen, Friedrich I habe alle fortschreitende Entwickelung der Welt verworfen; ihm schien biese nur nicht in der Mißhandlung schwächerer Städte durch das übermächtige Mailand, und in dessen Losreißung vom Reichsverbande zu liegen.

<sup>2</sup> Ende November 1154.

1154, ihm, als bem bochsten Richter, erhoben. Zuerst trat Markgraf Wilhelm III von Montferrat auf (fast der einzige, welcher sich vor dem übermächtigen Ginflusse der Städte nicht gebeugt hatte), und beschuldigte die Lombarden im Allgemei= nen der Geringschätzung seiner und der koniglichen Befehle ; er klagte namentlich über Chieri und Usti, und der Bischof Unselm, welchen die Burger ber letten Stadt vertrieben hatten, stimmte biesen Beschwerden bei. Man sette ben Ungeschuldigten eine Frift, binnen weicher fie erscheinen und sich rechtfertigen follten. Hierauf erneuerten Lodi, Como und das zulett bekriegte Pavia einstimmig ihre Klagen über Mailand: "Friedrich wisse, wie die erste Stadt behandelt worben; auf ahnliche Beise sen jede Befestigung von Como zerstort, bessen Handel willkurlich beschränkt und besteuert, und die Burgerschaft gezwungen außerhalb ihrer Vaterstadt zu leben. Wenn der täglich anwachsenden Macht und Will= für Mailands kein Einhalt geschähe, so wurde es bald über die ganze Lombardei herrschen und des Koniges Rechte, wie freche Versuche bereits zeigten, nicht hoher achten als die Unspruche des Geringsten."

Mailandische Abgeordnete welche gegenwärtig waren, entschuldigten und rechtsertigten das Verfahren und die Versbindungen ihrer Vaterstadt so gut als möglich: daß man aber daselbst keineswegs geneigt war auf der betretenen Bahn Rückschritte zu thun, ergab sich deutlich, als jene (anstatt auf das billige Verlangen der Herstellung von Lodi und Como einzugehen) dem Könige 4000 Mark<sup>3</sup> für die Bestätigung ihrer Herrschaft über diese Städte darboten. Ein solcher Versuch ihn für das Ungerechte durch Untheil an der

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita II, 13. Günther II, 351.

<sup>2</sup> Omnibus Italiae altius praecesserat una Urbs Ligurum, titulis potens et nomine claro Ardua Siderum pulsabat vertice coelum. Günther II, 170, 240. Rovelli II, 151.

<sup>3</sup> Radulph. Mediol. 1174. Otto Morena 956, 971.

Beute gleichsam zu erkaufen, erzurnte den Konig; aber auch 1154. abaesehen von diesem Miggriffe der Mailander, burfte er nach seiner Ueberzeugung den Rechten des Reiches nichts vergeben, die schon zu machtige Partei nicht noch machtiger machen und eine Berrschaft befordern, welche sich neben der feinigen hinstellte, oder gar über dieselbe hinaus erheben wollte. Db die Dinge wohl schon auf eine solche gefahr= volle Spite getrieben sepen? hieruber konne Niemand mehr Zweifel hegen, da Lodi, felbst in diesem Augenblicke noch in Mailand anfragte: "ob es bem Konige hulbigen, ober die Hulbigung verweigern folle?" Die, über folch Zeichen des Gehorfames stolzen und erfreuten Mailander gaben nach langem Berathen hiezu Erlaubniß; und nun erft leifteten die Bewohner getroft und ermuthigt den Eid! Friedrich aber gab den mailandischen Gefandten den Bescheid: "in ihrem eigenen Gebiete und an Ort und Stelle werde man bie Berhaltniffe naher prufen und jeden Berechtigten mit gro-Berem Nachdrucke schützen können."

Dem gemåß brach bas heer von Ronkalia auf und man machte es ben mailandischen Burgermeistern Gberardus Niger und Obertus ab Orto zur Pflicht, dasselbe zu führen und für seine Verpflegung zu forgen. Allein schon am Abende des ersten Tages fehlte bei Landriano das Pferde= futter, entweder weil deffen schnelle Berbeischaffung in Wahr= heit unmöglich war, oder weil die Mailander das heer. um es zu verderben, vorfablich durch eine im Kriege mit Pavia ganz verwüstete Gegend führten. Der Konia alaubte bas Lette und hielt beshalb die Geißeln ber Mailan= der in strenger Saft, wahrend er die des getreueren Pa= via frei ließ. Bald erhielt seine Unsicht eine neue Besta-Um zweiten Tage kam man namlich, weil ge= waltige Regenguffe die Straßen unwegsam gemacht hat= ten, nur bis Rosate, und mußte hier zwei Tage ver= weilen, wodurch der Mangel an Lebensmitteln außerst bruckend wurde. Friedrich forderte nach alten Rechten bie Verpflegung feines Beeres, und befahl als die Mai=

1154. lander' fich beffen weigerten, die Deffnung jener reich mit Vorrathen versehenen Burg. So wenig war man auf Widerstand gefaßt, daß die Mannschaft eine Bewilligung freien Abzuges als großen Gewinn betrachten mußte. Die Deutschen bemächtigten sich hierauf aller Borrathe, zer= storten Rosate und streiften schon bis vor die Thore von Mailand, wobei einige Burger getobtet, andere gefangen wurden. Ueber diese unerwarteten Unfalle erschraf bie, zeit= her nur an glucklichen Erfolg gewöhnte Menge gar fehr, stimmte mitleidig in die bitteren Rlagen der aus Rosate Bertriebenen ein und rif, ohne auf die Bertheidigung der Burgermeister Rucksicht zu nehmen, bas Saus bes Ghe= rarbo nieder; wodurch Einige des Konigs Born befanftigen, Undere dagegen Gherardos schon zu große Nachgiebigkeit gegen biefen bestrafen wollten. In Freistaaten behauptet bas Wolf seinen Untheil an Gluck und Ruhm, widriges Geschick bußen die Rathgeber allein: felten aber sind biese fo achte Burger wie Cherardo, der seinem Vaterlande nach jener an ihm geubten Rache nicht weniger treu und eif= ria biente.

Ungeachtet aller dieser Begebenheiten hielt es der König in diesem Augenblicke nicht für gerathen, den schweren Kampf mit Mailand zu bestehen; sondern zog seitwärts zum Ticino, bemächtigte sich der Brücken, welche die Mailänder zur Erleichterung ihrer Anfälle auf Novara und Pavia erbaut hatten, und eroberte mehre andere Schutthürme 1155. und Burgen. Mit dem Ansange des Jahres 1155 wandte er sich abendwärts über Vercelli nach Turin. Manche Stadt öffnete ihm freiwillig die Thore und sandte Geschenke; andere Orte wurden im raschen Anlaufe der Soldaten oder nöthigenfalls durch förmlichen Angriff genommen; die

<sup>1</sup> Dum ab eis mercatum quaereremus, et ipsi eum nobis negarent etc. Schreiben Friedrichs vor Otton. Fris. vita. Murat. VI, 635.

<sup>2</sup> Tumultuationis assultu armigerorum. Otton. Fris. vita II, 15. Günther II, 340, 385. Sicardi chron. 599.

harteste Strafe endlich erlitten Chieri und Usti, für bas 1155. gegen ihren Markgrafen und Bischof begangene Unrecht und für die Verachtung der königlichen Vorladungen. Den Einzwohnern zwar konnte kein Leid geschehen, weil sie sich vor der Ankunst des Heeres geslüchtet hatten; allein die Thürme und Mauern wurden niedergerissen und Asti von gänzlichem Niederbrennen nur durch den Markgrafen Wilhelm selbst gerettet, dem Friedrich, als seinem Verwandten, die Herrsschaft über die Stadt einräumte, so wie er auch den Bisschof wieder einsehte.

Damit aber das Heer der Deutschen bei außerem Glücke, bei der Menge und dem Reize der Beute nicht, wie schon mehre Male, ungebührliche Willfür übe, damit der rasche Sinn nicht zu raschen übereilten Thaten sühre, oder gar innerer Zwist und Mord überhand nehme; gab Friedrich strenge Gesetze für die Kriegszucht, ließ sie von Allen beschwören und hielt darauf daß die angedrohten Strasen unsfehlbar an den Uebertretern vollzogen wurden.

In dem Lager unfern Usti erschienen Gesandte der Pavienser und klagten?: "daß Tortona sie sast noch mehr belästige als Mailand. Denn leicht schüße man Pavia selbst gegen die nördlichen Ungriffe der Mailander, und diese könnten nicht vordringen bis zu den, mittäglich vom Ticino und
Po liegenden Besigungen; wogegen die Tortoneser zwar Pavia nicht angriffen, aber jene ihnen zugänglichen Ländereien
auf die schrecklichste Weise verwüsteten. Friedrich möge deshalb untersuchen, schüßen, strafen!" — Ungeachtet mehrer
Aufsorderungen wollten sich indeß die Bürger von Tortona
weder verantworten, noch jenes Versahren einstellen. Alle
vertrauten auf Mailand, und achteten ihren Bund mit die-

<sup>1</sup> Ecclesia 167. Alferius zu 1155. Anton. Astens. II, 9 und III, 1. Montemerlo 16. Cibrario I, 40. — Zerstörung Ustis, am ersten Februar 1155. Molina II, 37.

<sup>2</sup> Otto Fris. II, 16. Günther II, 400. Botazzi antichità di Tortona 271.

1155, fer Stadt hoher als die Befehle des Konigs. Da erklarte fie dieser fur Feinde des Reiches, und kaum hatten sie ihre Alten, Weiber und Kranken nach Sarzana fortgeschickt, kaum hatten der Graf Malaspina und die Mailander einige Rei= terei unter Hugo Viskonti in die Stadt geworfen' (bas Fußvolk konnte so schnell nicht folgen), als schon der Vor= trab der Deutschen unter Konrad, dem Bruder bes Ronigs, bem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach und dem Berzoge Bertold von Zaringen2, am 14ten Februar 1155 vor ben Thoren anlangte. Das Hauptheer ward an dem, durch Regengusse angeschwollenon Tanaro brei Tage lang aufge= halten, und beim Mangel an Bruden mußte ber größte Theil bennoch zulett durchschwimmen. Die Vorstädte Tortonas, obgleich durch eine Mauer und durch Thurme ge= schüt, erlagen dem ersten Ungriffe, und nur die Nacht und einbrechende Ungewitter hemmten die Verfolgung, fo daß ben Bewohnern Zeit blieb sich in den oberen Theil der Stadt zu retten, welcher auf hohem scharf abgeschnittenem Felsen lag und eine weite Aussicht über Mailands und Pavias Besitzungen darbot. Es bedurfte nur tapferer Manner um diesen Theil Tortonas, der überdies durch alle damals bekannten Mittel der Runft befestigt war, mit Erfolg zu ver= theidigen; Friedrich mußte sich daher zu einer formlichen Belagerung entschließen. Sein vor allen ausgezeichnetes Belt stand auf der Abendseite, Berzog Beinrich von Sachsen lag in den Vorstädten gegen Mittag, die Pavienser schlossen bie Stadt ein gegen Morgen und Mitternacht.

Alle Zusuhr war nunmehr abgeschnitten, jede Hoffnung bes Entsages vereitelt, und ein aufgerichteter Galgen verskundete ben Einwohnern als Majestatsverbrechern ihr kunftiges Schicksal. Mit der Gefahr und der Gewißheit das

<sup>1</sup> Cronica di Tortona 5.

<sup>2</sup> Bertold hatte mit Friedrich einen Vertrag geschlossen, wonach er, gegen Stellung vieler Mannschaft, Provence und Burgund erhalten sollte. Wibaldi epist. 353.

sie sich selbst retten oder untergehen müßten, wuchs aber 1155. in ihnen auch der Muth und die Entschlossenheit: sie beun=ruhigten durch stete Ausfälle das deutsche Heer, und Man=cher starb hiebei für die Freiheit, Mancher siel um des Ruhmes willen.

Inzwischen war das, unter Friedrichs eigener Leitung und Aufsicht erbaute, Belagerungszeug fertig geworden und warf so gewaltige Steine in die Stadt, daß einer, welcher burch die heftigkeit der Bewegung in drei Stucke fprang, drei der vornehmsten gewaffneten Manner Tortonas todtete. welche an der Hauptkirche standen und sich eben über die nachsten Bertheidigungsmagfregeln beforachen. Gin beutscher Solbat', - so stieg durch die allgemeinen Anstren= gungen auch die Ruhnheit der Einzelnen —, versuchte, mit Schild und Schwert bewaffnet, die Felsen in der Gegend bes größten Thurmes zu ersteigen und mit einer kleinen Urt Kuftritte einzuhauen. Ihn schreckte weder das Geschut, welches aus dem befreundeten Lager nach biefer Stelle ge= richtet war, noch die feindlichen Steinwurfe: er erreichte ben Thurm, erlegte tapfer streitend einen Mann und fehrte bann unversehrt zuruck. Der König wollte ihn hierauf mit der ritterlichen Binde umaurten: allein er lehnte biefe Chre ab, weil ihm das eigene Bewußtsenn genügte, oder weil er fühlte daß eine tapfere That zwar großen Lobes werth ift. bie Umwandlung des Standes aber nur gerechtfertigt und beglückend werden kann, wenn die Bildung des gefammten Menschen ihr entspricht.

Durch diese und ähnliche Ereignisse kam man jedoch in der eigentlichen Belagerung nicht weiter: noch immer erschienen die Klippen für eine Heeresmacht unersteiglich, und die am wenigsten schrosse Stelle schützte ein tieser Graben und ein gewaltiger Thurm. Diesen beschloß Friedrich unstergraben zu lassen. In dem Augenblicke aber wo die Deutschen ihren Zweck erreicht zu haben glaubten, trasen

I Günther II, 580.

1155. sie auf Gegengruben: mehre von den Angreifenden wurden erstickt und die ganze Unternehmung vereitelt.

Eben so wenig gelang der, vom Könige zur Beschäftizgung überzähliger Mannschaft befohlene Angriff auf ein benachbartes, von den Mailandern besetzes Schloß. Denn als die, in sinsterer Nacht unbemerkt nahenden Deutschen im ersten Anlauf einen Theil der Mauer erstiegen hatten, erhuben sie voreilig Siegesgeschrei und wurden durch die Besatzung, welche sich schnell von ihrem ersten Schrecken

erholte, muthig zuruckgeschlagen.

Mittlerweile hatte man die Belagerten zwar nicht von allem trinkbaren Wasser abschneiden konnen, wohl aber Pech, Schwefel und zulett fogar Leichname hineingeworfen, wodurch dasselbe ungenießbar ward. So entstand allmah= lich in Tortona Wassers = und Hungers = Noth, Krankheit und Elend. Deshalb baten die Burger um einen Waffen= stillstand fur die Zeit des Ofterfestes', welchen der Konig auch gern bewilligte, damit Baffengerausch die heilige Feier nicht store und die Bewohner Muße bekamen zu ruhiger Ueberlegung und friedlichen Beschlussen. Da offneten sich unerwartet am Charfreitage bie Thore ber Stadt, Geift= liche und Monche zogen hervor in heiligen Rleibern und nahten dem koniglichen Lager mit Rauchfassern, Rlag= gesang und aller Pracht driftlicher Gebrauche. Sogleich fandte ihnen Friedrich Bischofe entgegen, um die Ursache und den Zweck ihres Kommens zu erforschen. Jene ant= worteten: "Tortonas ungluckliche Lage führt uns zu ben Kußen des Königs; wenn es aber nicht vergonnt senn foll ihn felbst zu sehen und zu sprechen, so moget ihr die Ueberbringer unserer Bitten senn. Nicht für eine durch die Ucht befleckte Stadt, nicht für verbrecherische Burger nehmen wir das Wort. Satten wir doch nie diese Stadt ge= feben, wo wir unschuldig mit den Schuldigen leiden, wo uns jedes Geräusch aus frommen Uebungen aufschreckt, und

<sup>1</sup> Oftern 1155, ben 27ften Marg.

feinbliches Geschütz die Diener Gottes am Altar erreicht! 1155. Waren wir im Bunde gegen Pavia? Sind wir, ber Waffen Unkundige, auch nur befragt worden? Täglich fleh= ten wir zum himmel fur bes Koniges Beil, und fo moge er auch nur feinen Feinden, nicht uns zurnen. Wolltet ihr fagen: die Strafe trifft auch ben, welcher sich durch Gemeinschaft mit bem Bofen verunreinigt; so wurden wir antworten: unsere Gesinnung ist rein und gerecht, und bie außere Gemeinschaft giebt noch fein inneres Zeugniß. Soll der Einzelne, dessen Stimme bei dem allgemeinen Willen verschwand, fur den Fehler der Burgerschaft lei= ben? Soll eine Stadt allein fur ein Bergeben bugen, bas sie mit vielen gemein hat? Das Beispiel hat sie verführt, und wenn nicht allen für die gleichen Thatert gleiche Strafe zu Theil werden kann, so haben alle gleiche Unspruche auf Verzeihung. Ober was hat Tortona mehr verschuldet als die übrigen? Ist Pavia freier von Vorwurf? Sat denn Mailand als Haupt und Urheber unseres Bundes schon Urtheil empfangen? Und biefer angeklagte Bund, er ward ja nicht zum Angriffe geschlossen, sondern zum Schute; nicht gegen das Reich und die Rechte des Königs, sondern gegen die Tyrannei der Pavienfer. In des Herrschers Ub= wefenheit fehlte fein machtiger Schutz, und Jeder mußte felbst darauf bedacht senn Unbilden abzuwehren und das Recht zu erhalten. Da trat Mailand fuhn jeder Unmaagung entgegen, und unter seiner Führung genoffen wir Rube, Sicherheit und Frieden. — Bare es aber auch unmöglich unfer früheres Benehmen in euren Augen zu rechtfertigen, fo laßt euch zum Mitleide bewegen durch unfern gegenwar= tigen Zustand. Ja wir sind gestraft und niedergedrückt durch Hunger und Durft, burch Krankheit und Wunden; barum verfahrt menschlich mit euren Brudern und gebt sie nicht der entsetzlichsten Verzweiflung preis. Wir fleben zu euch, wir beschworen euch um Milbe und Befreiung, bei ben Wunden unferes herren und Beilandes Jesu Chrifti, ber an diesem Tage sein Blut vergossen hat zur Erlosung der

1155 ganzen Welt!" So sprachen jene, fielen nieder auf ihre Rnie und ftreckten weinend bie Bande gum Simmel; ber Konig aber ließ ihnen zur Untwort sagen: "es jammere ihn zwar bas Leib ber Diener Gottes; allein ihr Schicksal konne nicht getrennt werden von dem Schickfale der Stadt, welche so vielfache Ermahnungen und Aufforderungen freventlich zuruckgewiesen habe'. Um besten wurden sie ihre Unschuld und die Rechtlichkeit ihrer Gesinnung erweisen, wenn sie die Burger zur Erkenntniß ihrer Vergehen brachten und die balbige Uebergabe der Stadt bewirkten." - In tiefer Trauer kehrten jene nach Tortona zuruck: benn es war vor= auszusehen, daß der Widerstand nur kurze Zeit dauern konne. Zwar thaten die Bewohner den Deutschen noch manchen Abbruch und zertrummerten mit de.n, während des Waffenstillstandes erbauten Wurfgeschütze deren Belagerungs= werkzeuge: aber unabläffige Unfälle von außen, Mangel und gangliche Erschöpfung im Inneren, erzwangen endlich am 13ten April 1155 nach zweimonatlichem Widerstande die Uebergabe ber Stadt. Den Personen ward auf bringende Bitte ber Fürsten freier Abzug, aber von ihren Gutern nur so viel bewilligt, als jeder zu tragen vermochte. Durch Elend entnervt, den Todten ahnlich zogen jene, ihre Bater= stadt preis gebend, hervor: und doch besserte sich insofern ihre Lage, als ihnen wenigstens gefunde Luft und rein= liche Nahrung nicht mehr mangelte. Die Solbaten plun= berten zum Lohne für ihre Unftrengungen bie Stabt, bann wurde sie verbrannt und zerstort.

Uls dies furchtbare Schickfal Tortonas in den italienisschen Städten bekannt ward, erschraken die meisten und fandten dem Könige demuthig Geschenke<sup>2</sup>; die kühneren

<sup>1</sup> Qui totiens moniti, totiens sprevere monentem. Günther III, 132-164. Otto Fris. II, 20. Radulph. Mediol. 1175.

<sup>2</sup> Genua gab nichte, weil Friedrich und ber Papst die Stadt gleich= mäßig burch Freundlichkeit und Bewilligungen zu gewinnen hofften. Caffari 266.

daber sprachen: "wer darf verzweiseln, wenn eine Stadt 1155. der ganzen deutschen Macht zwei Monate widerstehen konnte? Tortona hat sich der Freiheit heldenmuthig geopfert, und aus seinen Trümmern sollen noch standhaftere, sollen sieg= reiche Kämpfer hervorwachsen!"

Friedrich aber zog nach Pavia, der alten, vor allen anderen ihm ergebenen Hauptstadt des Königreichs Italien. Laien und Geistliche eilten ihm entgegen und am 17ten Upril erfolgte, nach glänzendem Einzuge, die Krönung durch den Bischof der Stadt in der Kirche des heiligen Michael. Befreundeten mochte diese Krönung als eine geheiligte Bestätigung der Rechte Friedrichs, Ubgeneigten hingegen als eine bedeutungslose, eitele Cäremonie erscheinen.

Piacenza, welches beim weiteren Vorrücken des Heeres im Vertrauen auf die nahenden Mailander seine Thore versschloß, ward nicht angegriffen: denn Friedrich eilte über Cremona und Modena nach Bologna, über den Apennin nach Tuscien, und stand bald darauf mit seinem Heere bei Viterbo. Eine so schnelle Annaherung war dem Papste, den Normannen und den Römern gleich unerwartet, und bald bekam in ihnen Furcht, bald Hossnung die Oberhand.

Unastasius IV, ein Mann von hohen Jahren, war am zweiten December 1154 gestorben², und an seine Stelle 1154. Hadrian IV gewählt worden. Sein Vater, ein armer Geistlicher zu St. Albans in England³, hatte so wenig im Bermögen daß er ihn Unfangs nicht zur Schule schicken konnte; nachmals sinden wir jedoch Nikolaus (so hieß Hastian vor seiner Erhebung) als Studenten in Paris und Urles, dann als Monch, endlich als Abt in dem berühmten Kloster des heiligen Rusus bei Avignon. Seine Schönheit,

II.

<sup>1</sup> Cum multo civium tripudio coronatur. Otto Fris. II, 21.

<sup>2</sup> Vitae Pontif. 440. Dandolo 286. Afflig. auctar. Chron. montis sereni. Concil. XIII, 11. Innoc. III epist. VIII, 214. Acta Sanct. 6ten Marz 484. Pagi zu 1154, c. 1.

<sup>3</sup> Guilielm. Neubrig. II, 6. Donio 187.

Klugheit und Thatigkeit erwarben ihm einerseits überall grofien Beifall; andererseits entstand aber auch Neid gegen ben Fremden, den Auslander. Um Beschwerden zu wider= legen, welche man über ihn beim Papste angebracht hatte, begab er sich nach Rom, wo ihn Eugenius IV richtig wurdigte und zum Kardinal ernannte. Als dessen Abgeordneter ging er nach Norwegen, befestigte bas Land im driftlichen Glauben, grundete das Erzbisthum Drontheim' und er= warb sich durch sein Benehmen die allgemeinste Hochach= tung. Diefe, bamals wie immer feltene Verbindung guter Sitten mit großer Gewandtheit fur offentliche Geschäfte, mehrte feinen Ruhm und bahnte ihm den Weg zu feiner Erhebung. Bahrend die Meisten hiebei nur die glanzende Seite eines außerordentlichen Glückes hervorhoben, erkannte ber neue Papst das Schwierige seiner Lage und versicherte einem Freunde2: "ber papstliche Stuhl fen mit Dornen be= leat, der Mantel überall von den schärfsten Spiken durch= bohrt und so schwer, daß er selbst ben Starksten zu Boden brucke." Auch zeigte sich bald die Wahrheit dieser Behauptung: benn Sabrian gerieth zunachst in bofen Streit mit Wilhelm bem neuen Konige von Sicilien, und hierauf in noch bedenklichere Fehden mit den Römern. Auf dem schon früher erwähnten Wege beharrend, verlangten diese: daß ber Papst alle von ihnen aufgestellten Forderungen bewillige3, und insbesondere aller weltlichen herrschaft in Rom entsage. Zu solcher Minderung, ja Vernichtung ber Rechte bes papstlichen Stubles wollte Sadrian keineswegs die Sand bieten und zog, um sich zu sichern, auf das rechte Ufer ber Tiber in die leonische Stadt . Als aber das unruhige

<sup>1</sup> Die Abhängigkeit von Lund hörte auf. Münter Beiträge I, 18

<sup>2</sup> Alber. 324. Joh. Sarisber. Polycraticus VIII, 23.

<sup>3</sup> Sigonius zu 1154, S. 288. Concil. XII, 1509.

<sup>4</sup> In der Gegend der Peterskirche, vom Papste Leo IV im Jahre 848 zuerst befestigt, um die Anfalle der Saracenen abzuhalten. Sismondi II, 70. Murat. annali.

Bolk ben Kardinal Guido, welcher zu ihm gehen wollte, angriff und tobtlich verwundete, begab sich Sadrian nach Orvieto, belegte Rom mit dem Interdifte und bannte Ur= nold von Brescia, welcher feit funfzehn Jahren und auch jest bie Seele und ber Mittelpunkt aller Bewegungen ber Romer gegen die Papfte war. Gin Schuler Abalards, von großen Unlagen, hinreißender Beredsamkeit und ftrengem Wandel, schloß sich Urnold in Hinsicht der Kirchenlehre an die Mustiker an, ohne jedoch durch beschaulichen Tieffinn an der Fahigkeit zu verlieren, auf das Einzelne und Meußere machtig zu wirken. Tadelnswerther noch, als die herkommliche Lehre, erschienen ihm die Sitten ber Beiftlichen, beren Ausartung wiederum genau mit der verwerflichen Verfassung der Kirche zusammenhinge. Geftutt auf Stellen ber heiligen Schrift behauptete Arnold 1: "das Uebermaaß irdischen Gutes führe unnugen Glanz, eitele Bergnugungen, Wollufte, Stolz und alle Laster herbei: beshalb solle kein Geistlicher oder Monch Eigenthum, fein Bischof Leben besitzen; alles irdische Gut gehore allein ber weltlichen Obrigkeit und ben Fürsten, und burfe von diefen nur an Laien überlaffen werden." Bier= auf erwiederten Urnolds Gegner: "Es ift freche Unmaagung wenn ein Ginzelner, mit Uebergehung der von Gott einge= setzten seit Jahrhunderten anerkannten Obrigkeit, die Kirche meistern und nach eigenem Dunkel umgestalten will; es ift eine oberflächliche Betrachtungsweise, wenn man Gebrauch und Migbrauch irdischer Guter verwechselt oder gleichstellt; es ist irrige Einbildung, als sen eine arme Kirche um ihrer Urmuth willen eine tugendhafte und heilige Kirche; es ist gemeine Schmeichelei gegen die Laien, wenn man beren Benutung weltlicher Guter zu Kriegen und Genuß, der firchlichen Benugung für Gottesdienst, Urme und Rranke voranstellt. Wie klein und unbedeutend erscheint der, nach

<sup>1</sup> Günther III, 282. Otton. Fris. vita I, 28. Dandolo 281. Müller Gesch. ber Schweiz I, 383. Beck über Arnold. Francke Arnold von Brescia.

bürgerlichen Gesetzen hart bestrafte Raub gegen diesen, als Heilmittel vorgeschlagenen unermeßlichen Kirchenraub und diesen Umsturz alles Eigenthumes; wie thöricht ist endlich die Hossenung, wie unbegreislich die Verblendung: man könne größere und geschliche Freiheit, ja das ganze Christenthum dadurch neu begründen, daß man die Kirche (diesen mächtigen Zügel, dies unentbehrliche Gegengewicht, dies göttliche Reinigungsmittel alles Irdischen) zertrümmere und der bloß weltlichen Herrschaft eine schrankenlose Allmacht darbiete!"

Aus diesen und ahnlichen Gründen klagte der Bischof von Briren', Arnold schon auf der zweiten lateranischen Kirchenversammlung im Jahre 1139 öffentlich an, und Innocenz II legte ihm ein ewiges Stillschweigen auf. Er aber entwich über die Alpen und verkündete, im lebendigen Gestühle der vorhandenen Mängel und im sesten Bewußtseyn redlicher Absichten, nach wie vor seine Lehre, welche, Einsfacheit der Sitten und Genügsamkeit empsehlend, bei den einsachen Bewohnern schweizerischer Berge, in Zürich und Konstanz großen Beisall sand. Selbst die Briese Bernshards von Clairvaux verloren hier ihre sonstige Wirksamskeit, obgleich er (die Absicht von möglichen Folgen nicht unterscheidend) dorthin schrieb: "in diesem Keher sindet sich der Wille und die Geschicklichkeit schädlich zu senn, und er dürstet mit dem Teusel nach dem Blute der Seelen."

Zu jenen, als Keherei bezeichneten Unsichten Urnolds über die Kirche, ihre Lehre und Verfassung gesellte sich nun, wie wir sahen, beim Ausbruche von Unruhen in Rom eine neue Lehre über das Verhältniß dieser Stadt zum Papste und zum Kaiser. Dahin zurückgekehrt behauptete Arnold mit Bezug auf die alten Geschichten: ",des Papstes Einfluß auf die Beherrschung Roms, sen durchaus ungerecht und ganz zu vertilgen; der des Kaisers aber, bei nur geringem Anrechte, sehr zu beschränken: denn die ewige Stadt habe

<sup>1</sup> Pagi zu 1139, c. 9 und 1140, c. 1.

<sup>2</sup> Epist. 195, 243, 244.

nicht die Herrschaft der Welt durch Unterwerfung unter den Willen eines Einzelnen erworden, sondern durch die Weis-heit des Senats' und durch die Kühnheit und Festigkeit des Volkes. Um aber den neuen Einrichtungen desto mehr Würde und Dauer zu geben, müßten sie sich an die alten anschließen, der Ritterstand als vermittelnd zwischen Senat und Volk eintreten, zwei Konsuln an der Spize von hunzbert Senatoren stehen u. s. w."

Ob nun gleich Vieles von dem Vorgeschlagenen ausgesführt wurde und weder Eugen noch Unastasius, Urnold ganz verdrängen konnten; so sehlte doch der äußerlichen Begeisterung der Römer die innere, aus Einigkeit, Zucht und Tugend hervorgehende Haltung; weshalb sie bald zu Freveln frech hinüberschweiften, bald in schwächliche Sorgen zurücksanken.

ehr streng gehalten ward, und kein Geistlicher in den vier ersten Tagen der Charwoche Messe las, erschraken die Frommeren, und die Anhänger der Geistlichkeit und des Papstes? erhielten schnell ein solches Uebergewicht, daß der Nath in die Verbannung Arnolds und seiner Anhänger willigen mußte, Hadrian öffentlich in Nom einzog und der Gottesdienst zu großer Freude in allen Theilen der Stadt wiederum begann. Arnold siel auf seiner Flucht bei Otricoli in die Hände des Kardinals Gerhard; aber sein Ansehen und die Furcht vor seinem Anhange war noch so groß, daß der Papst nicht wagte gegen ihn vorzuschreiten, sondern Untersuchung und Ausspruch auf die Ankunst des deutschen Königs verschob. Allein ehe dieser ankam, hatten kampanische Grasen Mit=

<sup>1</sup> Alber. 327. Vitae Pontif. 442. Sismondi II, 42, 67.

<sup>2</sup> Doch hielten es auch einige Kapellane der romischen Kirche mit Urnold, und gehorchten den Erzpriestern und Kardinalen nicht. Concil. XII, 1578.

<sup>3</sup> Die Vita Hadriant fagt ausbrucklich baf Urnold bei Otricoti gefangen und befreit worben, weshalb Otto von Freisingens Nachricht

verlangte als das erste Zeichen der gunstigen Gesinnungen Friedrichs: "daß er ihm gegen die Römer Beistand leiste und die Auslieferung Arnolds bewirke". Hiezu war jener als Schutherr der Kirche, und um so mehr verbunden, weil ihm die Entscheidung über die kirchlichen Vergehen Arnolds nicht zustand; auch hatten dessen staatsrechtliche Grundsäte schwerlich seinen Beisall, und am wenigsten ein ebenfalls in Anregung gebrachter Plan2, wonach die Römer sich ihren eigenen Kaiser selbst wählen sollten.

Als nun Friedrich einen von benjenigen Grafen festsfehen ließ, welche zu Arnolds Befreiung mitgewirkt hatten, so erschraken alle übrigen dermaaßen, daß sie ihn an die hiezu bevollmächtigten Kardinale auslieferten. Jeht, das meinten diese nehst dem Papste, durse man, bei der Mög-lichkeit eines nochmaligen schnellen Bechsels der Verhältnisse, keinen Augenblick verlieren. Vor Andruch des Tages brachte man Arnold zum Thore des Volkes, und in dem Augenblicke da die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne ihm die Aussicht über den größten Theil Roms gewährten (das er durch die Anstrengungen seines ganzen Lebens zu verjün=

er sen auf der Granze von Tuscien verhaftet, zurückstehen muß. Unter den kampanischen Grasen müßte man aber dann einige aus dem römischen Gebiete verstehen. Wenigstens hat Friedrich I dieselben gewiß nicht bis jenseit Kapua verfolgen und einen daselbst aufgreisen lassen. Von Viterbo ist Otricoli nur etwa 3 Meilen und von Magliano gar nur eine Meile entsernt, und durch diese Gegend zog das deutsche Heer. Kampania hieß auch damals eine Landschaft des Kirchenstaates, wie unter Underem aus dem Schreiben Honorius III vom 11ten Dezember 1220 hervorgeht.

<sup>1</sup> Kardinal Guido Cibo aus Genua verhandelte 1155 mit zwei anderen Kardinalen über die Auslieferung Arnolds. Cardella I, 126.

<sup>2</sup> Wibaldi epist, 383.

<sup>3</sup> Porta del popolo heißt wohl das Thor des Pappelbaumes, durch Umdeutung aber auch des Bolkes. — Der Stadtpräfekt leitete die Hinrichtung.

gen und zu befreien gehofft hatte), loderten die Flammen 1155. des Holzstoßes empor. Als die Römer hiedurch geweckt herbeieilten, des Papstes Wachen vertrieben und in Zorn und Wehmuth das Aeußerste zur Rettung ihres Freundes versuchen wollten, war Arnold bereits entseelt und seine Asche, damit sie nicht als heilige Reliquie geehrt werde, in die Tiber gestreut!

Jede herrliche, wie jede schreckliche Erscheinung bat in ber Geschichte erinnernde Nachbilder, weissagende Vorbilder; wir sehen die Vergangenheit, welche sich nach ihrer Zeit wiedergebaren, die Zukunft, welche sich vor ihrer Zeit in bie Welt hineindrangen will. So griff Urnold von Brescia von bem Punkte seines Dasenns aus weit zuruck in die Bergangenheit, weit voraus in die Zukunft. Ihm trat jene mit der vollen Kraft der Gegenwart vor die Augen; und wiederum leuchteten ihm, durch bas mangelhafte Licht feiner Tage hindurch, andere Sterne spaterer Jahrhunderte. Aber er vergaß, daß die Zukunft der Gegenwart nur von Uu= genblick zu Augenblick zugezählt wird, und Einzelne wie Bolker nur schrittweise auf ihren Bahnen vorrucken; er verstand nicht seine Plane an irgend eine der großen Erschei= nungen jener Zeit anzuknupfen, sondern trat gegen ben ba= maligen Staat und die damalige Rirche gleich feindlich auf', während er sich für etwas ganz Abgestorbenes begeisterte und mit beffen Wiederbelebung unnut abmuhte. Aus all diesen Grunden zusammengenommen scheiterte sein Bestreben, und mußte scheitern. Deffungeachtet war es nicht verloren für die Nachwelt; ja hatte Friedrich I damals schon die Er= fahrung gemacht: daß man dem Papste gehorchen, ober mit allen Kräften gegen ihn kampfen musse; er wurde in Urnold

<sup>1</sup> Nil juris in hac re
Pontifici summo, modicum concedere regi,
Suadebat populo; sic laesa stultus utraque
Majestate, reum geminae se fecerat aulae.
Günther III, 383.

1155. keinen bloßen Empörer gesehen, sondern sich vielleicht dessels ben gegen den romischen Stuhl mit Erfolge bedient, der Gefahr für seine eigene Größe aber vorgebeugt haben.

Inzwischen hatte der Konig die Erzbischofe von Koln und Ravenna an den Papst, und diefer zwei Kardinale an jenen abgeschickt: allein keiner von beiden Berrschern wollte ben Gesandten des anderen Antwort ertheilen, ehe die seinen zuruckaekehrt waren; obgleich Friedrich dem Papste die be= rubigenosten Versicherungen geben und an die Beweise sei= ner Freundschaft bei der Auslieferung Arnolds von Brescia erinnern ließ. Auf dem Ruchwege trafen fich indeß glucklicherweise beide Gefandtschaften, und faßten den klugen Entschluß in das konigliche Lager bei Viterbo zu gehen; was dem Papste um so vortheilhafter ward, weil der ihm abgeneigte Kardinal Oktavian daselbst nicht als bessen Be= vollmächtigter, sondern in der Absicht angelangt war, Spal= tungen zu erregen. Nunmehr miglang bies Bemuben, und Friedrich ließ (fo war es herkommlich 1) in seiner Seele auf das heilige Areuz und das Evangelienbuch schwören: "er wolle weder dem Papste noch den Kardinalen an Leib und Gut schaben, noch Schaben zufügen laffen, sondern fie im Gegentheile sichern und schützen." — Hierüber hoch er= freut begab sich Hadrian ohne langeres Bedenken in bas konigliche Lager?. Friedrich ging ihm entgegen, hielt dem Absteigenden den Steigbügel und führte ihn an der Sand ins Zelt. Sier fprach ber Bischof Eberhard von Bamberg im Namen des Königes und der Deutschen: "endlich sen bie Sehnsucht den Papst zu erblicken, zu allgemeiner Freude ge= stillt; umgeben von Pralaten und Kursten komme der Ronig, burch Geschlecht, Sinn und Thaten gleich ausgezeichnet, ein Freund des Friedens und der Wahrheit, ein Bekenner bes achten Glaubens. Schon der Empfang des Papstes

<sup>1</sup> Der Raifer schwur in keiner einzelnen Sache einen Gib.

<sup>2</sup> Zusammentunft in Magliano nella Sabina. Sperandio 280. — In campo Grasso in agro Sutrino. Bussi 95.

beweise seine Verchrung des apostolischen Stuhles und ber 1155. romischen Kirche, und man verweigere dieser Nichts, was ihrer angestammten Burbe gemäß ober ihr nach alter Sitte zuerkannt fen. Nun moge der Papst seinerseits durch Got= tes Gnade das hinzufügen, was zum Gipfel der kaiserlichen Wurde erhebe." Sadrian erwiederte: "was du sprichst, sind nur leere Worte. Dein Furst hat dem heiligen Petrus nicht die schuldige Ehre erwiesen, sondern ihn vielmehr ent= ehrt: benn er hatte ben rechten Steigbugel halten follen, und er hielt ben linken !." Dem Ronige wurden biefe Worte hinterbracht, und er antwortete: "saget dem Papste, nicht Mangel an Ehrfurcht, sondern Mangel an Kenntniß sen die Urfache des Versehens; denn wahrlich nicht auf Bügethalten habe ich mich gelegt und jener ist der erste, dem ich einen folden Dienst erweise." Sierauf entgegnete ber Papst: "foll ich nicht vom Aleinen auf das Größere schließen? Wenn Friedrich Geringes aus Unwissenheit vernachläffigt, wie meint ihr, daß er Wichtiges vollbringen werde?" Er= zurnt hub jest der König an: "so will ich erst besser er= grunden, woher diese Sitte entstanden ift, ob nur Artigkeit sie gebietet, oder Recht und Pflicht. Ist jenes, so hat der Papst Nichts zu tadeln, denn die Bezeigung einer freiwil= ligen Soflichkeit leidet keinen Zwang des Gesetzes; ist aber aus alter Sitte ein Recht entstanden und gebührt ihm folche Ehre, was liegt baran, ob biefer ober jener Bugel vom Ronige gehalten werde? Die Bedeutung biefes Zeichens ber Chrfurcht bleibt diefelbe; ich habe genug gethan und will nicht, daß man feindselige Gesinnungen durch unbedeutende Vorwande zu rechtfertigen suche."

<sup>1</sup> Helmold I, 80. Otto Fris. II, 21. Hosmann ann. Bamberg. 127. Thomassin. II, lib. 3, c. 65, §. 5. — Nach den Vitis Pontis. 443, hielt Friedrich das erste Mat den Bügel gar nicht, worauf die Kardinale sich entfernten und den Papst bestürzt zurückließen. Der Kaisfer sen jest zu ihm gegangen, aber Hadrian habe ihm den Friedenskuß verweigert. Nun folgten Untersuchungen über die alte Sitte u. s. w.

1155. Lange und heftig ward so gestritten, ohne Friedenskuß verließ Hadrian das Lager und Bangigkeit ergriff alle Kursten. Sie stellten dem Konige vor: "Spaltung zwischen Reich und Kirche fuhre zum größten Unheile, Nachgiebigkeit hingegen raube dem Papste allen Vorwand zu feindlichen Maagregeln; endlich konne jene gleichgultige Sandlung die wirkliche Macht des Konigs nicht mindern." Um dieser Vorstellungen willen gab Friedrich nach, rief den Papst zu= ruck und befriedigte ihn durch den verlangten Dienst. Sie= durch muthiger geworden, forderte jener daß der Konig vor seiner Kronung das sicilische Reich erobere und ihm überlasse. Allein er mußte von dieser Forderung ganz ab= stehen; benn ehe noch Friedrich seine eigenen Unrechte ber= aushob, erklärten die deutschen Fürsten: "sie stunden schon lange im Felde und waren jeder weiteren 36gerung abge= neigt. Erst wenn man nach ber Ruckfehr bas Einheimische beforgt und neue Krafte gefammelt hatte, ließe sich vielleicht ein folder Feldzug unternehmen."

Mittlerweile zog das deutsche Heer immer weiter vorwarts und langte ungehindert bei Sutri, etwa eine Lagereise diesseits Rom an. Da glaubten die Romer (ob sie
gleich unzufrieden waren, daß Friedrich ihnen seine Erhebung zum deutschen Könige nicht einmal gemeldet und sich
gegen Arnold von Brescia seindlich bezeigt hatte) keineswegs
länger zögern zu dürsen, und schickten ihm sorgsam erwählte
Männer entgegen, welche seinen Sinn ersorschen, die Verhältnisse entwickeln und ihre Wünsche vortragen sollten. Nach
erhaltenem sicheren Geleite trasen sie den König zwischen
Sutri und Nepi, und sprachen vorgesührt also!: "möchtest du, o tresslicher König, günstig und mit unbesangenem
Sinne das anhören, was dir Rom, die hehre Gebieterinn
der Welt, durch unseren Mund verkündet. Ich freue mich,
so redet sie dich an, wenn du in Frieden kommst; oder viel-

<sup>1</sup> Otto Fris. II, 22. Günther III, 450. Wibaldi epist. 211, 212, 383, 384. Alber. 327. Albert. Stadens. Vitale I, 45.

mehr, ich freue mich, weil ich voraussetze daß du so kommest. 1155. Du trachtest nach ber Herrschaft über ben Erdfreis, und siehe, ich stehe gern auf dir die Krone zu reichen, ja ich trage sie dir selbst freudig entgegen. Denn warum sollte der, welcher sein Volk besucht, nicht als Friedensbringer fommen? Warum sollte er nicht mit ebeler Dankbarkeit auf bas Bolk hinblicken, welches die thorichten Unmaagungen der Geiftlichen (sie wollten irdische und überirdische Macht zugleich besitzen, zugleich Schwert und Relch fuhren!) zu feinem Besten gebrochen hat? Nun werden, das hoffe ich, bie alten Zeiten, nun werben, und das erbitte ich, die alten Rechte und Freiheiten ber herrlichen Stadt zuruckfehren. Unter biefem Fürsten wird Rom wiederum die Zügel der Welt ergreifen, unter biefem Raifer bes Erdfreifes Bugel= losigkeit gebandigt und zu dem Namen des Augustus auch beffen Macht und Ruhm gefellt werden. Du weißt, wie Rom durch die Weisheit der senatorischen Burden, durch bie Tugend und Bucht bes ritterlichen Standes seine Sande von Meer zu Meer ausstreckte, und seine Berrschaft nicht bloß bis an die Granzen des Erdfreises erweiterte, sondern auch Infeln welche druber hinaus lagen, mit diesem Erd= freise verband und die Zweige seiner Sobeit felbst bis da= hin verzweigte 1. Nicht die sturmischen Fluthen der Meere, nicht die unersteiglichen Felsrucken ber Alpen gewährten Schutz: Alles bezwang die unbezwingliche Tapferkeit der Romer. Lange schlummerten durch die Abwesenheit unserer Fürsten und die Bernachläffigung bes Senats diefe unbefiegbaren Krafte Roms, bis in unseren Tagen wieder ber= gestellt wurden der Senat und die Ritter, die Tribunen und bas Kapitol. Du aber, scheinen dir nicht solche Gefinnun= gen und Thaten alles Lobes und Dankes wurdig? Erfreuft bu dich nicht des Glanzes, welcher hiedurch auf beine Perfon zuruckstrahlt? - Hore nun noch, o Kurft, milde und

<sup>1</sup> Propagines propagavit. Otto Fris. II, 22, und so sind auch die übrigen schwülstigen Ausbrücke ber Urschrift nachgebildet.

1155, gedulbig bas Wenige, was ich bir von beinen und meinen Rechten zu fagen habe; zuerst jedoch von den beinigen, denn es heißt ja: mit Jupiter ber Unfang! Du warst ein Gast, ich machte bich zum Burger; bu warft ein Frembling aus überalpischen Landern, ich erhob dich zum Fürsten; und Rechte die mein waren, habe ich dir gegeben. Dafür mußt du meine alten Gewohnheiten und neuen Einrichtun= gen anerkennen; bu mußt eine Sicherheit stellen, bag Bar= barenwuth keines meiner Rechte verlete; du zahlst meinen

Beamten, die dir auf dem Kapitole zujauchzen werden, 5000 Pfund Silber; du stellst mir hieruber feierliche Ur= funden aus; du beschwörst Alles zur Beseitigung von Zwei=

feln und Verbacht!"

Als der König diese Reden horte, die nach romischer Sitte noch weit ausgesponnen werden sollten, stand er zor= nig auf und rief, jene unterbrechend: "ich kann mich nicht genug wundern, daß eure Reden so gar nichts von der ge= priefenen altromischen Weisheit enthalten, daß sie nur an= gefüllt sind mit dem abgeschmackten Schwulste thorichter Unmaaßung. Vergebens erhebt ihr die ehemalige Burde und Herrlichkeit Roms; denn nur zu wahr sagte schon jener alte Romer: auch aus biefem Staate ift die Tugend gewi= chen, auch er vermochte nicht dem Wechsel der Zeiten zu widerstehen. Wollt ihr erkennen, wo Roms weiser Senat, feine tapfere Ritterschaft, sein tuchtiges Volk anzutreffen fen, so feht unseren Staat an. Nicht bloß die Berrschaft ist übergegangen auf die Deutschen, sondern auch die Tu= genden. Bei uns ist Bucht und Gehorsam, ausharrender Muth, ruhige Ueberlegung, Treue und Redlichkeit: bei euch nur Ungehorsam und Willfür, Hochmuth und Wankelmuth, unbesonnene Tollkuhnheit und leeres Spiel mit Worten und Eiden. Darum regieren euch deutsche Konige, barum rath= schlagen für euch deutsche Fürsten, darum kampfen für euch beutsche Ritter. — Ihr hattet mich gerufen, um von eurer Inade Burgerrecht und Krone zu empfangen? Wer er= staunt nicht über so unerhörte, grundlose Rede! Doch ja,

ich komme gerufen: aber nicht, um von euch zu empfangen, 1155. fondern um euch zu retten von innerem und außerem Zwiste: ich komme wie ein Glücklicher zu Elenden, ein Starker zu den Schwachen, ein Muthiger zu Entnervten, ein Sicherer zu Geängsteten. Ihr fordert mich auf zur Gerechtigkeit und zum Schutze Roms. Sind eure Forderungen ungerecht, so werden keine Worte mich tauschen; sind sie gerecht, so be= darf es keiner belehrenden Weisungen: denn ich schütze den Geringsten, wie viel mehr die Hauptstadt meines Reiches. Ihr verlangt die Bestätigung eurer Gesetze und Freiheiten: wo beständen aber Gesetze verbindlich fur euch, die nicht von ben Deutschen herrührten? und seit wann gabe das Bolk bem Fursten, und nicht der Furst dem Bolke die nothigen Gefete? Ihr fordert weiter mit eigennutiger Begier baß ich mein Eigenthum erkaufe: bin ich benn etwa euer Gefangener, bin ich in euren Banden daß ich mich mit Gelde lose? Wollt ihr mich zwingen zu zahlen, statt freiwillig zu spenden? Nur die pflege ich koniglich zu belohnen, welche sich um mich verdient machen; wer aber Ungerechtes ertroßen will, dem wird mit Recht felbst Billiges verweigert. Ihr verlangt endlich, mit unbegreiflicher Verwirrung aller Be= griffe: ber Ronig, bem alle Eide geleistet werden, folle euch, ben Unterthanen, ungablige Ginrichtungen, Gefete, Begun= stigungen u. f. w. beschwören. Wahrlich mein Wille ift unwandelbarer als eure Gesetze, und mein einfaches Wort gilt mehr als eure Eide."

So sprach Friedrich nicht ohne lebhafte Bewegung; einige der Umstehenden aber fragten die romischen Gesfandten: ob sie noch mehr vorzutragen håtten? Diese, ersschreckt daß ihre Worte solchen Eindruck gemacht hatten, erwiederten: "sie müßten das Gehörte erst den Bürgern hinterbringen, und würden zurückkehren, sobald man weistere Beschlüsse gefaßt håtte."

Friedrich ahnete ihre gewaltsamen Vorsatze, und bestprach sich daher mit dem Papste über die zu treffendere Maaßregeln. — "Du wirst noch öfter, lieber Sohn," ent=

1155, gegnete biefer, "bie List ber Romer erfahren; boch biesmal wollen wir sie zu Schanden machen mit ihrer Klugheit, und bein Schwert wird kraftiger wirken als meine geistliche Rebe. Sende schnell die Tapfersten beines Beeres voraus, um die Kirche bes heiligen Petrus und die leonische Burg zu besetzen; ein Kardinal soll sie begleiten und meine Sol= baten zu freundlichen Beistande anweisen." Dies geschah. Taufend Erlesene' eilten in der Nacht heimlich nach Rom und besetzten jene Derter. Mit dem Unbruche des Ta= ges, es war der 18te Junius 1155, zog Friedrich begleitet vom Papfte, den Kardinalen und vielen Geiftlichen, zum goldenen Thore; gleichzeitig nahte das Beer, treff= lich geordnet und geschmückt. Die Brücke welche bei der Burg bes Crescentius2 in die innere Stadt führt, wurde schnell besett, wodurch das Volk vom rechten Ufer der Tiber ausgeschlossen blieb. Ungestort erreichte man bie Detersfirche, und umgeben von seinen Deutschen wurde Friebrich hier nach gehaltenem Sochamte feierlich zum Kaiser gefront. Sadrian blieb in dem Palaste unfern der Peters= firche3, alle Uebrigen zogen wieder zuruck in das Lager vor der Stadt.

Die Römer, welche zu gleicher Zeit die Ankunft Friedrichs und die bereits vollzogene Krönung erfuhren, zürnten aufs Höchste daß dies Alles ohne ihr Wissen und ihre Beisstimmung geschehen sen; sie versammelten sich mit den Sesnatoren auf dem Kapitol und beschlossen die Deutschen von allen Seiten anzugreisen. Diese hatten sich zur Erholung von der Sonnenhisse und der Anstrengung entwassnet, und feierten im Lager an wohlbesetzten Taseln die Erhebung ihres Königs, als Kunde einlief: daß die Römer über die Tiber gedrungen wären, mehre in der Peterskirche säumende

<sup>1</sup> Nach Otto Fris. II, 21 gingen 1000, nach Günther III, 629 aber 5000 Erlesene voran nach Rom.

<sup>2</sup> Die heutige Engelsburg.

<sup>3</sup> Vitae Pontif. 443. Cassin. monach. Afflig. auctar.

Solbaten erschlagen, die Kardinale nicht verschont und sich 1155. bemuht hatten, ben Papst felbst gefangen zu nehmen. Noch hatte sich das heer auf des Kaisers Befehl nicht vollständig waffnen konnen, als die Romer schon das Lager Beinrichs des Lowen' angriffen, vom Berge Janikulus her ein zwei= tes, und bei der Burg des Crescentius das gefahrlichste Ge= fecht erhuben. Denn leicht waren die, hier zwischen Strom und Burg eingeengten Deutschen vernichtet worden, wenn man Steine ober andere zur Sand liegende Dinge von ber Mauer auf sie herabgeworfen hatte. Allein die, in der Burg eingeschlossenen Beiber stellten mit Erfolg den Mannern vor: sie sollten sich ruhig verhalten, nicht durch augenblicklichen Born verleitet ihren Untergang herbeiführen, sie nicht aufopfern fur das bald tollkuhne, bald feige Bolk. Den= noch dauerte der Kampf mit Unstrengung und gleicher Tapfer= keit bis zum Untergange der Sonne. Da wichen endlich die Romer: an tausend waren getodtet und ertrunken, eine große Zahl verwundet und zweihundert gefangen. Diese überließ der Kaifer dem, von ihnen früher schwer beleidig= ten Stadtprafekten Peter2, welcher auch Einige zum Tode verurtheilte und Undere zwang sich fur große Summen loszukaufen; alle Uebrigen erhielten endlich auf Bitten bes Papstes ihre Freiheit wieder. "So hatten wir," sprach der Raiser, "das Verlangen der Romer erfüllt, und auf deut= sche Weise das Kaiserthum erkauft 3!"

Ungeachtet dieses Sieges verließen die Deutschen, aus Mangel an Lebensmitteln, am folgenden Tage ihr Lager, gingen bei Magliano über die Tiber und erreichten die fruchtbare Gegend von Tivoli. Gefandte übergaben diese Stadt dem Kaiser; weshalb jedoch der Papst, weil sie zum

<sup>1</sup> Ueber die ausgezeichnete Theilnahme Heinrichs des Löwen, Helmold I, 80. Bothon. chron. in Leibn. script. III., 345.

<sup>2</sup> Vincent. Pragens. zu 1156.

<sup>3</sup> Sic emitur a Francis imperium. Otto Fris. II, 23. Otto Morena 398. Chron. mont. sereni.

1155. Kirchenstaate gehore, so laute Klage erhob, daß jener von dem Besiße abstand und sich nur die, freilich unbestimmten kaiserlichen Rechte vorbehielt. Um 29sten Junius, dem Tage der Apostel Petrus und Paulus, lösete Hadrian alle Deutschen von der Schuld, welche sie scheinbar in der letzen Schlacht durch Tödtung der Römer auf sich geladen hatten: denn der Soldat, welcher dem Fürsten gehorsam gegen Reichsseinde sechte, musse nicht als Mörder, sondern als Rächer betrachtet werden.

Der Papst kehrte von Tivoli nach Rom zuruck, wah= rend Friedrich fein Beer, um der Sige des Sommers ju entgehen, nach den gefunden Sohen des Apennins bei Marni führte. Sier lieferten die italienischen Stadte den Bins ab, welcher ihnen dem Herkommen gemäß aufgelegt war; nur Spoleto verweigerte Anfangs die Zahlung ganglich, bann fandte es eine geringe Summe in falscher Munze. Bu bie= fem Fehltritte fam ein zweiter: die Burger nahmen Friebrichs Abgefandten, den Grafen Guido gefangen, der, aus Upulien zurückfehrend freundschaftlich durch ihre Stadt zog, und verachteten im Vertrauen auf die starken Mauern und Thurme ihrer Stadt, alle Befehle jenen wiederum frei zu laffen. Deshalb zog ber Raifer von Narni gen Spoleto, fand aber unterwegs in dem engen Thale Widerstand von Schleuderern und Bogenschützen, bis er sich mit allgemein gepriesener Tapferkeit an die Spitze der Seinen stellte, die Spoletaner in die Flucht schlug und mit den Nachsehenden in die Stadt drang. Während hier Brand und Plunderung überhand nahm, retteten sich viele Einwohner in das wohl befestigte auf hohem Berge liegende Schloß, und glaubten jeber Gefahr entronnen zu fenn; aber burch Beispiel, Aufmunterungen und Drohungen Friedrichs befeuert, ersturmten bie Deutschen auch biesen Zufluchtsort. Was bem Brande entging, nahmen die Sieger hinweg, und nur gegen ein ansehnliches, gutentheils von Befreundeten vorgeschoffenes

<sup>1</sup> Vitae Pontif. 444. Günther IV, 160, 220.

Losegeld, wurden die Gefangenen entlassen und die Stadt 1155. wieder zu Gnaden aufgenommen.

Um folgenden Tage, ben 29ften Julius' verließ bas Beer, die ungefunden Musdunftungen der Leichname mei= dend, diese Gegend und wandte sich nach Unkona. Gern hatte Friedrich von hier aus, den Aufforderungen der Grie= chen und ber unzufriedenen Normannen folgend, bas apu= lische Reich angegriffen: benn jene boten Geld und Hulfe, und diese hatten sich unter bem Schutze seiner Gefandten schon in den Besitz mancher Stadte und Schlosser gesett, weil ein Gerücht ging, Konig Wilhelm sen gestorben und Friedrich nahe mit dem beutschen Beere?. Aber die Fürsten, denen der Kaifer seine Absichten mittheilte, entgegneten wie schon fruher: "zu lange sen man bereits vom Baterlande entfernt, das heer durch Gefechte und Krankheiten verrin= gert und der Witterung ungewohnt; mithin erscheine die Unternehmung gefährlich und der Erfolg ungewiß." Die Wichtigkeit dieser ablehnenden Grunde einsehend, ertheilte Friedrich nunmehr vielen die Erlaubniß zum Rudwege, ben einige zu Lande erwählten, während andere nach Benedig schifften: er felbst zog, wie es dem Berrscher gebuhrt, mit ber zahlreichsten und, wie er glaubte, zur Sicherung voll= kommen hinreichenden Begleitung uber Sinigaglia, Fano und Imola nach Bologna, und erreichte Verona im Un= fange bes Monats September.

Die Bewohner dieser Stadt behaupteten: daß nach einem, ihnen früher von den deutschen Kaisern zugestanzbenen Vorrechte, kein Heer durch Verona ziehen dürse, sonz dern oberhalb der Stadt auf einer Schiffbrücke über die Etsch gehen müsse. Friedrich widersprach nicht; sen es daß er jenes Vorgeben für gegründet hielt, oder gewaltsame Maaßregeln vermeiden wollte. Bei diesem Uebergange über

<sup>1</sup> Ughelli Italia sacra I, 1261.

<sup>2</sup> Robert, de Monte zu 1156. Günther IV, 320, 375, 450. Nortmann, chronic. 991.

mit Mailand, das deutsche Heer zu vernichten. Sie bauten eine Brücke mit vorsätzlicher Nachlässigkeit, verbanden oberhalb derselben große Balken zu starken Flößen, und wollten diese durch die Gewalt des Stromes gegen die Brücke antreiben lassen, wenn erst etwa die Hälfte der Deutschen über dieselbe gegangen sen. Das Einstürzen der Brücke müsse schon Bielen den Tod bringen, und auf jeden Fall werde das, alsdann in zwei Theile getrennte Heer, leicht geschlagen und vertilgt. Allein Friedrich ließ seine Mannschaft schneller zuschreiten als man erwartete, die Balken dagegen trieben langsamer herbei als man hoffte; und erst nachdem das ganze Heer über die Brücke gegangen war, stürzte diese ein; zum Verderben mehrer Italiener, welche den Deutschen auf dem Fuße solgten.

Nach diesem Mißlingen ihres ersten Planes, entwarfen die Lombarden einen zweiten. Der Weg welchen Friedrich die Etsch entlang ziehend einschlagen mußte, war an mehren Stellen so schmal daß nur ein Wagen Raum hatte, während der Strom links in der Tiefe rauschte und rechts schroffe Felsen emporstiegen. Kaum war das Heer durch einen dieser Engpässe hindurch gezogen, so sah man daß ihn die Lombarden besetzen; worauf aber, weil das Vorwärtsziehen kein Hinderniß fand, nichts anzukommen schien. Unerwartet sprangen aber die Felsen bei einer Wendung so weit hervor, daß zwischen ihnen und dem Abgrunde nach der Seite des Stromes hin nur ein schmaler Fußweg frei blieb; und auf diesem Felsen stand eine Burg, deren Besatzung unter Alberich, einem wilden beutelustigen Ritter aus Verona<sup>1</sup>, zum Angrisse entschlossen und von den örtz

<sup>1</sup> Otto Morena 991 sagt ausdrücklich daß die Veroneser, von Mailand gewonnen, jenen Hinterhalt legten; Andere schweigen oder läugnen. Die doppelten Parteien in den Städten, erklären Alles leicht: denn als bloßes Naubgesindel können die Unternehmer nicht betrachtet werden. Vergl. Helmold I, 81. — Günther IV, 580 sagt: juvenes ingenui, ex ordine equestri.

lichen Umständen aufs Hochste begünstigt war. Zwei eble 1155. Beroneser, welche Friedrich an jene schickte um sie von ihrem Vorhaben abzubringen, wurden nicht gehort, ja mit Schlagen fortgejagt, weil fie bie schlechtere Partei bes Ge= borfams ergriffen und die edlere der Freiheit verlaffen hat= ten. Der Raifer befahl hierauf, daß jene sich zuruckziehen follten; allein ftatt zu gehorchen, marfen fie mit Erfolg Steine herab und verlangten von jedem Reiter tropig Sar= nisch und Pferd, und vom Kaifer selbst große Summen Geldes. "Gott moge verhuten," entgegnete biefer, "daß ein Kaifer Raubern und Emporern zinsbar werde, nach folchen Thaten und fo nahe dem Vaterlande!" Er ließ das Gepack ablegen, und burchforschte nun mit jenen ihm ge= treuen Veronesern nochmals die Gegend, ob sich nirgends ein Ausweg, nirgends eine Möglichkeit bes Obsiegens zeige; — und es fand sich endlich heilfamer Rath.

Hoch über der Burg ragte ein Felsen hervor, überhanzgend, klüftig, unzugänglich; dennoch sollte er erstiegen werzden. Durch Berg und Thal und dichte Waldung eilte Otto von Wittelsbach auf weiten Umwegen mit zweihundert leicht bewaffneten Jünglingen mühsam zur hinteren Wand des Felsens: wie abgeschnitten streckte auch diese sich in die Lüfte. Nichts jedoch konnte jene Kühnen zurückschrecken. Einer stellte sich auf die Schultern des andern, aus Lanzen wurden Leitern gefertigt, Stusen eingehauen, endlich erreichte man den Gipfel, die kaiserliche Fahne ward aufgepflanzt, und Freudengeschrei erhob sich in der Höhe wie in der Tiese. Da erschraken die, in der Mitte Einzgeschlossen zu müssen, der nur Vögeln erreichbar schien!

<sup>1</sup> Otto scheint zur Besohnung die Burg Garda und oie dazu gehösige Grafschaft erhalten zu haben. Wenigstens tritt er sie 1167 dem Kaiser sur den Bischof von Trident ab. Nur sollte dieser die Burg nicht mit Lombarden, oder Veronesern besetzen. Notizie sul vescovo Adelpreto di Trento.

1155. In dem jest unausweichbaren Kampfe wurden an fünfshundert getödtet und mehre gefangen, unter ihnen Alberich nebst eilf anderen Edlen. Vergeblich boten diese Geld für ihre Freiheit; das Todesurtheil ward über sie als Friedenssbrecher und Empörer ausgesprochen. Einer der Gefangenen trat jedoch hervor und sprach: "edler Kaiser, höre meine Worte! Ich bin kein Lombarde, sondern ein Franzose, frei aber arm. Von diesen ward ich ausgesordert, ein Vorhaben aussühren zu helsen, das meine zerrütteten Vermögensumstände schnell herstellen werde. Wie konnte ich ahnen, das die Nachstellung dem Kaiser galt, und soll ich Unwissender, Verführter schuldlos leiden?" Friedrich schenkte ihm das Leben, allein er wurde gezwungen, Alberich und die gefangenen Edlen mit eigenen Händen aufzuknüpsen.

In der nachsten Nacht erreichte man das Gebiet von Trident, und zog dann das Thal der Etsch auswärts über Bohen nach Briren?. Das Heer ward nunmehr entlassen und Jeder eilte, seiner Thaten froh, in die Heimath; den Kaiser aber erwarteten große und schwere Geschäfte: Deutschstand bedurfte seiner mächtigen Leitung nicht minder als Italien.

<sup>1</sup> Uls Raub, oder als Emporung betrachtet, mußte dem Kaiser das Berbrechen nach den Gesegen todeswürdig erscheinen.

<sup>2</sup> Otto Fris. II, 27. Günther IV, 590. Ursp. chron. 297. Erfurt, chron. S. Petrinum zu 1154.

## 3 weites Sauptstud.

Die Ansicht, daß in kraftiger Selbsthulfe großere Wurdig= keit liege, als in gehorfamer Unterwerfung unter ein allge= meines Gesetz, hatte in Deutschland seit uralter Zeit fast unaustilgbare Wurzeln gefchlagen, und die Schwacheren welche berfelben nicht beistimmten, verzweifelten an ber Möglichkeit einer Besserung dieser Berhaltnisse. Denn selbst nach Friedrichs Thronbesteigung kaufte sich mancher unge= recht Bedrohte mit Geld von den bevorstehenden Gefahren los', weil er die Hulfe des Raifers noch immer fur zu unficher und entfernt hielt. Ein folder Ausweg schien aber diesem so unwurdig und aller Ordnung widersprechend, daß er ihn sogleich verbot. Er war jest, nachdem sich sein Ruhm und seine Macht durch den italienischen Zug noch erhoht hatte, fest entschlossen keinen Eingriff in seine Rechte zu bulden und allen Fehden, Unordnungen, Friedensbrüchen und Raubereien, worüber in Deutschland laute Klage geführt ward, mit Nachdruck und Strenge ein Ende zu machen. Und damit es nicht heiße: er verfolge bloß die Geringeren, schone oder fürchte aber die nach Willfür handelnden Gro-Ben, so richtete er seine Maagregeln zunächst gegen biefe. Der neu erwählte Bischof Hartwich von Regensburg hatte schon vor Empfang der kaiserlichen Belehnung?, im Wider=

<sup>1</sup> Wibaldi epist. 368.

<sup>2</sup> Im Oftober 1155. Otto Fris. II, 29.

1155, spruche mit den Gesetzen, Afterlehne ausgethan, wofür er nebst den Empfangern starke Bugen bezahlen mußte. -Erzbischof Arnold von Mainz und Pfalzgraf hermann von Stahlek, maren über bas Bisthum Worms in eine fo hef= tige Fehde gerathen daß sie sich untereinander, ohne Rucksicht auf Friedrichs Mahnung, bannten, verfolgten und das Land entsetlich verwüsteten. Erst nach der Rückkehr des Raisers aus Italien stellten sie die Feindseligkeiten ein, und wollten wechselseitig ihre Unsprüche vor ihm erweisen. aber behielt, ohne Rucksicht auf den ersten Grund des gan= zen Streites, nur jene eigenmachtige und frevelhafte Urt im Auge, mit welcher fie fich felbst hatten Recht verschaf= fen wollen; und die, auf dem Reichstage in Worms um 1156 Neujahr 1156 verfammelten Fürsten, theilten seine Unsicht oder fürchteten feine Ueberlegenheit. Deshalb wurden nach einer alten, bei der Schwäche der vollziehenden Gewalt aber seit undenklichen Zeiten nicht zur Unwendung gekom= menen Sitte, sowohl ber Pfalzgraf als auch ber Erzbischof mit allen ihnen verbundeten Grafen, zum hundetragen verurtheilt ; und diese Strafe auch an Allen, nur nicht an bem Erzbischofe vollzogen, der wegen seines Alters und Standes Gnade fand. Pfalzgraf Hermann, welcher ben Sund eine Meile weit hatte tragen muffen, fand sich hie= durch so beschämt, daß er in das Kloster Ebrach ging und bald nachher starb2.

Nachdem es dem Kaiser gelungen war, so das Recht wider die Mächtigsten geltend zu machen, wollte er noch weniger dulden daß Geringere fernerhin ungestört frevelten<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Latomus 502. Went heffische Geschichte I, 241.

<sup>2</sup> Sprenger Geschichte von Banz 48. Ussermanni episcop, Wirzburg. I, 350.

<sup>3 —</sup> timor altus in omnes
Irruit, ut nullus procerum praesumeret ultra
Armata restare manu, sed pace sequestra
Judicis arbitrio sua quisque reposceret acqui.
Günther V, 190—219, — Wibaldi epist, 438.

Er zog beshalb ben Rhein hinab, brach alle Naubschlösser 1156. und ließ die Uebelthäter mit der größten Strenge bestrasen, ja hinrichten; so daß sich im ganzen Reiche Schrecken versbreitete, aber auch Ruhe und Ordnung nach Vorschrift des erlassenen Landfriedens wirklich zurücksehrten. Auch den Mißbrauchen des Zollwesens trat er entgegen, und hob manche, ohne kaiserliche Genehmigung eingeführte, den Hanzbel beschwerende Stromzölle auf.

So loblich und erfreulich dies Alles nun auch war, so blieb doch ein Punkt, und zwar der wichtigste, noch immer unerledigt: nämlich der Streit über das Herzogthum Baiern.

Herzog Welfs VI ungenugende Erbanspruche wurden in Goslar wahrscheinlich gar nicht berucksichtigt, oder Friedrich beruhigte ihn durch das Versprechen, er solle dereinst die mathilbischen Guter erhalten. Wenigstens nannte fich Welf, bald nachdem Baiern Heinrich dem Lowen zugesprochen war, Herzog von Spoleto, Markgraf von Tuscien und Kurst von Sardinien und Korsika?. Aber freilich kam von bem Allem, ungeachtet des im Ganzen glucklichen Buges nach Italien, fast nichts in seine Gewalt; worüber er so unzufrieden fenn mochte als Seinrich der Lowe darüber: daß ihm Seinrich von Desterreich, ungeachtet der konig= lichen Belehnung, Baiern Schlechterdings nicht einraumen wollte. Der Kaiser erkannte sehr wohl den hier fortleben= den Keim arger Unruhen, und hielt die Ausschnung der beiden Heinriche fur hochst wichtig und nothwendig. Des= halb wandte er sich nach feiner Ruckfehr aus Italien so= gleich an den Desterreicher: aber mundliche Verhandlungen brachten diesen keineswegs zur Nachgiebigkeit, und die im Oftober 1155 wiederholte Belehnung fette feinen Gegner

<sup>1</sup> Pertz monum. IV, 101, 104.

<sup>2</sup> Ursperg. chron. 296. Tiraboschi. Modena I, 153. Murat. antiq. Estens. I, 295, 341. Böttiger Heinrich ber Löwe 147. — 1154 führt Welf außer obigen Titeln noch ben: dominus totius domus Comitissae Mathildis. Assó Guast. 339.

1156 nicht in den Besitz. Auch migbilligte mancher Kurst daß die, von König Konrad so bestimmt ausgesprochene und mit fo großer Unstrengung verfochtene Trennung der Berzog= thumer Baiern und Sachsen, wofür die inneren Grunde noch fortdauerten, aus personlichen Rucksichten solle aufae= hoben werden. Undererseits führte die unbedingte Trennung so gut in Fehde als die unbedingte Bereinigung; weshalb Alles darauf ankam, einen britten mittleren Aus= weg zur Zufriedenheit aller Theile aufzusinden. Dies ge= lang im Berbste 1156 auf bem Reichstage zu Regensburg: Beinrich der Babenberger übergab namlich Baiern und Desterreich in die Bande bes Raifers, welcher jenes Bergog= thum an Beinrich den Lowen zu Lehn übertrug, diese Mark= grafschaft ober Niederofterreich mit Inbegriff bes Lanbes ob der Ens bis Paffau', in ein unathangiges Berzog= thum verwandelte und mit sehr großen Vorrechten begabte. Es ward, gegen die bamalige Regel, vererblich in mann= licher und unter gewissen Beschränkungen auch in weiblicher Linie; ja nach dem Abgange aller Leibeserben sollte der lette Besiter barüber verfügen burfen. Nur auf ben, vom Raifer felbst berufenen Bersammlungen brauchte der Berzog au erscheinen, und nahm an allen, nicht gegen die Ungern gerichteten, Reichszügen nur freiwillig Theil. Dhne seine Bustimmung galt keine fremde Rechtspflege in Desterreich; anderer Punkte, die minder wichtig find oder fonst in Zwei= fel gezogen wurden2, nicht zu gedenken. - Diese, von allen

<sup>1</sup> Otto Fris. II, 29. Otto S. Blasio 6. Günther V, 560. Andreae et Craftii chron. zu 1154. Udalrici chron. Aug. zu 1152. Bosov. annal. und Mellic. chron. zu 1154. Bavaric. chron. 339. Schrötter öfterreichisches Staatsrecht. Nauch Geschichte von Desterreich II, 1. Die nähere Untersuchung über die alten und neuen Gränzen, gehört nicht hieher; vergleiche z. B. Westenrieders Beiträge III, 1 u. IV, I. Ischoffe Gesch. von Baiern I, 389. Buchner IV, 205. Langs Abhandl. u. s. w. Hormanrs Luitpold 52.

<sup>2</sup> Nach dem was von mehrern Sachkennern bezeugt und vor Allem von Hormanr (Wiener Sahrbucher XXXVII, 244; XXXIX, 22

Fürsten gebilligte Beendigung des großen Streites erregte 1156. die allgemeinste Freude in ganz Deutschland; auch Friedrich rechnete diesen Tag der Ausschnung seiner nahen und gezliebten Verwandten unter die glücklichsten seines Lebens: und während manche der schwächeren Nachdarn die Macht Heinrichs des Löwen, ungeachtet der Beschränkung Baierns, viel zu groß und gefährlich nannten¹, vertraute er der Dankbarkeit seines Freundes und Verwandten und glaubte, er habe als Kaiser und Haupt des Ganzen genügenden und jedesmal entscheidenden Einsluß auf die Glieder. Ueberdies erweiterte er seine eigenen Besitzungen um diese Zeit durch die Verheirathung mit Beatrix, der Erbtochter des Graßen Reinold III von Burgund.

Friedrichs erste Gemahlinn Abelheid, geborene Markgrässenn von Vohburg war unfruchtbar, und in Hinsicht ihres Wandels vielleicht nicht über allen Tadel erhaben. Beides würde zu einer Trennung von Tisch und Bette genügt, keineswegs aber eine zweite Ehe erlaubt haben; um deswillen sindet sich Verwandtschaftsnähe als Hauptgrund der Scheidung angegeben², welche Kardinal Johann Orsini und

Anzeigeblatt, LIX, 77) erschipfend bargethan ist, kann man die Aechtheit der vorhandenen Urkunde nicht mehr läugnen, und darf annehmen daß Auslassungen und Verfälschungen meist während der Erkstreitigkeiten nach dem Tode Friedrichs des Streitbaren eingetreten sind. Deßungeachtet ist Form und Inhalt des Freibriefes so ungewöhnlich und abweichend, daß sich immer wieder Iweisel hervordrängen, so bald man nicht die Lage der Dinge (Verwandtschaft, Freundschaft, Anhänglichkeit und Nothwendigkeit) stets im Auge behält. Heinrich der Löwe wollte sich mit einem Herzogthume nicht begnügen, Heinrich von Desterreich ohne reichliche Entschädigung Baiern nicht heraußgeben, und Friedrich stand zwischen den Forderungen zweier so mächtigen als nahen Verwandten, deren Ausschnung zum Wohle des Vaterlandes schlechterbings nothwendig erschien.

<sup>1</sup> Henricus Leo vicinis principibus non tantum formidabilis, verum etiam suspectus esse coepit. Marienthal. chron. 256.

<sup>2</sup> Einige Schriftsteller beschuldigen, obgleich ohne hinreichende Beweise, Abetheid bes Chebruchs (Chron. mont. sereni zu 1153); andere

1156, mehre Pralaten im Fruhjahre 1153 in Konstanz ausspra= den'. Wenn Friedrich die, ihm angeblich als heirathsaut zugebrachte Stadt Eger nebst manchen anderen Orten2 be= hielt, und Abelheid, die Kaiserinn, nachmals einen bloßen Dienstmann, Dietho von Ravensburg heirathete, fo erregt dies allerhand an obige Beschuldigung erinnernde Bedenken. Seinerseits bachte ber Raiser baran sich mit demjenigen Hofe zu verbinden, welcher damals noch immer für den ersten ber Welt galt, mit bem griechischen. Er ließ balb nach jener Scheidung von seiner ersten Gemahlinn bei dem Rai= ser Emanuel um Maria, die Tochter des Sebastofrator Isaak anhalten und zugleich versprechen: er wolle ben, mit feinem Dheime Konrad getroffenen Verabredungen, in Sin= sicht auf Italien und die Normannen, Genuge leiften. Emanuel schickte auch fogleich Bevollmächtigte nach Deutsch= land um das Weitere einzuleiten, machte aber dabei mahr= scheinlich so übertriebene Forderungen, daß Friedrich sie qu= ruckwies; und als die Gefandten mit neuen billigeren Vorschlägen wiederkehrten, waren die Unterhandlungen wegen einer Verheirathung mit Beatrix, der Erbinn von Bur= aund bereits in vollem Gange3.

König Konrad II hatte das Königreich Burgund im Jahre 1032 nach dem Tode Rudolfs III in Besitz genom=

reben bloß von der Werwandtschaft. Siehe: Alber. 328. Asslig. auctar. Ursperg. chron. 297. Albert. Stadens. Monach. Weingart. Otto S. Blas. c. 10. Wibaldi epist. 387. Günther I, 751; V, 290. Otto Fris. II, 11 und 30. Fasti Corbeienses. I, 79. Friedrich und Abelheid waren nur im sechsten Grade verwandt. Weist enrieders Beiträge VI, 19-40. Abhandlungen der baierschen Akademie II, 65. Senckenberg de orig. famil. Stausens. Comment. Götting. 1753, S. 200. Origin. guelf. III, praes. 52. Wiener Sahrb. XL, 141.

<sup>1</sup> Cardella I, 129.

<sup>2</sup> Ueber Egers Schicksale, v. Kropf in der Monateschrift bes bohmischen Museums II, 1, 27.

<sup>3</sup> Cinnamus 61 klagt über Friedrich: μηδεν ύγιες τον ανδρα βεβουλησθαι.

men; während der unruhigen Zeiten unter den folgenden 1156. Raisern gelang es aber manchem ber basigen herren und Pralaten, sich unabhangig zu machen und ben beutschen Einfluß fast ganz zu vernichten. Außerdem meinten nicht wenige Burgunder: mit dem. Aussterben der mannlichen Linie der frankischen Raiser waren alle, durch den Bergleich mit Rudolf III entstandenen Berhaltnisse gelofet; wogegen die Deutschen ihre Unrechte auf die allgemeine unvertilg= bare Oberherrschaft ber Raifer grundeten. Diefer gemäß belehnte Lothar den Herzog Konrad von Zäringen mit den Besitzungen seines erschlagenen Neffen, des Grafen Wilhelm III von Burgund'; boch war jener nicht im Stande, feinen Nebenbuhler Reinold III, den Better Wilhelms zu verdrängen. Nach Reinvlos Tode bestätigte Kaiser Friedrich die Unspruche des neuen Berzogs Bertold IV von Baringen für das Versprechen ansehnlicher Hulfe zum italienischen Buge2; ihm widersetzte sich aber die Erbtochter Reinolds Beatrix, bis fie an ihrem Dheime Wilhelm einen gefahr= lichen Gegner fand. Diefer namlich sperrte sie in einen Thurm ein, auf daß fie umkommen und ihm bas ganze Erbe feines Bruders verbleiben moge. Selbst wenn Beatrix beim Raifer keine Bulfe suchte, hatte diefer die Pflicht fich der unschuldig Verfolgten anzunehmen; auch beschloß er nicht bloß sie zu befreien, sondern wie einst Otto I die schone Abetheid, fo die fehr schone 3 Erbinn von Burgund zu bei= rathen. Sie war mittlerer Große, fein gebaut und blond, hatte helle Augen, schone Bahne und Sande, und zeigte sich überall züchtig, würdig und doch herablassend.

<sup>1</sup> Mutter Gefch. ber Schweiz I, 344. Schöpflin. hist. Zaringo-Badensis I, 127, 187. Alber. 315, 392 hat Stammtafeln, vergl. Bunaus Tafel.

<sup>2</sup> Orig. guelf. IV, 183.

<sup>3</sup> Specie et decore quodammodo quasi humanas formas superans. Cosmae continuat. in script. rerum Bohemicarum I, 348.

<sup>4</sup> Radev. II, 38. Acerbus Morena 1117. Siehe bas Bilb am Rirchenportale von Freisingen.

erschraft er sehr, ließ Beatrix frei und begnügte sich mit einigen Herrschaften an der Saone. Bertold von Zäringen, welcher aus eigener Macht wahrscheinlich nichts gewonnen hätte, war froh daß er die Schutzvogtei über die drei Hochstifter Sitten, Genf und Lausanne nebst der Statthalterschaft diesseit des Jura und im arelatischen Reiche, erhielt. Um Pfingsten 1156 feierte der Kaiser in Würzburg sein Beilager mit Beatrix, von welcher die Geschichtschreisber, vielleicht mit einem Seitenblicke auf Abelheid, sagen: sie habe ihren Gemahl immerdar geehrt und zärtlich geliebt.

Auf diesem Reichstage in Würzburg suchte der vertriebene Herzog Wladislav II von Polen nochmals Hülfe
gegen seine Brüder und fand Gehör, nicht allein weil
Herzog Wladislav II von Böhmen sür ihn sprach und der
Kaiser mit beiden verwandt war², sondern auch, weil dieser
die Oberherrschaft des deutschen Reiches über Polen von
neuem seststellen wollte. Boleslav aber verweigerte jede
Unerkenntnis einer Abhängigkeit, jede Zinszahlung: denn er
hosste, Friedrich werde nicht Muße haben nach Polen zu
ziehen, und selbst für diesen Fall dürsten die Kräfte des
Landes, die Tapferkeit des Bolkes und der Beistand nördlicher und östlicher Bundesgenossen mehr als hinreichen, um
ihn mit Verlust zurückzuschlagen. — Im Widerspruche mit
dieser rühmenden Schilderung, äußerten viele Deutsche<sup>3</sup>
"es mangele den Polen zwar nicht an Muth, wohl aber

Prompta manu, rationis inops, adsueta rapinae, Mobilis, inconstans, acerrima, lubrica, fallax, Nec dominis servare fidem, nec amare propinquos

<sup>1</sup> Siehe Band I, Seite 376.

<sup>2</sup> Cosmae contin. p. 352.

<sup>3</sup> Natio,

Sueta. — Günther VI, 25, 55, 111. — Radev. I, 1—5. Otto S. Blas. 7. Chron. mont. sereni gu 1157. Wibaldi ep. 434. Fasti Corbeienses I, 88.

an Vernunft. Sie waren raubsüchtig, beweglich, unbe= 1157. ständig, heftig, betrügerisch, weder ihren Herrschern getreu, noch gute Nachbarn."

Weil nun die Verhandlungen aus diesen Gründen und Ansichten zu keinem Ziele geführt hatten, zog Friedrich, von sächsischen Führern geleitet, mit Heeresmacht bis an die Oder, setzte trotz aller Gegenbemühungen am 20sten August 1157 über diesen Strom, zerstörte die Verhaue der Polen, ließ sich durch keine Verwüstung der Gegenden aufhalten und drang bis in die Nähe von Posen. Da suchte Boeleslav den Frieden, dem Kaiser nicht unwillkommen, weil sich Krankheiten und Mangel in seinem Heere zeigten, und andere wichtige Angelegenheiten ihn zurückriesen.

Unter Vermittelung mehrer Fürsten, insbesondere des Herzogs Wladislav von Böhmen, ward man über solgende Bedingungen einig: "Boleslav erscheint in bloßen Füßen und das bloße Schwert am Halse hangend², vor dem Kaiser und thut einen Fußsall. Er leistet den Lehnseid, schwört daß er seinen Bruder nicht zum Schimpse des römischen Reiches vertrieben habe, giebt ihm sein Erbtheil zurück, sindet sich auf dem nächsten Reichstage in Magdeburg behufs der Entscheidung aller übrigen Streitigkeiten ein, stellt 300 Reisige zum nächsten italienischen Zuge und zahlt dem Kaiser 2000, den Fürsten 1000, dem Lehnhose (für das Außenbleiben) 200 Mark Silber, der Kaiserinn aber vierzig Mark Goldes; zur Sicherheit dieses Vertrages übergiebt er endlich seinen Bruder als Geißel." — Wegen der letzen Bedingung (wenn sie anders erfüllt ward) konnten

<sup>1</sup> Die Polen verbrannten Glogau, damit die Deutschen es nicht bessehen und sich darin halten möchten, und überhaupt verwüsteten beide Theile das Land mit vieler Grausamkeit.

Friderich polan daz lant

Betwand mit herverte

Da in got Siges gewerte. — Wernher Gebicht zu Ehren Marias, am Schlusse.

<sup>2</sup> Vincent. Prag. zu 1158.

sich die Polen nach Friedrichs Abzuge nicht ganz über die eingegangenen Verpflichtungen hinwegsetzen; allein noch weniger sind sie ohne Ausnahme punktlich erfüllt worden.

Deßungeachtet trug dieser polnische Feldzug dazu bei, die Uchtung vor Kaiser und Kaiserthum bei den benachbar=
1158. ten Völkern zu erhöhen und (in Verbindung mit den Feldzügen Albrechts des Bären) deutschen Einfluß und deutsche Unsiedelungen in Nordosten des Reiches auszubreiten.

Um dieselbe Zeit ließ König Waldemar I von Dane= mark um Bestätigung der auf ihn gefallenen Wahl und um Belehnung nachsuchen, mußte aber außerdem eidlich angeloben, daß er sich in Person vor Friedrich stellen werde. — Stephan von Ungern bat um Hilfe gegen seinen Bruder, den König Geisa², und dieser ließ sein Be= nehmen durch eigene Gesandte umständlich rechtsertigen.

Herzog Wladislav von Böhmen, ein Mann tüchtig zu Rath und That, welcher schon viel treue Dienste geleistet und noch größere versprochen hatte, empfing mit Beistimmung der Fürsten aus den Hånden Friedrichs die Königsfrone. "Wer hat dich (so sprachen nach seiner Kücksehr die böhmischen Großen) genöthigt, auf die se Weise Macht und Ehre zu erwerben? Haben wir nicht, indem wir Kaisser Lothar besiegten, die Krone mit unserem Leibe gewonnen? Konntest du sie nicht hier empfangen, ohne den Kaiser? Willst du ein König der Deutschen seyn, so bist du kein König der Böhmen!" — Wladislav aber antwortete: "der Kaiser hat mich freiwillig geehrt, und freiwillig leiste ich

<sup>1</sup> Günther VII, 196. 3m Sommer 1158.

<sup>2</sup> Radev. I, 12. Günther VI, 420.

<sup>3</sup> Günther VI, 455. Radev. I, 13. Chron. mont. sereni. Boczek codex diplom. Moraviae 267. Bohem. chron. 64. Schedel chron. Bavariae 654. Contin. Cosmae 1805. Untersuchungen über die Zeit ber Berleihung und barüber, ob der Eirculus den Bladislav tragen sollte, einer Krone gleich zu achten sev, oder eine neue Krönung zu Mailand stattsand, in Pubitschka IV, 359, 369.

ihm Gegendienste. Mit meiner Ehre wird auch die eure 1158. erhöht; und wer mir bei jenen Diensten Husse leistet, soll außer der Ehre auch anderen Lohn erhalten. Will aber Jemand lieber lässig und mußig senn, und statt zu kämpsen daheim mit Weibern spielen, der mag meinetwegen aus oen Reihen tapferer Krieger wegbleiben!"

Noch größer als auf fremde Staaten war naturlich bes 1156 Raifers Einwirkung im Inneren des Reiches. Wenn Un= ruhige oder Uebelgesinnte ihn weit entfernt glaubten, war er ploblich gegenwärtig und ordnete mit beispielloser Thatigkeit und großem Erfolge in jedem Theile von Deutsch= land Ulles an, was zur Vervollkommnung der burgerlichen und geistlichen Ungelegenheiten nothig zu fenn schien. Seit undenklichen Zeiten waren die Reichs = und Kursten = Tage nicht so zahlreich besucht und so glänzend gefeiert worden. Im September 1157 erschienen zu Burzburg2, außer den beutschen Fürsten und Pralaten, Gesandte aus Stalien, Frankreich, Burgund, Danemark, Spanien, England und Griechenland; im Oktober unterwarfen sich zu Befangon alle burgundische Große 3, es huldigten die Erzbischote und Bischofe von Lyon, Vienne, Valence, Arles und Avignon; des Kaisers Einfluß erstreckte sich wieder über das lang vernachläfsigte arelatische Reich, ja hinab bis zur Pro= vence4.

Teder Deutsche freute sich über die Höhe, zu welcher sein Vaterland sich so schnell gehoben hatte; während König Ludwig VII von Frankreich, wegen des übermächtigen Kaisfers in Sorge gerieth, und König Heinrich II von Engsland ihm, bei Ueberreichung kostbarer Geschenke, Folgendes

<sup>1</sup> Vincent. Prag. zu 1157-1158. Hofmann chron. Bohem. 49.

<sup>2</sup> Radev. I, 7-8. Günther VI, 230.

<sup>3</sup> Günther VI, 387. Radev. I, 8-11. Chron. mont. sereni zu 1156.

<sup>4</sup> Non solum Burgundiam, sed et Provinciam coepit familiariter possidere. Leobiense chron. 787.

1157 schrieb: "eurer Bortrefflichkeit, bester ber Fürsten, fagen wir den größten Dank daß ihr uns Gefandte schicktet, in Briefen begrußtet, durch Geschenke zuvorkamt und Bund= niß bes Friedens und der Liebe anbotet. Darüber boch erfreut und gleichsam erweiterten Gemuthes, machten uns eure Versprechen regsamer und schneller zu jedem Geschäft. und wir melben euch mit aufrichtiger Zuneigung unseres Bergens: daß wir bereit sind, Alles was zu eurer Ehre gereicht, nach Kraften in Ausubung zu bringen. England, und was sonst zu unserer Herrschaft gehort, bieten wir euch bar und vertrauen es eurer Gewalt an, damit Alles nach eurem Winke eingerichtet werde und in jeglichem der Wille eures Reiches geschehe. Es sen also zwischen unse= ren Bolfern Einigkeit und sicherer Verkehr, doch so daß euch als dem Größeren der Befehl verbleibe, wogegen uns ber Wille zum Gehorfam nicht fehlen wird. Bei den, euch überfandten Geschenken betrachtet nicht sowohl das Gege= bene, als die Zuneigung des Gebers und nehmt sie mit bem Sinne auf, mit welchem wir fie barbieten 1."

Während Friedrichs Ruhm so nach allen Seiten wuchs, und selbst unabhängige Staaten sich in zuvorkommenden Höflichkeiten gegen ihn überboten, mangelte allein in Itazlien, welches er zu seinem Neiche im engeren Sinne zählte, nicht bloß Gehorsam und Ordnung, sondern auch Uchtung und Anstand. Deshalb muß jetzt von den, bisher vorsätlich unberührten Verhältnissen zu den Normannen, dem Papste und den Lombarden im Zusammenhange gesprochen werden.

1146 Nach den siegreichen Unternehmungen gegen Konstan=
bis 1154. tinopel und Ufrika herrschte König Roger von Sicilien in
Frieden, und benutzte seine große Macht für ernste wie
für heitere Zwecke. So wurden die bürgerlichen und pein=
lichen Gesetze verbessert, die Verwaltung geordnet, die Wis=

<sup>1</sup> Radev. I, 7. Günther VI, 365.

<sup>2</sup> Romualdi chron. 194. Giannone XI, 7. Pagi critica zu 1147. c. 27. Band I, S. 531.

fenschaften begünstigt und geehrt, und zu gleicher Zeit ent= 1154. standen prachtvolle Palaste, schone Thiergarten und kostbare Fischbehalter. Aber all dies außere Glück ward sehr ge= trübt, als dem Könige die vier tüchtigeren seiner Sohne schnell nach einander starben, und nur der fünste unfähi= gere, Wilhelm übrig blieb.

Sehr bitter mußte es fur einen Konig wie Roger fenn, das Reich, welches er mit so großem Muthe gegründet und mit noch größerer Besonnenheit und Standhaftigkeit erhalten hatte, in die Sande eines folden Nachfolgers zu übergeben. Auch schien Wilhelm I, welcher am 26sten Februar 1154 seinem Vater' in dem machtigen, ruhigen, von allen Nachbarn geehrten Konigreiche folgte, nach Weise mittelmäßiger Regenten nur baburch einen Beweis von Rraft und Eigenthumlichkeit geben zu wollen: daß er viele Einrichtungen Rogers umstieß, bessen Rathe großentheils entfernte und sich ganz der Leitung Majos hingab, der, obgleich von geringen Aeltern in Bari geboren, allmählich bis zu den hochsten Reichswurden emporstieg. Majo war ein Mann von durchbringendem Verstande, großer Bered= samkeit, königlicher Freigebigkeit und einer so unbedingten Berrschaft über seine Worte und Mienen, daß er außerlich ben Schein der Mäßigung und Ruhe zu behaupten wußte, während ihn die höchste Leidenschaft und der unbegränzteste, fein schändliches Mittel verschmähende Chraeiz innerlich ver= zehrte. Nur sein wollustiger Sinn durchbrach zuweilen alle kunstliche Schranken, und ward um so gefährlicher und verderblicher, weil Majo nur den Edelsten und Reuschesten nachtrachtete.

Die Barone, welche früher nicht einmal die unbeschränkte Herrschaft eines Königes wie Roger gern duldeten, zurnten doppelt über die neue Tyrannei eines solchen Empor-

<sup>1</sup> Roger ward in Palermo begraben (Daniele 14); er war 53 Jahr alt. Grimaldi istor. delle leggi I, 324.

1154, kommlings; während sich Majo bei Wilhelm als wachsamer Beschüber seiner Rechte geltend machte und ihm Argwohn gegen seine nachsten Berwandten beibrachte. Bu biefen ge= horten: Graf Simon von Policastro, der uneheliche Sohn Konig Rogers; Graf Sugo von Molifi, ber Gemahl feiner unehelichen Tochter Klementia; Graf Robert II von Lori= telli', der Sohn einer Tante Wilhelms, welchen Konig Roger angeblich in seinem Testamente fur ben Fall zum Nachfolger ernannt hatte, daß Wilhelm ohne Kinder sterbe,

oder sich ganz unfähig zur Regierung zeige.

Diese Manner, deren Entschlossenheit, Rechtschaffenheit und Chraefuhl gerühmt wird, konnte Majo, - bas fah er leicht ein —, nicht fur sich gewinnen: wohl aber hoffte er unter so vielen Gleichgestellten, nach volliger Unabhangig= feit Trachtenden, mit Sulfe des Koniges, ja selbst trop dem Konige die erste Stelle zu behaupten. Deshalb wandte er sich zuvörderst an den, ihm in Hinsicht auf Unlagen und Gesinnung ahnlichen Erzbischof Hugo von Palermo und flagte, - seine letten, das Aeußerste nicht scheuenden Ab= fichten kluglich verheimlichend -, über des Koniges Trag= heit, Unfähigkeit und Bosheit. Wie, wenn man ihn dafür absetzte, die Regierung an seinen Sohn brachte, sich in die Leitung der Vormundschaft freundlich und billig theilte?

Auf ben Grund biefer und ahnlicher Vorstellungen ward zwischen beiden ein Bund zu gemeinschaftlicher Bertheidigung und Unterftugung geschlossen, mit einem furchtbaren Gibe bekräftigt, und die Königinn Margarethe von den Gegnern badurch abgezogen, daß Majo sich stellte als sen er in sie verliebt. Weil aber der Konig feit dieser Zeit Niemand als Majo und den Erzbischof sah, so entstand das Gerucht er fen naturlichen Todes gestorben, oder durch bie Nachstellun=

<sup>1</sup> Gunftiger vom Konige und ungunftiger vom Grafen von Loritelli fpricht bas Chron. Casaur. in Dachery spicil. II, 960. Vergleiche Meo annal. Amato memor. 32. Inveges annal. 273. Tarsia 72. Grimaldi istor, d. leggi I, 324.

gen der Verschworenen umgekommen, woran sich Unruhen 1154. mancherlei Art anreihten: denn während die Einen riesen man musse den König rächen, behaupteten Andere man musse den unschuldigen Majo vertheidigen. Alle hatten überdies ihre Lust an Verwirrung und Wechsel, und am lautesten waren wiederum die Apulier, immerdar unruhig im Frieden, untauglich im Kriege und stets unter dem Vorwande der Freiheit zur Zügellosigkeit geneigt.

Majo, seitdem zum Großadmiral ernannt, verkannte keineswegs die ihn bedrohende Gefahr, und wenn auch der Graf von Loritelli seinen Nachstellungen entging, so ward doch Graf Simon von Policastro überlistet und gefangen. Indeß schien es nicht minder nothig Freunde zu gewinnen, als Feinde zu beseitigen. Daher wandte sich der Admiral an den Grafen Gaufredo von Montecaveoso<sup>1</sup>, welchen Reichtum, Tapferkeit, Verstand und ein den Veränderungen geneigtes Gemüth, für seine Plane als höchst brauchbar bezeichneten.

Nachdem Majo den König beredet hatte, dem Grafen das liedste seiner Schlösser mit dem Bedeuten zu nehmen: "man könne es ohne Gesahr nicht länger in seinen Händen lassen;" berief er ihn zu sich und schwur: "der König habe jenen Beschluß gesaßt troß seinem Widerstreben und versfahre, nimmer Rath verlangend oder annehmend, tyrannisch in Zeglichem. Bei längerer Herrschaft werde er ohne Zweisel alle Edeln erniedrigen und zu Grunde richten; auch verdiene oder erwerbe weibische Duldung und thiezrische Gleichgültigkeit kein Mitleid und keine Rettung." — Graf Gaufredo, den Sinn und die geheime Absicht dieser Worte wohl erkennend, antwortete dem Admiral: "ihm allein habe man bisher jede Unthat zugeschrieben; sobald er aber seiner Pslicht gemäß den wahren Urheber bezeichne,

<sup>1</sup> Montecaveoso liegt in Lukanien, seche Miglien von Matera. Tansius 5.

1154. werde Jeder fehr gern zur Hebung so großer Uebel Beisftand leisten."

Muth des Grafen und erzählte: "der Erzbischof von Palermo und viele Andere hätten bereits dafür gestimmt daß ihm, dem Admirale nach Ermordung des Königs' die Herrschaft übertragen würde, wogegen er aber der Ansicht getreu bleibe: es sey besser, den Kindern des Königs ihr Anrecht zu erhalten." Der Graf erwiederte: "nie könne er diesen Vorschlag billigen, weil die Lasterhaftigkeit des tyrannischen Vaters sich auf die Kinder fortpslanzen und daraus neues Unglück hervorgehen werde: nur ihm, dem Admiral, verspreche und schwöre er eistige Hülse zur Erwerbung des Thrones."

Soch erfreut und im Vertrauen auf den Beistand des Grafen suchte Majo nunmehr eine Gelegenheit zum balbigen Morde des Konigs; Gaufredo hegte bagegen bei scheinbarem Einverständnisse, im Inneren ganz andere Plane. Denn obgleich ihm und manchem Edlen die Ermordung des un= fåhigen Roniges nicht ungelegen senn mochte, so war boch Allen der Gedanke unerträglich daß Majo, beffen Bater man Delkramer schalt, fie beherrschen solle: nach dem Tode bes Koniges muffe der Udmiral als Morder besselben wie= ber getodtet werden, das war ihr Beschluß. Als dieser jedoch, man weiß nicht warum, mit der Unthat zogerte, so wurde dem Grafen und den Verschworenen bange daß er ihr Vorhaben ahne, und sie wollten beshalb ber brohenden Gefahr zuvorkommen. Schon brangen Bewaffnete in ben Palast, als die Nachricht einlief: fo eben waren Schiffe aus Apulien angelangt; und bei der Ungewißheit, auf wef= sen Befehl und in welcher Absicht jene kamen, entstand

<sup>1</sup> Hugo Falcandus 266. Giannone XII, 212. Wären bie Schriftz steller nicht so einstimmig über die Absichten Majos gegen das Leben des Königs, so möchte man daran zweiseln, weil er bei einiger Besonnenheit einsehen mußte, daß er zulegt dadurch verlieren werde.

Unruhe und Zögerung, wodurch der Admiral gerettet ward. 1154. Graf Gaufredo versicherte ihm mit großer Kühnheit: dem Könige habe die Nachstellung gegolten, weil man über den langen Aufschub ungeduldig sen; und Majo schien diese Erzählung nicht allein zu glauben, sondern versprach auch baldigst die Vollsührung des verabredeten Mordes.

Mittlerweile hatte fich aber Bartholomaus von Garfi= liato nebst mehren Großen des festen koniglichen Schlosses Butera bemächtigt, und Majo glaubte diesen allgemeiner werbenden Aufstand, mit Burucksetzung aller früheren Plane nur durch des Königes Hulfe, oder wenigstens nur unter feinem Namen bampfen zu konnen. Wilhelm blieb bei all ben bedenklichen Nachrichten nach seiner Weise lange unbefummert, und sandte erst auf wiederholte Vorstellungen den Grafen Ebrard an die Migvergnügten, um ihre Absichten und die Grunde ihres Aufstandes zu erforschen. Ihnen schwur Graf Ebrard freiwillig oder gezwungen: "er werde dem Könige selbst verkunden daß sie keineswegs feindlich gegen ibn gefinnt, vielmehr nur gesonnen waren bes 206= mirals und Erzbischofes offenbare Verratherei zu hindern. Sobald die verdiente Strafe an diesen vollzogen sey, wur= ben sie sich bemuthig ihrem Beherrscher zu Fugen werfen."

Wilhelm erstaunte über diese Botschaft, zweiselte aber so sehr an Majos schenklichem Undanke, daß er ihm das Gehörte unter der Versicherung mittheilte: "nie werde er solchen Verleumdungen Glauben beimessen." Der Admiral beschwur seine Unschuld und verbarg seinen Haß gegen den Grasen Sbrard. Graf Gaufredo sloh zu den Verbündeten nach Butera, und das Volk von Palermo sorderte im heftigsten Ausstande die Freilassung des Grasen Simon von Policastro. Nach Majos Rathe willigte der König in das Verlangen, wodurch die Ruhe sogleich zurückkehrte. Nunmehr zog man gen Butera, und durch Vermittelung des Grasen Simon ward, nach vergeblichem Vermühren den Ort zu erobern, ein Vergleich geschlossen und gegenseitig beschworen: daß Gaufredo mit den Seinen ungehindert das

1154. Reich verlassen burfe. Als aber der König mit dem Heere nach Apulien übersetzte, deutete man dem Grafen an: er musse sich bis zur Rückkehr ruhig verhalten und einer genaueren Aufsicht unterwerfen.

Während namlich auf diese Weise die Ruhe in Sicilien wieder hergestellt wurde, mehrten sich die Gefahren fur den Ronig auf dem festen Lande, indem der Papst, die Griechen und die migvergnügten Barone gleichmäßig gegen ihn wirkten. Hadrian nahm es fehr übel, daß Wilhelm sich ohne seine Zustimmung kronen ließ, nannte ihn nur herrn, nicht Konig Siciliens und schickte seine Gefandten gurud. Raifer Emanuel verwarf nicht bloß den Untrag, durch Ruckgabe ehemaliger normannischer Eroberungen Wilhelms Freundschaft zu erkaufen'; sondern beschloß fogar ben Krieg, vertrauend auf die Unzufriedenheit des Papstes, die Ber= bindung mit Friedrich I und die Laffigkeit des neuen Ronigs. Der Graf von Loritelli, Robert von Kapua, Alexander von Gravina und viele andere migvergnugte Barone waren endlich überall zur Hand, wo gegen ben Ronig gewirkt werden follte.

In der Hoffnung, den Papst vor Friedrichs I Ankunft zu einem Frieden zu zwingen, ließ Wilhelm den Kirchen=
1155. staat im Mai 1155° durch seinen Kanzler Asklentino seind=
lich angreisen: Hadrian aber gab nicht nach, Ansangs im Vertrauen auf Kaiser Friedrich und dann, als dieser den Feldzug gegen Apulien aussetzen mußte, im Vertrauen auf die Griechen und den, nicht ohne Wirkung über den König ausgesprochenen Kirchenbann. Michael Paläologus, ein Mann von großen Fähigkeiten und in Führung kriegerischer und bürgerlicher Angelegenheiten gleich geschieft, besehligte

<sup>1</sup> Cinnamus 53. Otto Fris. II, 24. Robert. de Monte. Dandolo 287. Chron, fossae novae 871.

<sup>2</sup> Grossi lettero II, 27. Borgia Benev. II, 133. Am 21sten Mai 1155 war Hadrian in Sova, vielleicht um mit Withelm zu unsterhandeln. Tuzii memor. 79.

das in Upulien eingefallene griechische Heer und wußte die 1155. Einwohner durch Mittel aller Art zu gewinnen: Einigen gab er Geld, Anderen zeigte er falsche Schreiben, wonach Friedrich I die ganze Kuste Apuliens an Emanuel abtrat, noch Andere ließen sich gern überreden daß die ehemalige Herrschaft der Griechen bei weitem den Vorzug verdiene vor der gegenwärtigen Tyrannei der Normannen. So kamen jene allmählich in den Besitz von Bari, Trani, Giovenanzo und Monopolis, und machten auf ihren glücklichen Zügen so viel Beute, daß sie 10 Dchsen oder 130 Schafe für ein Goldstück verkausten.

Diefer Unfalle wegen bot Konig Wilhelm dem Papste Ruckgabe alles bem Rirchenstaate Entzogenen2, Abtretung mehrer Schloffer, Beiftand gegen die Romer, Leiftung bes Lehnseides und eben fo viel Geld, als ihm die Griechen versprochen hatten. Huch wollte ihn Sadrian, gegen biefe fehr annehmlichen Bedingungen, vom Banne lossprechen und als König anerkennen; aber einige Kardinale (welche von der Macht der Griechen und dem Saffe der Barone, die Auflösung der ganzen normannischen Macht erwarteten und dem Raifer Friedrich einen Dienst zu thun glaubten) mißbilligten jede Ausschnung fo laut, daß man alles bereits Berabredete wieder zurucknahm. Ein folches Benehmen war an sich weder gemäßigt noch besonnen, und um biese Zeit doppelt zweckwidrig, weil zwischen den Griechen und ihren apulischen Verbundeten bereits mancherlei Miß= verständnisse ausbrachen und Michael Dukas, der Nach= folger bes verftorbenen Palaologus, an Emanuel schrieb: "wie groß auch bisher der Erfolg gewesen sen, der harteste Kampf stehe mit Konig Wilhelm noch bevor, und um das ruhmvolle Werk nicht unglücklich zu beschließen, moge er bald ansehnliche Unterstüßung senden."

<sup>1</sup> Cinnamus 65 — 70.

<sup>2</sup> Vitae Pontif. 445. Giannone XII, 245.

1156. Diese verlangte Unterstützung kam auch um Oftern 1156 por Brundusium an und gewann die Stadt; wahrend bie normannische Besatzung sich in die Burg zurückzog und biefelbe aufs Hartnackigste vertheidigte. Erst als die, zum Entsate herbeisegelnde sicilische Flotte hinweggedrangt, und bie außere Mauer burch Untergraben niedergesturgt war, schien die baldige Uebergabe so unvermeidlich daß man Un= terhandlungen anknüpfte. Aber gerade in diesem Augen= blicke traf die Nachricht ein: Konig Wilhelm nahe mit einem machtigen Seere; worauf die ermuthigten Normannen alle Verhandlungen fogleich abbrachen und, ber Griechen fpot= tend, in ihre Burg zuruckfehrten. Auch befanden sich diese jett allerdings in einer übelen Lage: benn viele Soloner waren aus Mangel an Bezahlung davon oder zu Wilhelm übergegangen, und der Graf von Loritelli hatte sich unter bem Vorwande entfernt, seine Mannschaft zu verstärken. Wahrend nun die Griechen noch überlegten, ob sie nach Bari ziehen, ob sie zu Lande ober zu Baffer kampfen, oder ob sie endlich die Unkunft neuer Mannschaft abwarten sollten; wurden ihre Vorposten schon auf das Seer zurud= geworfen, und eine Hauptschlacht war unvermeiblich. Sie ging ganz verloren, Michael Dukas ward gefangen, Brunbusium bald nachher erobert' und Bari umlagert. Einwohner der letten Stadt zogen dem Konige unbewaff= net und flehend entgegen; als biefer aber die Trummer ber von ihnen eingeriffenen Burg erblickte, sprach er: "da ihr meiner Wohnung nicht schontet, so will ich auch der euren nicht schonen." Nur zwei Tage wurden zur Wegschaffung ber Guter bewilligt, und bann die Stadt zerftort. Diefe Strenge erschreckte, und so schnell Wilhelm fast bas ganze Reich verloren hatte, so schnell eroberte er es wieder.

Ueber so unerwarteten Wechsel der Dinge zurnte der Raiser Emanuel heftig und suchte die Hulfe der Venetianer;

<sup>1</sup> Brundussum ward eingenommen den 28sten Mai 1156 (Cassin. monach.) und hart behandelt. (Andria 364.)

aber biese waren bei dem Kriege gegen Korfu von den 1156. Griechen wie Unterthanen behandelt worden' und hatten, hierüber verdrießlich, mit den Normannen gegen Bewilli= gung mancher Freiheiten Frieden geschloffen. 3mar erneuten sich Emanuels Hoffnungen, als seine geschickten Unter= handler das, durch Lage und Große wichtige Unkona ver= mochten, griechische Besatzung einzunehmen und ihm Treue zu schworen; allein diese Hoffnungen wurden von einer anderen Seite her mehr als getrübt?. König Wilhelm zog namlich, sobald er die griechische Macht gebrochen hatte, rasch gen Benevent, schloß hier den Papst nebst den meisten Kardinalen ein und erzwang im Junius 1156 einen Frieben, beffen Bedingungen freilich die unbeschrankten Un= fpruche des romischen Hofes im Ginzelnen ermäßigten, im Ganzen aber ihm noch fehr ansehnliche Rechte ließen3. Die migvergnügten Barone wurden bagegen fo vollig preis ge= geben, daß sie in der Flucht noch einen großen Gewinn sehen mußten: denn Robert von Rapua z. B., welcher den Siegern in die Bande fiel, ward geblendet und ftarb nach fehr mannichfachem Glückswechsel im Gefangnisse 4. Konig Wilhelm erhielt vom Papste, gegen Zahlung eines jahr= lichen Zinses, die Belehnung über Upulien, Sicilien, Rapua, Neapel, Salerno, Umalfi, die Mark und über alles was ihm fonst jenseit Marsika gebühre; mithin in einer, die früheren Berleihungen fehr übersteigenden Ausdehnung. Sabrian verbot ferner den Griechen bei Strafe des Ban= nes den Durchzug burch seine Staaten. - Dieses Berbot

<sup>1</sup> Cinnamus 77. Le Bret Gesch. von Benedig I, 319.

<sup>2</sup> Doch wollten bie Burger nicht gegen Friedrich fechten. Chend. Chron. Udalr. August.

<sup>3</sup> Baronius klagt mit Unrecht zu sehr über die Bedingungen des Friedens. Robert, de Monte zu 1157. Chron. fossae novae. Chron. Pisan. 171. Concil. XIII, 21. Sismondi II, 81. Giannone XII, 251. Rocchi chron. 29.

<sup>4</sup> Meo appar. 310. Rinaldo II, 126, 139.

1156. und manche erfolglose Versuche an anderen Punkten obzusiegen, brachten endlich den Kaiser Emanuel dahin, daß er
allen Eroberungsplanen entsagte und gegen Freilassung der
griechischen Gefangenen, mit dem nun auch als König anerkannten Wilhelm Frieden schloß!

Alle diese suditalischen Ereignisse konnte Raiser Frie brich I nicht mit gleichgultigem Blicke betrachten. Unfangs war ihm die einstweilige Demuthigung der Normannen ge= wiß willkommen: sobald aber die Griechen sich jener fal= schen Briefe bedienten um auf seine Kosten Fortschritte zu machen, zurnte er fehr und wurde ihnen den Rrieg erklart haben, wenn nicht bald nachher die Nachricht von ihrer ganglichen Niederlage eingelaufen ware. Defto unangeneh= mer mußte ihm die fast gleichzeitige Botschaft fenn: daß sich der Papst, ohne Rucksicht auf die zwischen ihnen getroffene Abrede, einseitig mit dem Konige Wilhelm ausgeschnt und badurch eine Stellung angenommen hatte, welche Feind= schaft gegen die Deutschen vermuthen ließ. In diefer Un= sicht wurde Friedrich noch mehr bestärkt, als die zu ihm fliehenden Grafen Robert von Loritelli2 und Andreas von Rupecanina nebst den mit dem Vertrage unzufriedenen Rarbinalen, nicht bloß in feine Vermuthungen eingingen, fondern auch ihre Gegner laut beschuldigten: daß sie bestoden waren und die Bannung bes Raifers durchzuseten fuchten. Ferner hatte ber Papst Gelegenheit genommen, bem Kaifer über die Scheidung von feiner ersten Gemahlinn heftige Vorwürfe zu machen3. Auf der anderen Seite fürchtete Habrian allerdings bes Raisers wachsendes Un= feben, und daß die gefammte Geiftlichkeit von ihm abhangig

<sup>1</sup> Murat. annal. sest den Frieden mit den Griechen auf 1158 oder 1159.

<sup>2</sup> Baronius z. b. J. Günther V, 370, 432. Graf Robert imperatori Romano subdidit juramenta. Alexand. Pennens. 34-38.

<sup>3</sup> Fridericum pro uxoris suae primae divortium vehementer arguitur. Afflig. auctar. zu 1156. Dodechin zu 1156 und 1159.

wurde, sobald man die Wahlen, — wie er den Verträgen gemäß verlangte und durchsetzte —, in seiner wirksamen Gegenwart vornähme, und sobald er, ohne Rücksicht auf Lothars Entsagung, die Erzbischofe und Bischofe (wie dies bei Köln geschehen war) vor der papstlichen Bestätigung beliebe.

In folder Stimmung beiber Theile mußten schon ge= 1157. ringe Veranlaffungen größere Folgen nach fich ziehen, und eine solche Veranlassung fand sich zuerst barin, daß ber papstlich gefinnte Erzbischof Eskyl oder Eskild von Lund, auf der Rudreise von Rom nach Schweden, in Burgund von einigen Edeln gefangen und geplündert ward, ohne daß Friedrich gegen die Uebelthater mit so viel Schnellig= feit und Nachdruck vorschritt, als Hadrian verlangte2. Des= halb erschienen zwei Kardinale, Roland und Bernhard, im Oftober 1157 auf dem glanzenden Reichstage in Befangon und überbrachten bem Raifer papstliche Briefe folgendes Inhalts3: "schon einmal schrieb ich beiner kaiferlichen Majeståt über jene schreckliche, fluchwürdige, in Deutsch= land bisher unerhorte Schandthat, und ich muß sie dir nochmals ins Gedachtniß zurückrufen, weil bu bas Schwert, welches bir burch Gottes Gnade zum Schutze ber Guten und zur Bestrafung ber Bosen anvertraut ift, keineswegs gehörig gebraucht, ja den Frevlern nicht einmal Veranlaf= fung gegeben haft, ihre Unthat auch nur im Geringsten zu bereuen. Ganz unbekannt und unbegreiflich ist mir ber Grund dieses Verzuges, dieser Nachlässigkeit; denn mein Gewissen zeihet mich keines Fehls, womit ich beiner Chre zu nahe getreten ware: vielmehr liebte ich bich stets als meinen theuersten Sohn und als den driftlichsten, zum Schute bes apostolischen Stuhles berufenen Kursten. Deiner=

<sup>1</sup> Colon. chron. 936. Im Sommer 1156.

<sup>2</sup> Münter vermischte Beitrage 326.

<sup>3</sup> Radev I, 8-10. Otto S. Blas. S. Günther VI, 300. Concil. XIII, 15. Pagi zu 1157, c. 3.

1157 feits, ruhmwurdigster Sohn, mußt du aber vor die Augen beines Geistes zurückrufen, wie gern und wie freudig im porigen Jahre beine Mutter, Die heilige romische Kirche, bich aufnahm, mit welcher herzlichen Zuneigung sie bich be= handelte, welche Fulle der Macht und Ehre sie dir über= gab, wie sie nichts unternahm mas beinem Willen zuwider senn konnte, und endlich durch willige Ertheilung ber Rai= ferkrone beine Große zum Gipfel erhob. Auch gereut es mich nicht, beine Wunsche überall erfullt zu haben; sondern wenn du. - was freilich unmbalich ist -, noch arbgere Wohlthaten (beneficia) aus meiner Sand erhalten hatteft, so wurde es mich freuen, bedenkend, welcher Vortheil und Zuwachs der Kirche Gottes und mir durch dich entstehen kann. Jest aber da du jene Unthat, die zur Schmach ber ganzen Kirche und bes Neiches begangen ift, vernachläffigst und verdeckst, so ahne und besorge ich daß bein Gemuth durch Einflusterung verwerflicher Menschen, (die nur übelen Saamen faen) hiezu verführt und gegen beine gutige Mut= ter, die heilige romische Kirche und gegen mich selbst mit Urgwohn oder Zorn erfüllt sen. Um dieser und anderer Grunde willen habe ich zwei der besten und liebsten meiner Bruder, welche durch Religion, Klugheit und Ehrbarkeit gleich ausgezeichnet find, an dich abgefandt und bitte bich bringend daß du sie milbe und ehrenvoll empfangest und Alles was fie dir zu Ehren Gottes und der Kirche, fo wie zur Erhohung bes Reiches in meinem Namen vortragen, ohne Bedenken anhoren und berücksichtigen mögest."

Nachdem dies Schreiben lateinisch vorgelesen und dann durch den Kanzler Rainald treulich verdeutscht worden war, mißbilligten die Fürsten, — weniger um den Inhalt bestümmert —, zunächst im Allgemeinen die Fassung; hauptsfächlich aber nahmen sie an der Stelle den größten Ansstoß, wo das Kaiserthum als eine Wohlthat, ein benesieium des Papstes bezeichnet war. Denn in dem amtlichen Latein des Mittelalters hieß benesieium auch ein Lehn, und man glaubte: der Papst habe behaupten wollen, das deutsche

Reich sey ihm lehnspflichtig. Anstatt nun den lauter werbenden Streit zu beruhigen, oder die unschuldigere Bedeutung des Wortes benesicium als eine Wohlthat herauszuheben, fragte Kardinal Roland, der nachmalige Papst
Allerander III, trohig: "von wem hat denn der Kaiser das
Reich!, wenn nicht vom Papste?" — Da sprang Pfalzgraf Otto von Wittelsbach im höchsten Zorne auf, zog sein
Schwert und würde den Kardinal getödtet haben, wenn der
Kaiser ihn nicht eiligst zurückgehalten und die Ruhe wieder
hergestellt hätte. Die Kardinäle aber, welche noch andere
bedenkliche Schreiben an die deutschen Prälaten mit sich
führten, erhielten die Weisung am nächsten Morgen ihre
Rückreise nach Rom anzutreten, und zwar ohne links oder
rechts vom Wege abzuweichen, oder bei Bischösen und
Aebten zu verweilen.

Von dem Vorfalle selbst gab Friedrich sogleich allen deutschen Fürsten und Prälaten umständliche und belehrende Nachricht, und fügte anklagend hinzu: "Hadrian habe sei= nes Versprechens ungeachtet ein Gemälde noch nicht vertil= gen lassen, worauf Lothar knieend den Papst Innocenz II um die Krone bitte, und dessen Inschrift also laute:

Der König harrte vor dem Thor, Bis er das Recht der Stadt beschwor; Des Papstes Lehnsmann ward er drauf, Wosur ihm der die Kron' seht auf?.

<sup>1</sup> Imperium, Reich ober Kaiserthum; auch in dem Worte mochte man eine Zweideutigkeit sinden. — Nach Innoc. IV registr. imper. 29 soll der Kaiser zu Roland gesagt haben: wären wir nicht in der Kirche, ihr solltet erfahren wie scharf die deutschen Schwerter schneisden. Auch habe er daran gedacht Hadrian abzusehen, weil er eines Priesters Sohn sep. Die übrigen Quellen schweigen hievon.

<sup>2</sup> Rex venit ante fores, jurans primum urbis honores, Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam. Radev. l. c.

1157. Diese unerhörte und gang sinnlose Behauptung ware in bem Schreiben bes Papstes erneut, und badurch Beranlassung gegeben zu Spaltung und Aergerniß; wehe aber denen durch welche Aergerniß komme! Wer das kaiferliche Ansehen beeintrachtige, breche auch den Frieden der Kirche, weil biese vor Allem durch die, von Gott gegrundete Macht bes Raisers beschützt werde. Wer da behaupte: der Kaiser habe bie Krone vom Papste als ein Lehn (beneficium) empfan= gen, widerspreche den gottlichen Vorschriften, so wie denen bes heiligen Petrus und sen der Luge schuldig. Rom, be= stimmt der Sit der Tugend und der Frommigkeit zu fenn, habe sich, wie so viele Bischofe selbst bezeugten, in eine Rauberhohle verwandelt und sen zum Site der Gottlofig= feit und Habsucht geworden. Unstatt demuthig Christi Rreuz zu tragen', wolle ber Papst gar gern Kronen ver= theilen und den Kaifer spielen. Aber vor der Macht deffen, ben in Italien, ja in Rom Jeder verlache und verachte, werde sich der Raiser nie furchten; vor dem papstlichen Hofe, welcher nur von den dummen zum Gehorfam be= stimmten Deutschen rede, werde sich keiner aus diesem herr= lichen, unwiderstehlichen Volke demuthigen."

Diese und ahnliche Schreiben und nicht minder viels sache Begünstigungen, welche Friedrich zu rechter Zeit den Bischosen zu Theil werden ließ, erzeugten die größte Einigsteit unter den Ständen; während die Kardinäle in Rom 1158, nach der Zurückfunst Rolands und Bernhards uneinig waren: ob Friedrich in schwerer Schuld und mit der höchsten Strenge gegen ihn zu versahren, oder ob jenen Abgesandten alles Uebel beizumessen sey. Hadrian wählte einen Mittelsweg und schrieb an die deutschen Bischose: "so oft in der Kirche etwas gegen die Ehre Gottes und das Heil der Gläubigen versucht wird, ist es die erste Sorge unserer

<sup>1</sup> Jam non ferre crucem domini, sed tradere regna Gaudet, et Augustus mavult quam Praesul haberi. Günther l. c. Afflig. auctar. Hontheim Hist. Trevir. I, 581.

Bruder und Mitbischofe, besonders aller berjenigen die sich 1158. vom heiligen Geiste getrieben fuhlen, daß übel Bollbrachtes auf eine Gott wohlgefällige Weise gebessert werde. Wie nun aber in dieser Zeit (wir sagen es nicht ohne den tief= sten Schmerz) der Raiser unsere Gesandten behandelt, auf uns geschmäht, wie er unsere Wohlthaten geläugnet und alle Verbindung mit dem romischen Stuhle verhindert hat', ist euch bekannt; und nur darin finden wir Trost, daß bies Alles ohne eure und der Fürsten Zustimmung geschah, mit= hin euer Rath und eure Ueberredung jene Heftigkeit und Irrthumer leicht beseitigen wird. — Keineswegs betrifft bie vorliegende Sache bloß uns, sondern auch euch, ja die ganze Kirche: beshalb werdet ihr euch, unserer Ermahnung und Forderung gemaß, wie eine Mauer vor bas Saus Gottes hinstellen und dafür sorgen daß Kanzler Rainald und Pfalzgraf Otto, welche die argsten Schmahungen ge= gen unsere Gefandten und die heilige romische Rirche aus= zusprechen wagten, die vollste Genugthuung geben. Vor Ullem aber führt den Raiser auf den rechten Weg zurück, wodurch ihr nicht bloß dem Apostel Petrus den gebühren= ben Gehorfam erweifet, sondern auch eure und eurer Kir= chen Freiheit erhaltet. Es moge jener aus euren Warnungen und eurem Evangelium erkennen: daß die heilige romische Rirche auf unwandelbarem Felsen gegrundet ift, und unter dem Schuhe Gottes durch alle Jahrhunderte un= verlett fortdauern wird."

Hierauf antworteten die deutschen Bischofe?: "ob wir gleich wissen und überzeugt sind, daß weder Stürme noch Fluthen die, auf Felsen gegründete Kirche Gottes herabsstürzen können, erschrecken wir Schwächeren dennoch sobald irgend eine Gesahr zu drohen scheint; und große Bangigs

<sup>1</sup> Günther VI, 500. Radev. I, 15.-

<sup>2</sup> Gunther VI, 656, 498. Lunig Reichsarch. XX, 11, urk. 12. Sethst die Bischofe vom strengsten Wandel, wie Hermann von Briren, stimmten für Friedrich.

1158 keit ergriff uns, als wir erfuhren welch arger Streit zwi= ichen eurer Beiligkeit und eurem Sohne, unferem Raifer (wenn Gott es nicht verhutet) entstehen konnte. burch die Worte eures ersten Schreibens ist das ganze Reich in Bewegung gerathen, weder das Dhr des Kaifers noch bas Ohr der Kürsten vermochten sie zu ertragen, und auch wir. — nicht übel deute es eure Beiligkeit —, konnen oder durfen jene Fassung auf keine Weise billigen, weil sie ungewöhnlich, ja unerhört und von schädlicher Zweideutig= keit ist. Euer spateres an uns gerichtetes Schreiben haben wir mit schuldiger Chrfurcht empfangen und bem Befehle nach ben Kaifer, euren Sohn und unseren herrn, ermahnt; allein er hat uns, Gott sey Dank! geantwortet, wie es einem katholischen Fürsten gebührt, namlich: ",,das Reich musse beherrscht werden nach den heiligen Gesehen und dem loblichen Brauche der Vorfahren. Frei sen die deutsche Krone durch Gottes Gnade, und werde übertragen durch freie Wahl; wobei ber Erzbischof von Mainz zuerst, bann jeder Fürst in seiner Ordnung stimme, ber Erzbischof von Roln die königliche, und ber Papst die kaiserliche Aronung verrichte. Was drüber fen, fen vom Uebel und fein Grund vorhanden die Rechte der Kirche zu vermehren, oder zu be= schränken. Durch die Zurücksendung ber Kardinale habe man nicht den Papst beschimpfen, sondern die Verbreitung von Schriften hindern wollen, welche die Schmach und Berkleinerung des Reiches bezweckten. Der Eingang zu Stalien sen weder den Reisenden noch denen versperrt, Die mit Erlaubniß ihrer Bischofe und geiftlichen Oberen nach Nom gehen; sondern nur Migbrauchen gesteuert, wodurch bisher jede Kirche beschwert und ausgesogen, und alle Kir= chenzucht zerstört worden. Das Kaiserthum habe mit Got= tes Hulfe die Kirche gehoben; jetzt wolle diese, wie es scheine, ohne Gott das Raiserthum zerftoren. Mit Gemal= ben habe man angefangen, Schreiben sepen gefolat, und fcon suche man biesen Gesetesfraft beizulegen. Die Gemalbe mußten vertilgt, die Schriften zurückgenommen werben;

bamit kein Grund und Denkmal ewigen Habers zwischen 1158. Reich und Kirche übrig bleibe. Denn wahrlich er, ber Raiser, werde solche Eingriffe nie bulben, nie ertragen, son= bern lieber die Krone niederlegen, als sie jemals unter fei= ner Regierung erniedrigen laffen."" - Dies und Underes noch , über den mit Konig Wilhelm einseitig geschlossenen Frieden, über die in Italien eingegangenen bedenklichen Ber= trage u. f. w. hat uns der Raiser mitgetheilt; doch wollen wir es jett bescheiden übergehen und nur noch bemerken: daß Pfalzgraf Otto bereits auf dem Zuge nach Stalien begriffen, der gegenwärtige Kanzler Rainald aber uns als ein rechtlicher und friedlicher Mann bekannt ist, dem eure Gefandten die Rettung aus der Lebensgefahr zu banken ha= ben, in welche sie ber Zorn bes Volkes brachte. Deshalb bitten und beschwören wir eure Heiligkeit, uns Schwache zu verschonen und als ein guter Hirte euren großherzigen Sohn, unseren Kaiser, durch mildere Worte und genügende Maagregeln zu verfohnen; damit Gottes Kirche fich in ruhi= ger Undacht freue und bas Reich in seiner herrlichen Große prange durch Gulfe beffen, welcher Mittler ist zwischen Gott und Menschen, durch Jesum Christum."

Da dem Papste die Hoffnung, an den deutschen Prålaten Verbündete gegen Friedrich zu sinden, hiemit nicht allein sehlschlug, sondern der Bischof von Bamberg im Namen jener sogar in Nom erschien und übereinstimmend mit Heinrich dem Löwen zur Nachgiebigkeit ermahntez da man endlich den Kaiser zum zweiten Male mit großer Heeresmacht in Italien erwartete, so entschloß sich Hadrian zwei Kardinäle<sup>2</sup> an ihn abzusenden, welche auf dem Reichstage zu Augsburg im Junius 1158 Schreiben billigeres Inhaltes

<sup>1</sup> Radev. II, 31.

<sup>2</sup> Es waren die Nardinale Hyacinth und Heinrich Moricotti aus Pisa. Memorie d'illustri Pisani II, 120. Ueber ihre Gefangennehemung durch die Grafen von Eppan, v. Hormanr Wien. Sahrb. XXXVII, 254.

vorlegten: "der Papst habe das Wort benesicium nur in dem, auch von der Schrift beståtigten Sprachgebrauche' genommen, wonach es eine Wohlthat und kein Lehen bebeute; er habe sich gegen Friedrich stets günstig bezeigt und seinetwegen in Nom und anderwärts manches Ungemach erduldet; mithin versahre der Kaiser nicht billig, wenn er im Zorne sogleich das Böseste voraussetz, den Zugang nach Nom hemme u. s. w." Hiegegen erhob Friedrich zwar noch mancherlei Bedenken: aber die Abgesandten antworteten so hösslich und genügend, versprachen so bestimmt die Beachtung aller Rechte des Reiches und die Freundschaft des Papstes, der Kardinäle und der gesammten Geistlichkeit, das der Friede endlich wieder hergestellt und gegenseitig alle beschränkende Versügungen ausgehoben wurden.

Diese Aussohnung war aber dem Kaiser gewiß nicht minder willsommen als dem Papste: denn seit seiner Ent= 1155. sernung aus Italien hatten die Lombarden viel mit dem kaiserlichen Ansehen Unverträgliches unternommen, und nur Verona ließ durch seinen Bischof Tebaldo und zwei Ritter erklären: "die Stadt sen an dem räuberischen Ansalle Alberichs und seiner Genossen auf Friedrichs Heer unschuldig, und sehe getrost der strengsten Untersuchung entgegen. Kund Gewordenes, Offenbares sen allerdings ein Gegenstand allegemeiner Berathung, ein Gegenstand des Lobes oder Tadels: aber jenes verborgene Borhaben einzelner Bürger habe man weder entdecken noch verhindern können. Nicht gegen die Schwachen, sondern gegen das stolze Rom und gegen Mailand möge sich also des Kaisers Jorn wenden." Nach diesser für hinreichend gehaltenen Erklärung<sup>2</sup> nahm der Kaiser

<sup>1</sup> Beneficium est bonum factum, non feudum. — Ex beneficio dei, non tanquam ex feudo, sed velut ex benedictione et bono facto ipsius gubernari dicimus et nutriri. Radev. I, 22. & únig spicil. eccl. urf. 70; ej. Codex diplom. I, 355. Günther VII, 80. Otto S. Blas. 9.

<sup>2</sup> Otto Fris. II, 29. Günther V, 40, 120. Carli II, 531. Dies geschah im Herbste 1155.

Berona mit Beistimmung der Fürsten zu Gnaden auf; doch mußte die Stadt eine ansehnliche Summe zahlen und Beisstand gegen Mailand versprechen.

Gleich nach der oben erzählten Eroberung von Tortona 1156. war Friedrich mit seinem Heere hinweggezogen; die Mann= schaft aus Pavia hingegen hatte noch acht Tage verweilt und Alles zerstört, was von Gebäuden, Mauern und Thür= men übrig geblieben. Dies Uebermaaß der Rache erhöhte aber den Haß und den Bunsch, Tortona wieder herzustel= len. Kaum war Friedrich nach Deutschland zurückgekehrt, so schickten die Mailander den Bertriebenen drei Geschenke: eine Posaune von Erz, zur Berusung des wieder freien Volkes; eine weiße Fahne mit rothem Kreuze, zum Zeichen der Erlösung von blutigen Feinden und der Kücksehr einer ruhigen und friedlichen Lebensweise; eine Fahne mit Sonne und Mond, denn so wie der Mond von der Sonne, so empfange Tortona von Mailand Licht und Leben.

Unter dem Schuke und dem Beistande der Mailander ward Tortona jest rasch wieder hergestellt und ein Wappen, worauf beide Städte abgebildet waren, bezeugte die gegenwärtige und kunstige Einigkeit derselben. Bergeblich erhub Pavia Fehde gegen die Verbündeten, es mußte in Folge mehrer Niederlagen hundert Edele und zweihundert Bürger als Geißeln stellen, einen Stadtvorsteher von Maizland annehmen und durste keinen Stadtvath mehr ernennen?. Gleich vergeblich trat hierauf der Markgraf von Montserrat Mailands wachsender Macht entgegen: auch er wurde gezschlagen, die Brücken über die Udda und den Ticino herzgestellt, mehre Schlösser erobert und Brescia und Piacenza für den Bund gewonnen.

<sup>1</sup> Eben so verfuhren die Plataer und Booter harter gegen Theben, als Alexander. Arrian I, 3, 14.

<sup>2</sup> Otto Morena 984—994. Cremon. chron. 634. Radulph. Mediol. 1179. Ughelli Ital. sacra IV, 635. Bottazzi antich. di Tortona 289.

So verlor die ganze Lombardei zunächst das Ansehen einer ruhigen, ihrem Beherrscher gehorsamen Landschaft; dann stellte sich in Mailand mit der Macht auch Anmaas sung und Harte ein. Es verbot aus altem Hasse den Ein=1157. wohnern von Lodi', bei Strase der Einziehung aller Güster, weder etwas von ihrem Grundvermögen ohne Beistimmung der mailandischen Obrigkeit zu veräußern, noch die Stadt zu verlassen. Manche gehorchten, Andere verloren lieber ihre Besisthumer als ihre persönliche Bedeutung.

Von diesen Maagregeln gingen die Mailander zu neuen Beschränkungen und Steuergesehen über, ja zulett forder= ten sie kurz und unbedingt: "Lodi solle ihnen huldigen und alle getroffenen Ginrichtungen fur immer als gultig aner= fennen." Im Gefühl ihrer Schwache willigten die Loden= fer ein und verlangten nur daß man bem Eide beifuge: "unbeschadet der, dem Raiser geschworenen Treue." Dies Berlangen ward zuruckgewiesen. Sierauf eilten ber Bischof, die Burgermeifter und die angesehensten Einwohner nach Mailand, warfen sich dem Erzbischofe, den Burgermeistern und dem Rathe zu Kußen und wiederholten jene Bitte, aber ohne Erfolg. Jest traten zwei gegenwartige, den Mai= landern übrigens fehr zugethane Kardinale auf und stellten ihnen im Namen der Kirche und des Papftes vor: daß ihre Forderung, felbst in einer gemilderten Gestalt, sich nur auf Uebermacht grunde, und es graufam fen die Loden= fer zum Meineide zu zwingen. Man beharrte, ungeachtet biefer ernsten und wichtigen Grunde auf dem Beschlusse: "bie Lodenfer follen, bei Strafe der Berweifung, jenen unbedingten Eid schworen." Als nun aber die Meisten. ihr Gewissen mehr fürchtend als außeres Ungluck, die Gul= bigung nach wie vor verweigerten, so brachen bie Mailan=

1158 der mit Heeresmacht gen Lodi auf, verjagten die Einwohner, raubten alles bewegliche Gut, zerstörten Saaten, Aecker und Weinberge, verbrannten die Gebäude und riffen die

<sup>1</sup> Lobi ward IIII schon einmal zerstört. Discorsi historici 352.

Mauern der Stadt nieder. Viele die, nicht einmal gegen 1158. Bloße geschützt, nach Pizzighetone und Cremona slüchteten, starben schon unterwegs, Undere später aus Mangel und Noth. Wer um Krankheit oder um sonstiger Gründe wilzlen, oder im Vertrauen auf mailandische Großmuth länger in Lodi verweilte, ward ins Gesängniß geworsen und alle Versuche, Vitten oder Drohungen um die Sieger zu milzderen Maaßregeln zu vermögen, hatten nicht den geringssten Erfolg. Welche andere Hoffnung blieb also den Unzterdrückten: als daß der mächtige, der gerechte Kaiser diesser, im Namen der Freiheit geübten, Tyrannei bald ein Ende machen werde!

## Drittes Sauptstud.

in Deutschland bekannt wurden, erließ der Raiser Schreiben an alle geistliche und weltliche Fürsten. "Die Griechen", die wir in Apulien bekämpfen wollten, sind bereits entslohen: dagegen hat Mailand sein Haupt erhoben wider das römische Reich. Es sucht, unbekümmert um die Ehrsucht welche Unterthanen selbst ihrem entsernten Herrscher schuldig sind, ganz Italien zu verwirren, ja seiner Herrschaft zu unterwersen; es verachtet uns als seige und ausgeartet und möchte, um seinen Ruhm zu erhöhen, den Ruhm der Deutsschen mit Füßen treten. Auf daß nun in unseren Tagen solch ein Frevel nicht gelinge und in Zukunft nie wieder verssuchtes bekämpfen, und das saule Glied abschneiden, bevor der ganze Körper vom Uebel ergriffen wird und verdirbt."

Obgleich der Kaiser mit Necht die Beschleunigung eines zweiten Heerzuges nach Italien wünschte, konnte er doch aus manchen Gründen den Ausbruch nicht vor dem Sommer 1158 ansehen, und mußte sich begnügen den Kanzler Rainald, einen geborenen Grafen von Dassel, und den Pfalz-

<sup>1</sup> Ueber einen Zug gegen die Griechen ward auf mehren Reichstagen verhandelt. Dodechin zu 1157. Günther V, 452. Otto Fris. II, 31. Widaldi epist. 423.

grafen Otto von Wittelsbach mit dem Befehle vorauszu= 1158. fenden: sie follten alle irgend nothigen Borbereitungen tref= fen, seine Unhänger möglichst ermuthigen und ihre Bahl verstärken. - Jene beiden Manner, die einander an vor= nehmer Geburt, Jugend, Edelfinn, Ruhmbegierde und Thatigkeit glichen, unterschieden sich andererseits nicht minder auffallend. Otto' war groß und fest gebaut, von lang= lichem, braunem Gesichte und langen schwarzen Haaren: Rainald hingegen kleiner, garter und blond. Jener neigte fich mit großer Leidenschaftlichkeit zu Krieg, Strenge und Gewalt: dieser erschien heiter, mittheilend, freundlich und bennoch von hohem Gemuthe und jeder Ausdauer fahig. Den Bortheil seines Raisers, bem er unbedingt ergeben war, wußte Rainald durch Redlichkeit, Borficht, Beredfamkeit2, Renntnisse und Scharffinn nicht minder zu befordern, als Otto im Rampfe; und indem beide, der Geistliche wie der Ritter, eben in diesen Verschiedenheiten ihren eigentlichen Beruf festhielten, schienen sie (auf kluge Beise zu gemein= samer Wirksamkeit verbunden) einen Inbegriff der trefflich= sten Eigenschaften zu bilden. Sie wurden in Berona und ben nachstbelegenen Stadten mit großen Ehren aufgenom= men, gingen bann über Mantua nach Cremona, hielten bier eine Tagsatung, wo die Erzbischofe von Mailand und Ravenna3 nebst funfzehn Bischöfen und vielen Abgeord= neten von Städten erschienen, wandten sich hierauf durch Romagniola nach Ravenna, endlich über Rimini nach Un= kona. Hier verweilten damals noch immer Gefandte des Raisers Emanuel, bem Vorgeben nach um Soldner gegen König Wilhelm von Sicilien zu werben; in der That aber um die italischen Seeftadte mit Gewalt oder mit List unter

<sup>1</sup> Radev. I, 18. Acerbus Morena 1117. Camici zu 1162, S. 2 und 25.

<sup>2</sup> Rainald habe famam Ciceronis, sagt Cassari 279. Northof catal. episcop.

<sup>3</sup> Günther VII, 50-70.

1158. die Herrschaft der Byzantiner zu bringen. Auch begegneten Rainald und Otto in der Gegend von Navenna bereits vie= Ien Vornehmen des Landes, welche jene Griechen besucht und freundschaftliche Gespräche mit ihnen geführt hatten; wozu sie nach Ottos Meinung nur Liebe des Gelbes ober Nichtachtung der Deutschen konnte bewogen haben. Des= halb eilte er ihnen, ohne Furcht vor ihrer zahlreichen Be= gleitung, mit gezogenem Schwerte entgegen und drohte bie Ebelsten und Angesehensten gefangen mit sich zu führen. Alle erschraken so sehr, daß sie nicht zu widerstehen wagten, ihr Benehmen entschuldigten und Summen für ihre Losung zahlten; die Griechen aber wurden in Unkona eingeschlossen, und ohne Rucksicht auf Geschenke und vielfache Ausreden, endlich gezwungen die Stadt zu verlassen. Geißeln, welche man wegen zweifelhafter Gesinnungen aus Ravenna mit= genommen hatte, erhielten ihre Freiheit wieder ' sobald die Burger bem Kaiser huldigten, und der Gid, welchen sie und alle durch Otto und Rainald mit Gute ober Gewalt fur den Kaiser gewonnene Italiener ablegten, lautete: "ich schwore treu zu fenn meinem Herrn und Raiser Friedrich gegen Jedermann; ich werde ihm beistehen, daß feiner Krone und seinen Rechten in Italien kein Eintrag geschehe und er bas etwa Entrissene wieder erlange. Ich will weder durch Rath noch That etwas gegen seinen Leib, Leben, Freiheit und Ehre unternehmen; ich will jeden von ihm felbst, oder burch Schreiben, oder durch Gefandte ertheilten Befehl treu befolgen, und dabei ohne Falsch und Hinterlift verfahren."

Im Julius des Jahres 1158 drangen die Heeresabetheilungen der Deutschen von allen Seiten nach Italien?: die erste unter den Herzogen von Desterreich und Karnthen über Canale und Friaul; die zweite unter Herzog Friedrich, dem Nessen des Kaisers, über Chiavenna und den Comere

<sup>1</sup> Radev. I, 19, 20. Colon. chron. 937.

<sup>2</sup> Radev. I, 25. Günther VII, 220. Alber. zu 1157. Colon. chron. S. Pantal. zu 1158. Dodechin und Rob. de Monte zu 1159.

fee; die dritte unter Herzog Bertold von Zäringen über 1158. den großen Bernhard; der Raiser endlich zog an der Spike ber vierten Abtheilung über Trident. Mit ihm waren bie Erzbischofe von Mainz, Trier und Koln, die Bischofe von Eichstädt, Prag, Berden, Burzburg, ber Konig von Boh= men, der Pfalzgraf Konrad und überhaupt die meisten deut= ichen Fürsten. Tros diefer Uebermacht (denn auch Beinrich der Lowe nebst seinem Better Welf folgten bald nach') überfielen und plunderten die Brescianer, im Vertrauen auf die starken Befestigungen ihrer Stadt, einige Bohmen: allein die Verwüstung der umliegenden Gegend und der hie= durch entstehende Mangel an Lebensmitteln zwang die Burger bald zur Unterwerfung und zur Zahlung von großen Sum= men2. — Schon hier machte Friedrich die Erfahrung, wie schwer es sen in einem, aus so vielen Theilen zusammen= gesetzten Heere Ordnung zu erhalten, und erließ deshalb Rriegsgesetze von solcher Strenge3 daß selbst die, in gro= Ber Zahl sich einfindenden italienischen Lehnsmannen über= zeugt wurden, er komme keineswegs um Unordnung und Willfür zu dulden oder zu begünstigen. Manche von ihnen und noch mehr die Deutschen waren aber bange: der Zug moge nicht allein Mailand und den widerspenstigen Lombar= den, sondern auch dem fernen Upulien gelten; weshalb der Raiser öffentlich zu den Versammelten über die Ursachen und den Zweck der Unternehmung sprach, das Verfahren Mailands darlegte und dann hinzufügte4: "die Uebel des Krieges sind mir nur zu bekannt, und ich beginne ihn nicht aus Berrsch= fucht, Uebermuth oder Graufamkeit; sondern um noch arge= res Uebel abzuhalten, um Ordnung, Bucht und Frieden ber-

<sup>1</sup> Nach dem Monach. Weingart. 792 folgte Heinrich erst Psingsten 1159 mit 1200; Welf um Michaelis mit 300 Geharnischten. — Chron. mont. sereni zu 1159.

<sup>2</sup> Cosmae contin. 353.

<sup>3</sup> Radev. I, 26.

<sup>4</sup> Radev. I, 27.

Schmach ruhig erdulden, so wurde man nicht unsere Milde und Geduld loben durfen, sondern unsere Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit tadeln mussen. Wir erweisen kein Unzrecht, sondern wehren es nur von uns ab, und euch gebührt es mich bei diesem Bemühen aus allen Kräften zu unterstüßen. Sede Beleidigung eures Kaisers trifft auch euch, und was man mir entreißt, wird euch mit entrissen; daher werdet ihr (ich weiß es) lieber jede Unstrengung übernehmen, jede Entbehrung erdulden, als daß diese empörerische Stadt sich rühmen dürse: sie habe uns entartet gefunden und unzgestraft der Rechte und Ehren beraubt, welche unsere großen Vorsahren muthig erwarben und siegreich behaupteten!"

Diese Worte beruhigten und befeuerten die Gemüther, und schon war man im Begriff gegen Mailand seindlich zu versahren, als die gegenwärtigen Rechtsgelehrten vorstellten: man dürse eine solche Stadt nicht ungehört verdammen. — Um diese Zeit wo sehr viel gegen, weniger für die Maizländer gesprochen wurde, befragte man den Markgrasen Malaspina, dessen Unhänglichkeit an die Städte ihn verzdächtig machte, an der kaiserlichen Tasel um seine Meinung. Vor ihm stand eine, durch passenden Deckel wohl verschlossene Torte und er antwortete, zum Kaiser gewendet, mit kluger Zweideutigkeit!: "so lange der Deckel auf der Torte liegt, kannst du nicht davon essen: Mailand aber ist Italiens Deckel und Schuß."

Mittlerweile erschienen auf ergangene Vorladung mailandische Gesandte und suchten durch kunstliche Austegung der Gesetze, geschickte Umdeutung des Herkommens, Entwickelung der angeblich dringenden Verhältnisse u. s. w. das Versahren ihrer Vaterstadt zu rechtsertigen; sie hossten die Fürsten durch Schmeichelreden, den Kaiser durch Versprechungen zu gewinnen. Aber alle ihre Rechtsertigungen erschienen vor dem strengen Richter ungenügend, ihre Ver-

<sup>1</sup> Chronic. Mscr. 1707

sprechen mehr ehrenrührig als annehmbar, ihre Reue ohne 1158. Aufrichtigkeit und Buße: — deshalb wurde die Ucht mit allgemeiner Beistimmung über Mailand ausgesprochen.

Rasch zogen nunmehr die Deutschen zur Abda, sanden sie aber angeschwollen und die Brücke bei Cassano stark von den Mailandern besetzt. Um den Uebergang hier nicht mit großen Ausopferungen erzwingen zu müssen, suchten und fanden die Böhmen? mit Hülse eines gesangenen Bauern eine Fuhrt bei Corneliano. Während sie von hier aus den Mailandern in den Rücken kamen, setzte auch der Kaiser aus einem in Sile zusammengebundenen Floß über den Strom?. Nach tapserem Kampse wichen die Mailander und würden noch weit größeren Verlust erlitten haben, wenn nicht die Brücke von Cassano jetzt, beim Hinüberziehen des kaiserlischen Heeres, gebrochen und dadurch großer Aufenthalt und Schaden entstanden wäre.

Als nun in Mailand fast gleichzeitig die Nachrichten eintrasen von der ausgesprochenen Acht, dem Uebergange der Deutschen über die Adda, der Eroberung des sesten Trezzo, der seierlichen Gründung von Neulodi und der Ankunst grosser Verstärkungen aus Pavia und Cremona: da erschraken die, zeither in ihrer willkürlich unabhängigen Lebensweise Unbesorgten gar sehr vor den nothwendigen Uebeln des Krieges; Andere, die ihr Vermögen durchgebracht hatten, wünschten Neuerungen; noch Andere hofften in der Noth größere persönliche Bedeutung zu erhalten und auf Kosten

<sup>1</sup> Colon. chron. Bohem. chron. c. 65. Günther VII, 415. Otto Morena 1007.

<sup>2</sup> Nach dem Chron. Bohem. in Ludwig reliq. IX, 276 ging Odolemus filius Zris de Chypse zuerst über die Abda, und wurde dasür von Wladislav zum Ritter geschlagen. — Die Nachricht des Textes im Chron. S. Pantal. Würdtw.

<sup>3</sup> Trabe quadam lignea, hastis hinc inde sustentatis, fluvium transivit. Burchardi vita 43. Ursperg. chr. 298.

<sup>4</sup> Radev. I, 28,

1158. des Ganzen zu gewinnen; die Tuchtigsten endlich wurden durch die Gefahr zum helbenmuthe gestählt und waren auf alles Leiden gefaßt. Sie hatten an Friedrichs erstem Auf= treten in Italien richtig erkannt, was von ihm für die Bu= funft zu besorgen sen, und deshalb, trop aller Widerspruche von Gleichgultigen, Unbesorgten, Beizigen und Laffigen burchgesett: bag unter Leitung bes geschickten Baumeisters Guintellino bie Mauern erweitert und verstarkt und die Graben vertieft wurden. Dieser neuen, gewaltigen, burch die größte Unstrengung vollendeten Befestigung konn= ten sie allerdings sehr vertrauen; boch beschloß man (damit der Vorwurf ausbleibe, es sen etwas zur Abwendung der nahenden Gefahr Dienliches verfaumt worden) nochmals Gefandte an den Raiser zu schicken. Sie kamen am vierten August in dessen Lager bei Lodi an, wo der Jammer verjagter Burger und der Unblick wilder vorsätzlicher Zerftb= rung, selbst Unempfindliche wider Mailand einnehmen mußte. Much erhielten die Gesandten durch den Erzbischof Unsel= mus von Ravenna nur folgenden Bescheid: "eure Worte find zwar suß und bemuthig, aber ihr tragt ben Fuchs im Busen. Ihr habt Gottes Kirchen und des Kaisers Stadte zerstort2, und mit dem Maage, mit dem ihr messet, foll euch wieder gemessen werden." — Um nachsten Tage er= hohte indeß ein gluckliches Ereigniß den Muth der bedroh= ten Mailander.

Graf Efbert von Putten und Formbach<sup>3</sup>, so vornehm von Geschlecht als tapfer, wagte sich mit mehren Edeln und

<sup>1</sup> Vicende 6-8. Antichità Longob. Milan. II, Diss. 11.

<sup>2</sup> Vincent. Prag. 49. Pulkava 173. Cosmae contin. 355.

<sup>3</sup> Ekbert Graf von Neuburg und Formbach. Sprenger Gesch, von Banz, 209. Cognatus imperatoris. Vincent. Prag. 54. Orig. guelf. III, praes. 15. — Comes Butinensis an der Granze von Oesterreich und Steiermark, sagt die Edit. Blas. von Otto S. Blas. — Comes Austriae genannt, sagt S. Pantal. Chron. Würdtw. — Es ist Putten an der ungerischen Granze, in der Nibelungen Mage Puten genannt. Hormanr Wien. Jahrb. XXXVII, 255. Lang Bereinigung II, 71.

etwa tausend Begleitern in die Nahe von Mailand. Aber 1158. die Unkunde der Gegend, die Ueberzahl der unerwartet her= vordringenden Feinde, die einbrechende Nacht zogen ihnen, aller Tapferkeit ungeachtet, eine schwere Niederlage zu und Efbert ward entweder durch die Lanze eines mailandischen Junglings getödtet, oder (wie Undere erzählen) gefangen und mit graufamen Martern umgebracht. Noch lange nach= ber fang man in ben beutschen Stadten Rlaglieder über sein bitteres Schickfal. — Als Friedrich von diesen Unfallen horte, zurnte er fehr und sprach: "mit Ueberlegung und Klugheit entwerfen die Mailander ihre Plane, barum begunftigt sie das Gluck: die Deutschen dagegen, ob ihrer Zucht und Kolgsamkeit sonst unwiderstehlich, geben unbedachtsam und vereinzelt ins Verderben. Es giebt keine größere Schuld als wider den Willen des Feldherrn zu kampfen, und felbst ein Sieg, wenn fo gewonnen, ift schandlich ; beshalb foll die Uebertreter der Gesetze sogleich die gebührende Strafe treffen." Raum konnten die Fürbitten vieler Fürsten, welche an den raschen Eifer junger Rrieger und an die bisber nie tauschende Soffnung gunftigen Erfolges erinnerten, fur biesmal den Kaiser zur Nachsicht bewegen.

Um nåchsten Tage (es war der sechste August 11582) erreichte das Heer die Gegend von Mailand. Es zählte der (gewiß übertriebenen) Angabe nach, 15,000 Reiter und bis 100,000 Fußgänger³, worunter sich auch Hülfsmannschaft befand aus Benedig, Brescia, Cremona, Vicenza, Pavia, Novara, Usti, Vercelli, Como, Reggio u. s. w. Die Lagermeister eröffneten den wohl geordneten Zug; ihnen zunächst folgten die Träger der kaiserlichen Adler, rings umgeben

<sup>1</sup> Omnium pessimum est, praesente imperatore sine rectore dimicare; cum etiam vincere sine praecepto ducis, infamia est. Radev. I, 31. Günther VII, 480. Colon. chron. 937.

<sup>2</sup> Daß dies die richtige Ungabe sen, beweiset Giulini 93.

<sup>3</sup> Johann de Mussis. Ein naheres Verzeichniß der Fürsten und Prataten hat Vincent. Prag. 37.

1158 von friegerischer Musik, welcher bas heer mit lautem Ge= fange beistimmte; hierauf der schönste Theil der Mannschaft; bann bas Gepack und die Kriegswerkzeuge; endlich die übri= gen Krieger. Schweigend, aber von den mannichfaltigsten, widersprechendsten Gefühlen ergriffen, betrachteten die Mai= lander von der Mauer herab den Zug ihrer Keinde, und storten sie nicht als sie ein Lager aufschlugen und zur eige= nen Sicherung mit Damm, Graben und Pfahlwerk umga= ben. Der Raiser namlich hatte, in Rucksicht der starken Befestigung Mailands, beschlossen die Stadt nicht sowohl durch beftige, viele Menschen kostende Angriffe, als vielmehr durch eine langwierige, Hungersnoth erzeugende Ginschließung zu erobern. Die ersten Tage verflossen ohne ein erhebliches Ereigniß; sobald aber die Mailander des Beeres Berthei= lung genau beobachtet und gewahrt hatten daß Pfalzgraf Konrad und Herzog Friedrich von Schwaben (beide noch minder erfahrene Junglinge) am außersten Ende des Lagers und von den Uebrigen getrennt standen: so überfielen sie die Vereinzelten in dunkeler Nacht. Bevor diese, aus dem Schlafe aufgeschreckt, sich ordnen und ruften konnten, ent= stand die hochste Verwirrung und erst als der König von Bohmen, das furchtbare Geschrei horend, herbeieilte und ben mailandischen Fahnenträger tödtete2, zogen sich diese, jedoch nicht ohne tapferen Widerstand und nur um deswillen zurück, weil sie irrig wahnten bas ganze heer nahe zur Unter= stubung ber Ungegriffenen. Diesen Unfall zu vergelten, schlich sich Otto von Wittelsbach mit seinen beiden Brüdern und anderen Soldaten in der Nacht bis zu einem der mailan= dischen Thore und steckte einige bolzerne Werke in Brand, konnte aber, wegen des heftigen Widerstandes der Belager= ten, keinen wesentlichen Vortheil gewinnen. Empfindlicher

<sup>1</sup> Carmine belligero, longe sonantibus hymnis, Günther VII, 516. — Der Kaiser lagerte bei der Kirche der Tempter zwischen der porta Tosa und Romana. Vicende 17.

<sup>2</sup> Bohem. chron. c. 55. Radev. I, 30.

war es für diese, als in einem anderen Gefechte mit Ber= 1158. jog heinrich von Desterreich einer ihrer Führer, Namens Statius, umfam, ben fie fo fehr verehrten bag ein Gerücht entstand, sie wollten ihn zu ihrem Konige erwählen. Sest lbseten sie seinen Leichnam fur große Summen und gegen Freilassung einiger Gefangenen, und begruben ihn mit ber hochsten Pracht. — Auf diese und ahnliche Weise wechselte bas Gluck; und zwar nicht ohne großen Verlust an Men= schen, weil jeder Einzelne der sich kuhn hervorwagte, von ben Scharfschützen beider Theile erlegt wurde. Selbst 3wei= kampfe fanden statt: so nahte z. B. ein ligurischer Ritter bem Lager bes Raifers, mit ungemeiner Runft fein Streit= roß lenkend und tummelnd, und kuhn jeden Keind heraus= fordernd. Da eilte ihm Graf Albert von Tirol' auf einem fleinen Pferde entgegen, ohne Selm, Beinschienen und Bruft= harnisch, nur mit Schild und Lanze bewaffnet; er sturzte ben Stolzen zu Boden, ließ ihm aber Leben und Waffen und kehrte ohne Ruhmredigkeit zu feinen Genoffen zuruck.

Viel schien von dem Besitze eines großen, einzeln stehenden, die Gegend beherrschenden Thurmes abzuhangen, welchen (der Sage nach) Römer zum Andenken der Eroberung von Mailand erbaut hatten. So sest war noch jetzt das Werk und die gewaltigen Steine so wohl in einander gepaßt, daß man nirgends Fugen entdecken konnte und alles wider ihn gerichtete Geschütz keine Wirkung hervorbrachte. Da tödtete man allmählich durch Scharsschützen Seden von der Besahung, welcher über die Zinnen hervorzuschauen wagte, dis endlich die geringe Zahl der noch Lebenden sich zur Uebergabe verstehen mußte. Über auch dieser Gewinn blieb unentscheidend: denn als die Deutschen

<sup>1</sup> Günther VII, 680. Adlzreiter annal. 570. v. Hormanr Werke II, 53.

<sup>2</sup> Günther VIII, 30. Radulph, Mediol. 1181. Otto Morena 1013. Er stand nahe bei der Kirche des heitigen Nazarius. Giulini 109. Antichità Longod. Milanesi I, 200.

1158 Kriegszeug auf ben Thurm hinaufzogen und von hier aus die Stadt beschoffen, wurden sie von den Mailandern burch noch fraftigere Gegenmittel wiederum vertrieben und brach= ten nur die niederschlagende Kunde mit hinab: sie hatten auf bem Stadtmarkte noch über taufend Sacke Getreibe zum Verkaufe ausbieten sehen. Siebei waltete aber eine List ob: jene Sacke waren mit Sand angefüllt', und ber Wahrheit nach wuchs ber Mangel in Mailand von Tage zu Tage: theils, weil der Bedarf durch die große Zahl der in die Stadt geflüchteten Landleute fehr zugenommen hatte; theils, weil die Zufuhr allmählich ganz abgeschnitten und die Ge= gend ringsum ausgeplündert wurde. Bor Allen thatig zeig= ten sich in dieser Hinsicht die Cremoneser und Pavienser: fie zerstörten die Weinberge und Delpflanzungen bis auf ben Grund, fengten und brannten und tobteten graufam alle mailandischen Gefangenen?, unbekummert daß den ihri= gen hiedurch ein gleiches Schicksal bereitet werde.

Schon damals hatten sich also die Verhältnisse von Italienern zu Italienern so gestaltet, daß sie keinen mittzleren Zustand kannten oder duldeten: auf einer Seite zeigt sich die treuste, ausdauernoste Freundschaft, auf der anderen

granzenloser, bis zur Wuth gesteigerter Haß.

Mittlerweile beugte Geldmangel<sup>3</sup>, Hungersnoth und Krankheit allmählich den Muth der Belagerten so sehr, daß Mehre schon an Flucht oder Uebergabe dachten und nur die Eifrigsten, nach wie vor, den rühmlichen Tod für das Vaterland anpriesen. Noch war der mailändische Freistaat zu jung und die Erinnerung an die so lange ertragene Ub= hångigkeit zu neu, noch stimmten die Einrichtungen nicht

<sup>1</sup> Anton. Astens. III, 1037.

<sup>2</sup> Auch die Bohmen raubten viele Jungfrauen, welche der Bischof Daniel von Prag theils mit Bitten, theils für Geld befreite und zuruckschiebte. Vincent. Pragens. 58.

<sup>3</sup> Um biese Zeit fand eine Mungherabsehung und Ausprägung geringhaltiger Terzoli in Mailand statt. Vicende 37.

zu einem Ganzen und überhaupt fehlte jene Haltung, welche 1158. auch die tuchtiasten Naturen erst durch eine umfassende durchgreifende Gefetgebung erlangen. Unter diefen Umftan= ben trat in Mailand Graf Guido von Blandrate auf, klug und gemäßigt, dem Kaiser werth, dem Bolke unverdächtig, mithin geeignet Vermittler zwischen beiden zu werden. Er fprach': "ich habe bisher getreu alle Unstrengungen mit euch getheilt, alle Widerwartigkeiten mit euch getragen, und finde mich durch eure Gunft und euren Dank mehr belohnt, als ich verdiene. Dieser Gunst und ber Reinheit meines Gewissens vertrauend, rede ich zu euch, wenn auch mein von Sag, Freundschaft oder Mitleid unbestochenes Urtheil nicht dem Sinne jedes Einzelnen gemäß fenn follte. Guer Streben nach Herrschaft war groß und loblich: allein man kann sich über die, daher entstehende feindliche Gesinnung Lodis und Cremonas nicht wundern, und muß es naturlich finden wenn das machtige Bolk ber Deutschen seinen alten Einfluß ungeschwächt erhalten will. Guer Streben nach Freiheit galt ein unschätzbares Gut; diefes Streben wider= spricht jedoch der Bernunft und achter Große, sobald es un= ausbleiblich und nothwendig den Untergang nach sich zieht. Der Macht zu weichen ist ein Geset sogar fur unvernunf= tige Thiere, wie viel mehr fur den Menschen; benn die Macht kommt von Gott und ihr widerstehen, heißt sich Gott widerseben. Deshalb wichen unsere Bater, obgleich ausgezeichnet burch Rraft und Muth, Karl bem Großen, Otto dem Ersten, und so muffen auch wir, der Krankheiten, bes Mangels, der Weiber und Kinder eingedenk, jest Ret= tung suchen, ehe bes Kaisers Milbe aus Born über unsere Hartnackigkeit gang verschwindet. Ueberdies entsteht ja bie= burch fein neuer Zustand, sondern es befestigt sich nur der alte; welchen abzuandern unter anderen Umständen feines= wegs ein unnaturliches Bemuhen war, ben bei ber jegigen Lage ferner zu dulben aber auch, wie die anderen italieni=

<sup>1</sup> Radev. I, 40.

1158. schen Städte beweisen, kein übermäßiges Unglück ist. Wenn ein Kaiser wie Friedrich regiert, kann Mailand sich nur durch Nachgiebigkeit erhalten und heben, und einem großen Fürsten zu gehorsamen, erscheint für tüchtige Bürger keines= wegs unwürdig. Dies ist meine, aus der Lage der Dinge, nicht aus Feigheit hervorgehende Unsicht; wie aber auch euer Beschluß ausfalle, ich werde mich ihm gern unterwer= fen und ihn treulich aussühren helsen."

Großer Zwiespalt entstand, nachdem Guido seine Rede geendet hatte: mit Worten und Zeichen stimmte man bofür und dagegen, beschloß aber endlich Gefandte an den Kaiser abzuschicken und durch Vermittelung der Fürsten, besonders bes Königs von Böhmen und des Herzogs von Desterreich, ben Frieden zu suchen. Er kam am britten September un= ter folgenden Bedingungen zu Stande1: "Como und Lodi werden hergestellt, bleiben unabhängig und frei von allen Abgaben; sie sind nur der geistlichen Gerichtsbarkeit des Erzbischofes von Mailand unterworfen. Alle Mailander von vierzehn bis siebzig Jahren, schwören dem Kaiser Treue. Die Stadt zahlt 9000 Mark Silber zur Genugthuung für bas dem Raifer, der Raiferinn und den Standen zugefügte Unrecht; fie stellt 300 Beißeln aus ben Angesehensten nach Wahl des Erzbischofes von Mailand, der Grafen von Blan= brate und Montferrat und, wenn es dem Raiser aut bunkt, nach Wahl dreier zu vereidigenden Burgermeister. Bis funf= zig Geißeln können über die Alpen mitgenommen werden; bie anderen bleiben in Italien sicheren Mannern anvertraut, erhalten aber ihre Freiheit wieder, sobald die Stadt alle Bedingungen erfüllt hat. Drei deutsche Kursten geben ihre rechte Sand darauf, daß wegen der über die Alpen geben= den Geißeln, das Gleiche geschehe. Die jetigen Burgermei= fter bleiben bis jum ersten Februar in ihrer Burde; funftia werden sie vom Volke gewählt und vom Kaifer bestätigt,

<sup>1</sup> Dumont corps diplom. I, 85, ttrf. 140. Caffari 269. Colon. chron. 938. Antichità Long. Milan. II, 21.

nachbem sie ihm entweder alle, oder, sofern er in Deutsch= 1158. land abwesend ist, zwei von ihnen personlich geschworen ha= ben. Die anderen leiften bann ben Gid vor versammelter Gemeine, oder in die Sande kaiferlicher Bevollmachtigten, welche in dem zu erbauenden kaiferlichen Palaste wohnen und an sie gebrachte Beschwerden entscheiden. Die Mailånder übergeben alle Gefangene bem Konige von Bohmen, welcher jedoch nebst anderen Fursten dafür steht daß sie zu= ruckfehren, im Fall der Kaiser nicht den Frieden zwischen Mailand und allen feinen Feinden bewirkt. Bu ber aufge= legten Steuer barf Mailand seine Berbundete, nicht aber Como, Lodi ober andere Stadte beitragen laffen, welche bem Raifer bereits hulbigten. Alle Hoheitsrechte, Munze, Bolle, Geleit und abnliche Gerechtigkeiten fallen an diefen zuruck. Die Stadt wird von der Ucht frei gesprochen, milde behandelt und das faiferliche Beer verläßt, nach der Gei= Belftellung und nach wechselseitiger Ruckgabe der Gefange= nen, bas mailandische Gebiet."

Sobald biefe Bedingungen von beiben Theilen ange= nommen waren, entfernte sich Friedrich eine ansehnliche Strecke von der Stadt und die Mailander zogen am ach= ten September 1158 durch bas zu beiden Seiten aufgestellte Beer hindurch !: voran der Erzbischof Obertus von Piro= vano, die Stiftsherren, die Geiftlichkeit und die Monche, mit Kreuzen, Rauchfaffern und anderem firchlichen Schmucke; hierauf zwolf Burgermeifter, ber Rath und die Edeln, bar= fuß und die bloßen Schwerter am Nacken hangend; end= lich bas Volk mit Stricken um ben Hals, bleich und in tiefster Betrübniß. Alle fielen bem auf seinem Ihrone pran= genden Kaifer zu Fußen, und zuvorderst bat Obertus von Pirovano um Milde fur Mailand: er erhielt den Friebenskuß und einen Plat unter den übrigen Erzbischofen. Alsbann sprach der Burgermeister Obertus ab Orto: "wir haben gefündigt, wir haben unrecht gehandelt, wir bitten

<sup>1</sup> S. Pantal, chron, Würdtw.

1158, um Berzeihung, wir legen unfere Schwerter vor euch nieber und unfer Leben in eure Hand !!" - Solche Demuthigung nach folder Große, erweckte allgemeines Mitleid; Friedrich aber gab, nachdem er diese und ahnliche Entschuldigungen angehort hatte, zur Untwort: "es freut mich daß die Mai= lander endlich Frieden dem Kriege vorziehen, und mich der Nothwendigkeit überheben ihnen Boses zu erzeigen. Wie viel Ungluck mare verhutet, wie viel Gutes gestiftet wor= ben, wenn die Burger von Unfang an dies beffere Theil erwählt hatten! Ich herrsche lieber über Willige als über Gezwungene, ich belohne lieber als ich ftrafe: aber vergef= fen foll Niemand, daß ich eher burch Gehorfam als durch Rrieg zu besiegen bin, und daß zwar jeder Fürwitige eine Kehde beginnen kann, ber Ausgang aber von benen abhangt, welche die Tuchtigsten sind. Im Vertrauen jedoch die Stadt werde funftig auf dem rechten Wege beharren, foll sie nicht mehr meine Macht und Strenge, sondern nur meine Huld und Milde erfahren."

Die Ucht ward nunmehr aufgehoben und freundlich erzgriff der Kaiser die Vornehmsten bei der Hand, küßte und tröstete sie. Da kehrte Freude in die Herzen der Mailander zurück: denn die meisten verglichen die Gegenwart nur mit dem letzten schrecklichen Zustande. Einige aber überwältigte die Wehmuth oder der Zorn, als sie die kaiserliche Fahne von der Hauptkirche wehen sahen, und sie sühlten daß nur eine Tugend ihnen gelassen oder vorgeschrieben sen, — der Gehorsam!

Friedrich, welcher ben kriegerischen Hauptzweck seines Zuges erreicht hatte, entließ nunmehr viele Mannschaft in ihre Heimath, sauberte den Nest des Heeres nach alter Weise von unnühem Gesindel, ging in Monza als König von Italien gekrönt einher<sup>3</sup>, zwang Verona und Ferrara,

<sup>1</sup> Vincent, Pragens, 59.

<sup>2</sup> Radulph, Mediol, 1181.

<sup>3</sup> Radev. I, 45. Günther VIII, 300 - 360. Nach Ginigen ließ

bie über einige Punkte Schwierigkeiten erhoben, zum Ge= 1158. horsam, und berief endlich einen großen Reichstag nach den ronkalischen Feldern, damit hier durch eine vollskändige Ge= setzgebung Nuhe und Frieden in Italien dauernd hergeskellt, und die Nechte und Pflichten des Herrschers und der Un= tergebenen genau bestimmt würden.

Auf der Ebene steckte man ein großes Lager ab, in dessen Mitte sich des Kaisers prachtvolles Zelt, einem Tempel nicht unähnlich, erhob. Die Zelte der Fürsten standen diesem näher oder ferner, nach Maaßgabe ihrer Würde; dann folgten alle übrigen in geraden Reihen, und Straßen sührten von einem Eingange zum anderen; das Ganze glich einer schnell entstandenen wunderbaren Stadt. Es theilte sich in zwei ähnliche, durch eine Brücke verbundene Haupttheile: denn die Deutschen lagerten auf der einen, die Italiener auf der anderen Seite des Po. Den Künstlern, Kaufleuten, Lebensmittel Herbeissührenden u. s. w., welche sich in großer Anzahl einfanden, wurde nahe bei dem Hauptlager ein besonderes angewiesen, und sie bildeten gleichsam die Vorstadt.

Sobald sich alle Fürsten, Pralaten, Grafen, Barone, Obrigkeiten und Abgeordneten der Städte im November 1158 versammelt hatten, betrat der Kaiser eine erhöhte Stelle und sprach: "mit der Herrschaft, welche wir durch Gottes Gnade erhalten haben, ist uns die Pflicht aufgelegt die Guten zu erheben, die Bosen aber in Zaum zu halten und zu strafen. Nachdem das letzte durch den glücklich beendeten Krieg geschehen ist, erfordern die Geschäfte des Friedens unsere ganze Ausmerksamkeit: denn nach Gessehen zu regieren und das Vaterland mit den Wassen zu

sich Friedrich in Monza zum König von Italien krönen, nach Anderen ging er nur gekrönt einher, wofür sich Muratori in den Annalen erklärt.

<sup>1</sup> Günther VIII, 455—520. Radev. 3—4. Otto Morena 1017. Otto S. Blas. 872. Der Reichstag zu Martini 1158, Giulini 169.

1158 beschützen', erscheint gleich preiswurdig und eines bedarf nothwendig des anderen. Nun ist zwar der Kaifer insofern über die Gesetze erhaben, als sie von ihm ihren Ursprung nehmen; ich ziehe jedoch eine Regierung, wo einem Jeden fein Recht und seine Freiheit unangetastet verbleibt, bei wei= tem einer folden vor, wo der Konig sich ungestraft Alles erlauben barf, und badurch feinen erhabenen Beruf in eine willfürliche Tyrannei verwandelt. Das Glück hat meine Gefinnungen nicht verandert, und ich gedenke das Reich in unverminderter Soheit nach den Grundfagen zu erhalten, nach welchen es gegründet ward. Durch unsere Unter= stubung (ihr wißt es) hat sich das burgerliche Recht trefflich ausgebildet, es ist unbestritten und durch die tägliche Un= wendung bestätigt; das öffentliche Recht zeigt sich dagegen verdunkelt und bedarf einer neuen Feststellung. Che jeboch über meine oder eure Rechte etwas niedergeschrieben, etwas feierlich anerkannt wird, muffen wir Alle vorsichtig und gemeinsam prufen: was ehrbar, gerecht, moglich, nothig, nublich, dem Orte und der Zeit angemessen sen; denn so= bald sie einmal gegeben sind, soll nicht mehr gesprochen wer= ben uber die Geseke, sondern nach den Geseken!"

Der Erzbischof von Mailand antwortete in einer lanzgen schwülstigen Rede, deren wesentlicher Inhalt dahin lauztete: "die Freude dieses Tages sey groß, weil nach so vieslen Herrschern, ja Tyrannen, endlich ein Fürst auftrete der dem Nechte sein Necht einräume. Da aber das Volk ihm alle Macht und Herrschaft übertragen habe, so gelte sein Wille als Geset; da ihm die Last obliege Vormund und Schutz eines Teden zu seyn, so stehe ihm auch der Vortheil zu Alle unbedingt zu lenken durch seine Gesetze."

Die Deutschen freuten sich des Wiederscheines, der von dem Glanze kaiserlicher Macht auf sie zurückfiel; die meisten Italiener staunten über die Gewandtheit und Kraft des junzen Kaisers und verehrten seine Klugheit; Undere hingegen

<sup>1</sup> Radev. 11, 3,

bangten vor dem Ausgange und schalten des Erzbischofes 1158. Rede schmeichlerisch und alles Freiheitsssinnes ermangelnd. Bur Entschuldigung desselben mochten aber manche Prålazten anführen! daß die, von den Stådten so oft willfürlich behandelte Geistlichkeit wünschen musse, nicht deren Macht, sondern des Kaisers Einfluß erhöht zu sehen.

Um folgenden Tage saß Friedrich zu Gericht, wo, nach alter Weise, zuerst die Sachen der Urmen, dann der Barrone, endlich der Städte vorgenommen wurden. Hier trat nun aber eine solche Ueberzahl Klagender und Beklagter hervor, daß der Kaiser außrief: "die Italiener nennen sich die Kundigsten der Gesehe, und sind doch ihre ärgsten Uebertreter!" — Nur durch Unstellung mehrer Richter (die man jedoch zur Vermeidung von Parteilichkeit nicht auß dem Orte der Klagenden oder Beklagten erwählte?) ward es möglich die meisten dieser Beschwerden schnell zu entscheiden, oder zu vergleichen.

Unterdeß hatte der Kaiser die vier größten Rechtsge= lehrten ihrer Zeit, fammtlich Doktoren aus Bologna, nam= lich Bulgarus, Martinus Josias³, Jakobus Hugolinus und Hugo de Porta Navennate an die Spike derer gestellt, welche das öffentliche Necht untersuchen und neu begründen sollten; ihnen wurden jedoch, — weil sie fürchteten daß jeder Unwille über das Festgesetzte sie allein treffen möchte —,

<sup>1</sup> Doch verloren auch die Bischose an mehren Orten einen Theil ihrer Einnahmen und Rechte. Poggiali IV, 248.

<sup>2</sup> Dies ist (nach Savignys richtiger Erklärung) ber Sinn ber Stelle im Nabevicus, welche man irriger Weise auf allgemeine Anstellung frember Podesta gebeutet hat.

<sup>3</sup> Hieher gehört das Geschichtechen, wonach der Raiser fragte, ob er Herr der Welt sen, und Bulgarus antwortete: "nicht als Eigensthümer;" Martinus aber schlechthin: "ja." Savigny IV, 161 zeigt in wie sern die Anekdote hieher gehört, oder von Heinrich VI und zwei anderen Rechtslehrern die Rede ist. — Tiraboschi lett. III, 395; IV, 245. Memor. d'illustri Pisani I, 24. Sarti I, 1, 32. Iene Rechtslehrer wirkten von Friedrich I die bekannte Versügung zum Besten der Universitäten und Studenten aus.

Nåthe zugesellt, unter welchen sich die berühmten mailandisschen Bürgermeister Gherardus Niger und Obertus ab Orto befanden. Die von ihnen geprüften und entworfenen, dann bestätigten und von allen Fürsten, Prålaten, Grafen, Uebsten, städtischen Abgeordneten u. A. feierlich beschworenen neuen Gesetze, betrafen hauptsächlich vier Gegenstände: die Rechtspssege, die Hoheitsrechte, die Lehne und den Landfrieden. Sie verordneten:

Erstens: der Kaiser setzt mit Beistimmung des Volkes in allen Stådten die Podesta, Konsuln und andere obrig=keitliche Personen; welche, als getreue und kluge Männer, sowohl die Ehre des Fürsten, als die Rechte der Bürger und des Vaterlandes gebührend erhalten sollen.

Zweitens: die Hoheitsrechte oder Regalien gebühren dem Kaiser. Zu denselben werden gezählt: Heerbannssteuer', Zölle, Hafen=, Fluß= und Brück=Gelder, Mühlen, Fische=reien, Bergwerke, Salzquellen, Münzrecht, eröffnete und eingezogene Güter, Strafgelder, Vergebung der Herzogthümer und Grafschaften, Lieserungen zum Kömerzuge, der sogenannte kapitolinische Zins u. s. w. Wer jedoch durch Urskunden, oder auf sonst glaubhafte Art beweiset, daß ihm eines oder das andere von den ehemaligen Kaisern oder Kösnigen überlassen ist, wird im Besitze geschützt.

Drittens: alle Veräußerungen und Verpfändungen von Lehnen ohne Beistimmung und zum Nachtheile des Lehns= herren sind ungültig. Versäumte Muthung oder versäumter Dienst, zieht den Verlust des Lehns nach sich. Nur klei= nere Lehen darf man theilen, nicht aber Herzogthümer, Mark= grafschaften und Grafschaften. In jedem Lehnseide werden die Pslichten gegen den Kaiser vorbehalten.

<sup>1</sup> Günther VIII, 571. Feud. II, 56, 57. Murat. antiq. Ital. IV, 251. — Armandiae übersetze ich mit Savigny Heerbannssteuer; bie argentarias bezogen sich wohl nicht bloß auf Silberbergwerke. Sozvigny I, 173.

Viertens: Niemand foll eigenmachtig Fehbe erheben ober 1158. sich selbst Recht verschaffen, sondern dasselbe vor dem Rich= ter suchen'. Diesem Gesetze nachzuleben schworen alle So= hen und Niederen die zwischen achtzehn und siebenzig Sahre alt sind, und erneuen alle funf Jahre den Gid. Die Ueber= treter zahlen, nach Verhaltniß ihrer Macht und ihres Reich= thumes, der kaiferlichen Kammer eine Strafe von fechs bis hundert Pfund Goldes, leiften vollen Schadensersag und werden außerdem wegen etwanigen Raubes, Todtschlages und bergl. peinlich verfolgt. Wenn aber kaiferliche Richter und bevollmächtigte Obrigkeiten den Friedensbruch nicht gehörig bestrafen, so leiften fie felbst ben Schabensersag, zahlen brei bis zehn Pfund Goldes, ober werden (wenn fie unver= mögend find) körperlich gezüchtigt und auf funf Jahre we= nigstens funfzig Meilen weit von ihrem Wohnorte verwiesen. Sehler, Theilnehmer und Befchüger von Friedensbrechern leiden dieselbe Strafe, und ein Eid, das Gemeinschadliche nicht zu entbecken oder über erlittenes Unrecht nicht zu kla= gen, ift ungultig. Einzelne ober Gemeinen durfen, bei Strafe von einem Pfunde Goldes fur jeden Theilnehmer, in keine Verschwörungen oder Verbindungen treten, und alle hiebei etwa eingegangenen Bedingungen sind nichtig. Zu biesen weltlichen Strafen treten außerdem die kirchlichen hinzu, und wer von den Kirchen felbst etwas erpreßt, zahlt doppelten Erfaß.

In diesen Gesetzen saben die kaiserlich Gesinnten nur die herstellung alter unzweifelhafter Gerechtsame?, eine zum

<sup>1</sup> Dumont II, 84, urf. 138. Günther VIII, 700. Radev. II, 5. Ursperg. chron. 299.

<sup>2</sup> Savigny (IV, 155) hat erwiesen daß der Ausspruch der Rechtstehrer keineswegs auf altromischem Privatrechte beruhte, sondern die Gegenstände germanisch waren und nach germanischem Rechte so entschieden werden mußte. Doch konnte die Ansicht von der unbedingten gesetzgebenden Gewalt der romischen Kaiser wohl mitwirken, um den Standpunkt des neuern Staatsrechts, oder doch der Staatsweisheit in den hintergrund zu drängen.

1158 Verhuten granzenlofer Verwirrungen schlechthin nothwen= dige Erhöhung der königlichen Gewalt, die Beendigung wilder, rachsüchtiger Fehden, und die Unterwerfung des bisher ganz zuchtlosen Eigenwillens unter bas Gefet: welches Alles die Italiener nicht unbedingt laugnen konn= ten, aber in dem, durch harte ungewohnliche Strafen auf= gezwungenen Frieden, auch die Vernichtung ihrer unabhangigen fast landesherrlichen Befugnisse, und in der Rucknahme der Hoheitsrechte einen Berluft alter, jahrlich auf 30,000 Pfund Silbers abgeschätzter Einnahme bedauer= ten!. Zwar schien man in hinsicht der letten den ge= fehlichen Besitsstand zu achten: aber ber Rechtstitel fai= ferlicher Verleihungen, welchen die Deutschen allein aner= fannten, reichte nicht weit, und die unter schwachen Berr= schern eingetretene, eigenmächtige Rucknahme bes, burch Eroberung ihnen einst Abgewonnenen, ja felbst die Berjährung wurde von den Lombarden wie ein Unrecht be= trachtet, das wichtiger und gultiger fen, als die Beru= fung auf die Machtvollkommenheit der romischen oder deut= schen Kaiser. Sollte endlich die Unstellung aller obrig= keitlichen Personen vom Raiser ausgehen, so bliebe dem Bolke, in der sogenannten Beistimmung, nur eine leere Körmlichkeit; sollte er dagegen (wie Undere deuteten) bloß ben ersten Richter ernennen<sup>2</sup>, so ließe sich voraussehen baß biefer mit ben verwaltenden Burgermeiftern häufig in Zwiespalt gerathen wurde, woraus Unmaagung, Sarte und Erbitterung beider Theile fast nothwendig hervorge= ben mußten.

So die Unsichten und Stimmungen. Für den Augenblick hatte indeß Friedrich seinen Zweck erreicht, Ordnung und Gehorsam hergestellt, das italienische Reich wiederum begründet und den kaiserlichen Namen so verherrlicht, daß

<sup>1</sup> Bunau 94.

<sup>2</sup> Feud. II, 57, verglichen mit Radev. II, 5, 6. Murat. antiq. Ital. IV, 68. Giulini 173, 177.

man ihn mit Karl bem Großen verglich'. Seine Blicke 1158. richteten sich nunmehr weiter und zwar zuerst nach den bei= ben größten italienischen Sandelsstädten, Benedig und Ge= nua. Jenes hatte sich bei bem ersten Buge Friedrichs zu ben gewöhnlichen Lasten verstanden2, und blieb, während ber nicht unerwunschten Demuthung Mailands ruhig, weil der Kaifer die machtige Stadt aus guten Grunden hoflich behandelte und ihren Rechten keinen Eintrag that. - Un= freundlicher gestalteten sich die Berhaltnisse mit den Genue= fern, welche sich im Jahre 1156 mit Mailand und Tortona verbunden hatten, und jest 3 eine Ausnahme von allen La= ften, Abgaben und den in Ronkalia vorgeschriebenen Ent= fagungen verlangten: erstens, weil sie vom Reiche nichts inne hatten, wodurch sie etwas erwerben, ober das Reich unterstüßen könnten, vielmehr mußten sie nothgedrungen allein vom Sandel leben und alle dahin gehorigen Begun= stigungen in fremden Landern theuer erkaufen; zweitens, weil die südlichen Ruften christlicher Reiche von Rom bis Barce= long durch ihre Flotten mit großen Aufopferungen gegen Raub und Plunderung der Ungläubigen geschützt wurden. — Während der, mit dem Kaiser hierüber in Bosto begonne= nen Unterhandlungen, befestigten Manner und Weiber, Ge= nua Tag und Nacht hindurch auf alle Weise, sorgten fur Geschüt, Rriegsbedürfnisse und Lebensmittel, und besetzen alle Schioffer und engen Paffe. Friedrich konnte keinen Krieg mit der, zur hartnäckigsten Vertheidigung entschlosse= nen Stadt, diese keinen Rrieg mit dem machtigen Kaiser wunschen, und so kam burch gegenseitige Maßigung ber Frieden auf folgende Bedingungen zu Stande 4:

Erstens: bie Genueser leisten zwar den Lehnseid, werden

<sup>1</sup> Fridericus pius et justus ab omnibus appellatus, et secundus post Carolum justitia et pietate est habitus. Alber. 31 1158.

<sup>2</sup> Gunther II, 104. Le Bret Geschichte von Benedig I, 322.

<sup>3</sup> Liber jurium Januae.

<sup>4</sup> Caffari 270. Günther IX, 30. Folieta zu 1153

1158. aber, um der schon erwähnten Lasten willen, von der Pflicht ein Heer zu stellen und Zins zu zahlen, freigesprochen.

Zweitens: sie behalten ihre Guter und Besitzungen, unster welchem Rechtstitel sie dieselben auch besitzen mogen; sofern sie nur, was der Kaiser nicht dulden wurde, keinen Einzelnen deshalb gewaltsam beeintrachtigen.

Drittens: sie geben die Hoheitsrechte zurück, welche dem Kaiser erweislich zustehen und zahlen ihm und dem Reichs= hose 1200 Mark Silbers, hauptsächlich als Strafe, weil sie allen Beistand zu Unternehmungen auf Sardinien und Korsika verweigerten.

Gleichzeitig mit dieser Angelegenheit beschäftigte den Raiser die Erbschaft der Markgräfinn Mathilde. Nach der Mechtung heinrich des Stolzen, welcher damit belehnt war, hatten Laien und Geistliche in Italien zugegriffen, und Kon= rad III konnte Unspruche weder für sich geltend machen, noch mit Erfolg Underen übertragen. Bei bem Streite übec Baiern zwischen Beinrich von Defterreich, Beinrich bem Lowen und Welf VI war bem letten (theils zur Ausgleichung aller Unspruche, theils mit Bezug auf seinen Dheim Welf V, dem Gemable Mathildens) jene Erbschaft zugesprochen, wah= rend der ersten Unwesenheit in Italien aber nur wenig in Besitz genommen worden. Jest ließ Friedrich den Um= fang des Erbes genau ermitteln und übertrug daffelbe noch= mals feinem mutterlichen Dheim Welf VI', gegen Ueber= nahme verhaltnißmäßiger Leiftungen. Naturlich aber mußte eine so strenge Ermittelung und Uebertragung bes Erbes, aus den schon früher angegebenen Gründen, viele Inha= ber, vor Allen den Papft verlegen. Siezu fam daß fai= ferliche Beamte im Kirchenstaate mit ungeschickter Barte bie Hoheitsrechte und alten Reichseinnahmen auskundschaf= teten und Beschlag barauf legten; so wie Friedrichs tag= lich wachsende Uebermacht dem Papste überhaupt hochst be= denklich erschien.

<sup>1</sup> Monach, Weingart, 790.

Dies neue Migverhaltniß zwischen beiden offenbarte sich 1158. querft, als Hadrian des Raifers wiederholtes Gesuch: den Grafen Guido von Blandrate zu bestätigen, welcher mit allgemeinem Beifall und unter Beobachtung aller Formen zum Erzbischofe von Ravenna erwählt war, unter bem Borwande ablehnte, er konne sich von ihm, — Guido war Un= terhelfer bei ber romischen Rirche' -, keineswegs trennen, fondern muffe ein so theures Saupt zu den hochsten Kir= chenehren aufbewahren. Auf ahnliche Weise und aus ande= ren Grunden migbilligte er die Wahl des machtigen Rang= lers Rainald zum Erzbischofe von Koln2; endlich wurden um diefe Beit papstliche Schreiben übergeben, welche in brohendem und entscheidendem Tone nicht allein über die Beiziehung ber Geiftlichen zu allgemeinen Laften, sondern auch über Streitigkeiten sprachen, die zwischen Brescia und Bergamo wegen bes Besitzes einiger Schloffer obwalteten. Und nicht minder verlegend als der Inhalt, erschien die Form: weil Sadrian jene Briefe gegen bas Berkommen burch geringe Boten überschickte, seinen Namen voransette und von sich in der Mehrzahl sprach, während er den Rai= fer in der einfachen anredete. Hierauf befahl diefer, man folle gegen den Papst dieselbe Form beobachten; was theils zu schärferen, theils in Sinficht ber Sachen zu gewichti= geren Erorterungen fuhrte. So fchrieb Hadrian an Friebrich3: "die heilige Schrift verspricht Jedem langes Leben, ber da Vater und Mutter ehrt, und droht Jedem mit Ver= berben, welcher dies Gefet übertritt; fie verkundet ferner: wer sich selbst erhohet, soll erniedrigt werden. Deshalb, ge=

<sup>1</sup> Subdiaconus. Radev. II, 15—30. Günther IX, 115—320. Baronius 3u 1159, c. 15—18. Sismondi II, 110.

<sup>2</sup> Radev. II, 19.

<sup>3</sup> Ursperg. chron. 302. Append. ad Radev. 558. Man hat gegen die Aechtheit dieser Briefe, hauptsächlich ihres Tones halber, 3weifel erhoben; allein die weiter unten folgenden (aus Hahns Monum.) mußten dann, aus demselben Grunde verworfen werden.

1158. liebter Sohn in dem Herrn, wundern wir uns sehr daß du der römischen Kirche und dem heiligen Petrus nicht die gebührende Ehrfurcht erzeigst und nicht die geschworene Treue håltst; daß du in den, an uns gerichteten Schreiben deinen Namen vorsetzest und dir hiedurch den Tadel der Neuerung, wo nicht der Unmaaßung zuziehst; daß du von denen die nur Kinder des Höchsten sind, nämlich den Bisschöfen, Huldigung verlangst, ihre geweihten Hände in die deinigen ausnimmst und den von uns abgesandten Kardinalen nicht bloß die Kirchen verschließest, sondern auch jede Aufnahme in den Städten verweigerst. Erwache also, erwache, damit du nicht nach fremdem Gute trachtend, das eigene verlierest!"

Hierauf schrieb der Raifer zurud: "Friedrich von Got= tes Gnaden, Kaiser und Augustus der Romer wunscht dem Pontifer der romischen Kirche, Sabrian, daß er allein bem anhange, was Jesus zu thun und zu lehren begonnen. Das Gefetz ber Gerechtigkeit spricht Jedem bas Seine zu, und wir wollen unsern, von ehrwurdigen Vorfahren über= kommenen Rechten nichts vergeben. Welche Soheitsrechte hatte die Kirche zur Zeit Konstantins? Erst burch bessen Milbe ist ihr Friede und Freiheit erworben worden, und was auch die Papste besiten, sie haben es nur als Geschenk der Kursten. Wenn wir in unseren Briefen ben Namen des Raisers dem des Papstes vorsetzen und euch das Gleiche in den eurigen verstatten; so thun wir nichts Ungewohnli= ches, wie ihr wohl durch fleißiges Nachlesen alterer Schrif= ten hattet wiffen konnen. Warum wir von den Bischofen, welche nur fur Gottes Kinder gelten wollen, aber unfere Ronigsrechte an sich genommen haben, keine Lehnspflichten und Lehnseide fordern follen, ist um fo weniger zu begrei= fen, da euer und unfer großer Lehrer (ber nichts von einem menschlichen Könige empfing, sondern freigebig Allen alle Guter verlieh) für sich und für Petrus dem Raifer willig Bins entrichtete. Siedurch gab er euch ein Beispiel zur Rachfolge und eine beherzigungswerthe Lehre in den Wor=

ten: lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von 1158. Bergen bemuthig. Entweder mogen alfo jene allen So= heitsrechten und Ginnahmen entfagen, ober, wenn sie bies rathfamer finden, Gott geben was Gottes, und dem Raifer was des Raifers ift. Euren Kardinalen find die Kirchen und die Städte verschlossen worden, weil wir erkannten daß sie nicht Prediger sondern Rauber waren, nicht Friebensstifter sondern Geldschneider, nicht Berbesserer der Lanber sondern unerfattliche Zusammenscharrer des Goldes! Sobald romische Abgeordnete von der Art auftreten wie ihrer die Kirche bedarf, Frieden bringend, das Waterland erleuchtend, den Niedrigen fanftmuthig beistehend; so wer= den wir sie auf jede Weise unterstützen. Eurer Demuth, (welche die Huterinn der Tugenden ift) und eurer Milbe zieht ihr keinen geringen Flecken zu, wenn ihr Fragen Die= fer Urt welche mit der Religion in so geringer Verbin= bung stehen, vor weltlichen Personen auf eine irrige Beise in Auregung bringt; und ihr gebt benen ein Wergerniß, welche nach euren Worten, wie nach einem erfrischenden Abendregen, verlangen. Dies Alles mußten wir euch schrei= ben weil wir sahen daß der Hochmuth, dies verabscheuungs= wurdige Thier, felbst bis zum Stuhle des heiligen Petrus hinankroch. Sorget also lieber auf rechte Beise fur ben Frieben der Kirche, dann wird es euch immerdar wohl geben."

Diefe, das Schreiben Sabrians noch überbietende Unt= wort, ergab daß dem Raiser nichts abzutroßen war, und eben fo wenig ließ sich von der Gesinnung deutscher Bi= schofe hoffen, welche dem Papste und den Karbinalen auf mehre Magebriefe zuruckschrieben: "fie mochten ben Frieden um jeden Preis erhalten, nicht forschen von wem der erste Funke gekommen sondern wie der Brand zu loschen mare, und bedenken daß Friedrich diejenigen liebe welche ihn

<sup>1</sup> Non praedicatores, sed praedatores; non pacis corroboratores, sed pecuniae raptores; non orbis reparatores, sed auri insatiabiles corrasores. Radev. app. l. c.

1158. liebten, aber noch nicht vollkommen gelernt habe feine Keinde zu lieben." - Diesem Rathe gemäß erschienen bie Karbinale Oftavian und Wilhelm im Lager bes Raifers. ruhmten die Friedensliebe der Kirche und legten hierauf folgende Bedingungen vor: der Kaifer schickt ohne Bor= wissen des Papstes keine Gefandten nach Rom, weil da= felbst alle obrigkeitliche Gewalt und alle Soheitsrechte bem heiligen Petrus zustehen. Im Kirchenstaate werden nur zur Zeit der Raiserkronung Lieferungen ausgeschrieben. italienischen Bischofe leisten einen allgemeinen Gib ber Treue, aber keinen Lehnseid, und sind nicht verpflichtet kaiserliche Abgeordnete in ihren Palasten aufzunehmen. Der romischen Rirche wird mit allen dahin gehörigen Einnahmen überge= ben: Ferrara, Massa, Fighervolo, alle Besitzungen ber Markgräfinn Mathilde, das ganze Land von Aquapendente bis Rom, bas Herzogthum Spoleto, die Inseln Sardinien und Korsika.

Sobald Friedrich diese unerwartet strengen Bedingun= gen horte, stand er auf und sprach: "ob ich gleich weiß, daß ich über Angelegenheiten folder Art nicht meine per= fonliche Meinung außern, sondern nur nach Rath ber Fursten antworten follte, muß ich boch (unbeschadet weiserer Beschlusse) Folgendes vorläufig bemerken: mir liegt keines= wegs etwas an dem Lehnseide der italienischen Bischofe, sobald sie ihrerseits auch nicht ben Lehngütern nachtrachten; wenn sie aber gar gern die Frage des Papstes boren: ",, was ist fur Gemeinschaft zwischen euch und dem Konige?"" so mag sie auch die kaiserliche Gegenfrage nicht verdrießen: "was ift für Gemeinschaft zwischen euch und irbischem Befige ?"" Daß ferner kein Bischof verpflichtet fen kaifer= liche Abgeordnete in seinem Palaste aufzunehmen, gebe ich zu, im Fall irgend ein Palast auf bischöflichem Boden steht; da sie aber auf unserem Lehn oder Allode erbaut sind, so ware es boch schreiendes Unrecht, kaiserliche Abgeordnete

<sup>1</sup> Quid tibi et regi? Quid tibi et possesseri? Radev. II, 30.

aus kaiferlichen Palasten auszuschließen, papstliche Gefandte 1158. aber überall unbedenklich einzulassen. Die Behauptung endlich: wonach ich keinen Gesandten nach Rom schicken barf, und Alles und Jedes bafelbst dem heiligen Petrus ge= hort, ist allerdings sehr gewichtig und fordert, ich gestehe es, eine außerordentlich grundliche Ueberlegung! Denn durch gottliche Anordnung heiße und bin ich romischer Raiser; wenn mir aber jene Macht über Rom entrissen wurde, oder nicht gebührte, bann ware ich freilich nur ber Schatten eines Herrschers und trüge ohne Inhalt und Wesen nur einen leeren Namen!" — Hieran reihten sich weitere Kla= gen über bas eigenmächtige Auftreten von Rarbinalen im Reiche ohne kaiferliche Erlaubniß; über den Mißbrauch von Berufungen an den Papft; über deffen einfeitige, dem Frieden widersprechende Ausschnung mit Griechen, Nor= mannen und Romern, über seine heimliche, jetzt entbeckte Verbindung mit den Lombarden u. f. w. Endlich ging der allgemeine Beschluß babin: sechs vom Papste ausgewählte Karbinale und fechs vom Raifer ernannte Bischofe, follten über alle Streitpunkte in letter Stelle entscheiden. Allein ber Papft gab zur Untwort: er konne sich keinem Gericht unterwerfen und verlange, daß der mit Eugen III geschlof= sene Friede aufrecht erhalten werde; wogegen Friedrich auf jenem Vorschlage beharrte und behauptete, nicht von ihm, fondern vom Papste sen der Frieden gebrochen worden.

So verschwand die Hoffnung einer Ausschnung immer mehr und vielleicht wähnten beide Theile, eine offene Fehde sey ihnen vortheilhafter als Zögerungen und halbe Maaß=regeln. Wenigstens nahm der Kaiser eine Gesandtschaft der Kömer freundlich auf und trat mit ihnen in Unterhand=lungen; während Hadrian die Lombarden zur Ausdauer ermahnte, mit König Wilhelm von Sicilien ein Verthei=bigungsbündniß schloß und den Erzbischösen von Mainz, Trier und Köln am 19ten März im Wesentlichen Folgendes schrieb: "gelobet sen Gott in der Höhe, wenn ihr treu blei=bet; während die Fliege Pharaos, entsprungen aus der

II.

1158. Tiefe ber Holle und umbergetrieben burch Wirbelfturme, in Staub verwandelt wird, statt nach ihrem Wunsche bie Sonne zu verdunkeln. Dank fen Gott, welcher euch ge= wiß bie Einsicht giebt, zwischen uns und dem Ronige (bef= fen Theil außerhalb bem Erbe bes Berren ift) fonne feine Gemeinschaft fenn. Diefe von ihm herbeigeführte Spaltung wird jedoch auf feinen Ropf zuruckfallen, und er gleicht dem Drachen, welcher mitten durch den Simmel fliegen und ben britten Theil ber Sterne am Schwanze nach sich ziehen wollte, aber in den Abgrund sturzte und seinen Nachfol= gern nur die Lehre hinterließ: wer fich felbst erhohet, wird erniedrigt. So trachtet biefer Fuchs (ber auch euer Sam= mer ist') den Weinberg des herrn zu zerstoren; fo ver= gift biefer, aus ungerechtem Geschlechte und nichtsnußigem Saamen Entsproffene, diefer verbrecherische Sohn, aller Dankbarkeit und Gottesfurcht. Bon feinen Berfprechungen hat er keine gehalten, überall hat er uns belogen und ver= dient beshalb als ein Rebell gegen Gott, als ein wahrer Beide, ben Bann. Und nicht bloß er, sondern (wir fagen es euch zur Warnung) ein Jeder der ihm beisteht, ja ein Seder welcher laut oder schweigend ihm beistimmt. Er stellt feine Macht ber unseren gleich, als ware biefe auf einen Winkel wie Deutschland beschränkt; auf Deutschland, wel= ches, bis die Papste es erhoben, für bas geringste aller Reiche galt. Zogen die beutschen Konige, bevor Zacharias Karln weihte, nicht auf dem Ochsenwagen sehr philosophisch einher 2? Befagen die Elenden etwas Underes, als was ihnen ihr Hausmeier aus Gnaden bewilligte? Saben sie nicht noch ihren Sit zu Uchen in einem gallischen Walte, wir aber in Rom? So wie Rom über Uchen erhaben ift, fo find wir über jenen Konig erhaben, welcher mit Welt: berrschaft prablt, wahrend er kaum einen seiner etwa un=

<sup>1</sup> So lautet der Text.

<sup>2</sup> In carpento boum sicut Philosophi circumferebantur. Schreisben Hahn. monum. I, 122.

gehorsamen Fürsten in Ordnung halten, oder auch nur den 1158. roben und unverftandigen Stamm ber Friefen bezwingen kann! Das Raiserthum endlich besitzt er burch uns, und wir haben das Necht zurückzunehmen, was wir nur unter Voraussehung der Dankbarkeit verliehen. Hienach belehrt euren König und führt ihn, der sich durch euch von uns entfernte, auf den rechten Weg und zur Ausschnung mit uns zurud: benn auch euch wird es ins Berberben fturgen, wenn Spaltung ift zwischen Reich und Kirche."

Schreiben solcher Urt waren nicht geeignet, damals deutsche Fürsten zu gewinnen; auch vertraute der Papst wohl mehr dem Beistande der Lombarden, als dem ihrigen. Die Streitigkeiten zwischen diesen und dem Raiser, steiger= ten sich namlich in diefer selben Zeit bis zu einer nicht minder bedenklichen Hohe. Erst bei dem Vollziehen der ronkalischen Beschlusse ergab sich beutlich, was und wie viel jede Stadt verlieren folle; und überdieß steigerten bie biezu beauftragten kaiserlichen Beamten nicht seiten den Berluft, weil sie zwar ihres Herren Strenge, nicht aber feine Große nachzuahmen verstanden. Ferner hatte Viacenza schon während jenes Reichstages Cremona angegriffen, und war verurtheilt worden die Befestigungen der Stadt zu vernichten, zogerte aber damit auf eigenmächtige Weise, und Cremona widersprach sogar laut einem abnlichen Be= fehle. Der Kaiser, welcher nicht sogleich eine offene Kehde beginnen wollte, glaubte jest burch den Wechsel der Obrig= keiten, an welchem ihm die neuen Gefetze in den lombar= bischen Städten so viel Antheil einraumten, leichter zum-Biele zu gelangen. Er ernannte bie Podesta fur Pavia, Piacenza, Cremona, Lodi u. a. aus den Ginwohnern diefer Stabte, und sie wurden überall ohne Widerspruch ange= nommen. Zu gleichem Zwecke fandte er den Pfalzgrafen Otto, den Grafen Gozwin und den Kanzler Rainald nach 1159. Mailand, welche aber von den Obrigkeiten die Untwort erhielten: bem im Auguste 1158 mit ber Stadt abgeschlof= senen Frieden gemäß, stehe den Burgern die Wahl ihrer

1159 Konfuln, und bem Kaifer nur die Bestätigung berfelben 3u1. Hierauf entgegneten jene Abgeordneten: laut der fpå= teren ronkalischen Beschlusse, zu welchen Mailand felbst seine Bustimmung gegeben habe, setze ber Raifer die Dbrigkeiten, und dem Bolke bleibe nur überlaffen dieselben beifällig an= zunehmen und nachstdem Konfuln oder Podesta zu nennen. — Nach Ablauf einer verwilligten Bedenkzeit blieben die mai= landischen Obrigkeiten bei ihrer, die Gefandten bei ber ent= gegengesetten Erklarung. Raum wurde diese Lage der Dinge bekannt, als sich die Menge, aus altem Sas und ohne Rucksicht auf mögliche Folgen zusammenrottete, mit dem Geschrei "Tod, Tod!" bis zu ben Wohnungen ber Gefandten vordrang, die Fenster einschlug, die Pferde niederstieß und ohne ernsten Widerstand besonnener Manner, jene wohl felbst ermordet hatte. Huch die Konfuln eilten berbei, ent= schuldigten, was vom trunkenen Volke gegen ihren Willen geschehen sey und baten, unter Darbietung ansehnlicher Summen, dem Raifer nichts vom Geschehenen zu melden. Die Gefandten, ihres Lebens noch immer nicht sicher und in Zweifel über die wahre Gefinnung der Konfuln, gaben eine milbe Untwort, retteten sich aber bann in ber Nacht so aut sie konnten, und erstatteten über den Bergang dem Raifer Bericht.

Dieser, welchem gerade damals französische, ungerische und griechische Gesandte wiederholt Achtung und Ehrsurcht bezeigten², war nicht gesonnen Beleidigungen jener Art zu ertragen, und stellte am zweiten Februar den nach Antimiako bei Bologna berusenen Prälaten, Fürsten und städtischen Abgeordneten vor: "Mailand habe die, selbst von Barbaren anerkannte Heiligkeit der Gesandten verachtet, Reue in Starrsinn, Gehorsam in Ausruhr verwandelt. Ein solches, seine und aller Uebrigen Ehre verletzendes Betragen gehe aus dem Frevelmuthe Vieler hervor, und musse des

<sup>1</sup> Vincent. Pragens. 62.

<sup>2</sup> Günther IX, 160.

halb auch an Vielen streng und nach dem Gesetze bestraft 1159. werden." Alle Gegenwartigen beeiferten sich mit Sand und Mund dem Raifer vorläufig ihre Beiftimmung zu zei= gen; bem Bischofe von Piacenza ward indeg die feierliche Gegenrede übertragen, welche dahin lautete: "tief schmerze sie die strafbare Unthat Mailands, prophetisch faben sie ben, durch die Thorheit der Einwohner herbeigeführten Un= tergang der herrlichen Stadt voraus; doch moge der Raiser nicht sowohl barauf Rucksicht nehmen was jene verdient hatten, als was seine, ihm mehr geltende Burde erheische; er moge nicht den Schein erwecken, er folge mehr dem Borne, als bem Rechte. Vielmehr werde er als ein guter Raifer und gerechter Richter erklaren, daß die Gefete felbft für seine Feinde golten und eine formliche Untersuchung ber Thaten, dem Kampfe mit dem Schwerte vorheraehen muffe." — Diesem Untrage gemäß wurden die Mailander nach einstimmigem Beschlusse vorgeladen, um sich zu recht= fertigen. Alles aber was biefen innerlich als Beranlaffung und Rechtfertigung biente, z. B. die ronkalischen Beschlusse, der Verluft der früher von ihnen abhangigen Grafschaften Martesano und Seprio 1, die Furcht vor Friedrichs täglich wachsender Uebermacht, die Aussicht auf papstliche Unter= ftubung u. f. w. ließ sich keineswegs vor dem Raiser und bessen Gerichte anbringen; baber fand man, daß ihre in ber kaiferlichen Burg Marnika erscheinenden Gefandten zwar viele Worte, aber keine Grunde vorbrachten. Scharfer an= geredet wegen des gebrochenen Eides und Friedens follen sie geantwortet haben: "wir schwuren zwar den Gid, aber wir versprachen nicht ihn zu halten." Diese, ihnen viel= leicht in der Verwirrung entschlüpfte und naher zu erläu= ternde Rede, follte gewiß nur Zweifel über die Gultigkeit eines erzwungenen Eides andeuten; die Abgeneigten aber riefen: "so granzenlose Frechheit der Rede stimme gang

<sup>1</sup> Günther IX, 1. Otto Morena 1021. Radev. II, 9. Radulph, Mediol. 281. Ursperg. chr. 300.

1159. mit der Schändlichkeit und Treulosigkeit der Thaten!" Dennoch übertrat man, um jener neuen Anreizung willen, die Formen nicht, sondern setzte den Mailandern eine zweite, eine dritte Frist.

Diese Zwischenzeit benutte Friedrich mit Gifer und Vorsicht, berief Hulfe aus Deutschland, befestigte Lodi und Como, schreckte die Bewohner einiger venetianischen Infeln welche Rauberei trieben, gewann viele Stadte durch Milde und Begunstigungen und zwang die Einwohner von Piacenza, welche mit Bins aus Genua zurückfehrende kaifer= liche Gefandte geplundert hatten, zur Erstattung des Geldes. Gleich thatig waren die Mailander: sie schafften Kriegs= bedürfnisse und Werkzeuge herbei, und trafen Unstalten nicht bloß zur Vertheidigung, sondern auch zum Angriffe. Vertrauen auf diese Vorbereitungen und entschlossen sich lieber den zweifelhaften Ereigniffen eines Krieges, als den unzweifel= haften Folgen einer so harten Verurtheilung gutwillig ausauseigen, gehorchten sie weder der zweiten noch der dritten Ladung. Nochmals ließ der Kaiser ihre Sache mit Zuziebung bolognesischer Rechtsgelehrten genau untersuchen, und sie wurden (was selbst ohne Rücksicht auf altromisches Recht gesetzlich war) am sechzehnten April 1159 wegen Nicht= erscheinung, Aufruhr und Verrath geachtet, und ihre Guter der Plunderung, die Personen der Dienstbarkeit', die Stadt der Zerstörung preis gegeben. Dieser strenge Musfpruch (das hofften viele Kaiserliche) werde die Mailander zur Besonnenheit und Nachgiebigkeit bringen: statt bessen zogen sie, ohne die Nachricht ihrer, freilich vorherzusehen= ben Verurtheilung abzuwarten, am fechzehnten Upril mit Beeresmacht gen Trezzo. Noch feierte ber Raifer bas Ofterfest in Bologna2, als wahrend ber Festlichkeiten und Tange unerwartet hievon Nachricht einlief. Sogleich trennten sich

<sup>1</sup> Disceptio rerum, servitium populi, subversio funditus urbis. Günther 1X, 278.

<sup>2</sup> Radev. II, 32. Afflig. auctar und Alber. zu 1159.

Die Versammelten, Kriegesgeschrei ertonte statt der heiteren 1159. Musik und Mannschaft brach eiligst auf zum Entsaze der Burg. Allein die Mailander hatten durch Minen und Schleudern, durch ununterbrochene Angrisse und stetes Abzwechseln frischer Kämpser, die schwächere Besazung derzgestalt ermattet daß sie sich bereits am dritten Tage erzgeben mußte; 200 Soldaten, die für ihren Kaiser sechtend kein Unrecht zu thun schienen, ließ man am Leben: alle ergrissene Lombarden wurden dagegen wie Verräther ihres Vaterlandes betrachtet und umgebracht. Nachdem man sich der Beute versichert, — die außerordentlich groß war, weil Friedrich hier einen ansehnlichen Theil des in Italien zussammengebrachten Geldes niedergelegt hatte —, brannte man den Ort nieder und zerstörte ihn bis auf den Grund.

Bu spåt erschien der nunmehr doppelt zurnende Kaiser und konnte mit dem, zwar kampflustigen jedoch keineswegs fehr zahlreichen Heere, nichts gegen das befestigte Mailand unternehmen; wohl aber wurden die umliegenden Mecker verwüstet, die Weinberge zerstort, die Baume umgehauen und die Zufuhr möglichst abgeschnitten, damit die einbre= chende Noth alle Gemuther zur Reue bewege, oder doch die bevorstehende Belagerung erleichtere. Ausfalle der Mai= lander hatten, ungeachtet aller Tapferkeit, dieses Ungluck nicht verhindert; kaum aber zog sich Friedrich aus mancher= tei Ursachen nach Bologna zurück, so griffen jene mehre Male und zulet in Gemeinschaft mit den Cremenfern, Lodi an', ohne sich jedoch der Stadt, bei dem tapferen Wider= stande der Bewohner, bemachtigen zu konnen. Um dieselbe Beit thaten die Brescianer verwuftende Ginfalle in bas Bebiet von Cremona, wurden aber zuletzt ebenfalls mit nicht geringem Verlufte zurückgeschlagen. — So blieb Mailand fast von Allen verlassen, und während badurch in Ginigen der Heldenmuth wuchs, follen Undere in rachsuchtiger Ver= zweiflung auch unwurdige Mittel des Obsiegens nicht ver-

<sup>1</sup> Otto Morena 1025.

1159. schmaht haben. Sie schickten, so heißt es, gebungene Mordbrenner nach Lodi, deren Unschlag aber entdeckt und ver= eitelt ward; sie gewannen mit sußen Worten und großen Geschenken einen überaus ftarken Mann, daß er sich in Friedrichs Lager bei Lodi einschleiche und ihn tobte. Durch allerhand Scherze und Runststücke erregte jener bes Raisers Aufmerksamkeit und bemerkte, daß dieser an jedem Morgen sein Gebet in einer schönen Gegend verrichtete, wo die Abda nach mannichfaltigen Krummungen sich schnell gegen bas hohe Ufer wandte und es tief unterwühlt hatte. Sier er= griff jener Frevler plotlich den Kaifer um ihn in die Flu= then zu ffurgen; und es ware ihm, bem Starkeren, gelun= gen, wenn nicht beide über die Stricke der Zelte gefallen und auf das Geschrei Rettende zugesprungen waren. Der Thater stellte sich hierauf als sey er bes Verstandes beraubt, was nach Maaßgabe ber Parteiansichten geglaubt ober ge= läugnet ward. In der Adda fand er seinen Tod!

Bald nachher erhielt Friedrich die geheime Nachricht: es werde ein Alter in sein Lager kommen, ungestaltet, schiezlend, ein Spanier oder ein Saracene, der mehr als zwanzig Schüler oder Genossen mit sich sühre, welche alle durch die Mailander zum Kaisermorde gedungen sepen. Edelssteine, Sporen, Geschirr, Ringe, Heilmittel, welche der Alte ausdiete, habe ein so starkes Gist durchdrungen daß schon bloße Berührung derselben tödtlich werden könne, und ein an der Seite verborgener Dolch solle den Aussschlag geben, wenn man jene Gesahren zu vermeiden wisse. Die Nachricht traf insoweit zu, daß der Alte anlangte; er ward sogleich gesesselt. Für ein offenes Bekenntniß versprach ihm Friedrich den Erlaß aller Strase, sonst tresse

<sup>1</sup> Ipsum etiam regem coepit funestus ineptis delinire jocis. Günther IX, 460—525. Radev. II, 36. Nach Albert. Stad. 1065 entkam der Thater. Es bleibt ungewiß, ob er wahnsinnig oder gebungen, und ob einzelne Mailander schutdig waren. Siehe Woltzmann, kleine histor. Schriften II, 97, über die Mordversuche der Mailander.

ihn Marter und Tod; dennoch bekannte er nichts, verlachte 1159. jene Drohungen und behauptete: mit seinem Tode werde,
— eine Folge magischer Künste —, des Kaisers Leben unsfehlbar zugleich enden. Drohungen solcher Art erschienen frevelhaft, Furcht vor denselben kleinlich: deshalb und weil noch andere Beweise die Schuld darzuthun schienen, wurde der Alte hingerichtet.

Mittlerweile wuchs allmählich das kaiserliche Seer und bedrängte Mailand durch mancherlei Angriffe, wandte sich aber bann, weil bessen formliche Umlagerung noch zu schwierig erschien, um so lieber gegen Crema da diese Stadt kleiner, nicht minder ungehorsam und wegen ber Lofung ihrer alten Abhangigkeit ben Cremonefern fo ver= haßt war, daß sie den Kaiser gern mit zahlreicher Mann= schaft und großen Summen bei der Belagerung unterftug= ten. Crema lag3 in einer weiten angenehmen Ebene, ge= gen Mittag burch Moraste und ben Fluß Travacone, gegen Morgen durch den Serio geschütt. Noch mehr als dieser naturlichen Lage vertrauten die Burger den kunftlichen Be= festigungen, ben Graben, Thurmen und doppelten Mauern; fie vertrauten der Sulfsmacht, welche der mailandische Bur= germeister Manfred von Dugnano herbeifuhrte. Ja fo ent= fernt war man von aller Beforgniß, daß die Weiber froh= lich burch die Straßen zogen und ermuthigende Chore fan= gen: "Friedrich werde eben so unruhmlich von Crema ab= ziehen muffen, wie vor siebenundzwanzig Sahren Raifer Lothar 4." Und in der That waren die Gefechte (während

<sup>1</sup> At Caesar fucato dolo figmenta minasque risit. Günther IX, 559.

<sup>2</sup> Unter Andern führten die Kaiserinn Beatrix und Heinrich der Lowe, Hulfe herzu. Ursp. chron. 301. — Ansang der Belagerung am dritzten Julius. Radulph. Mediol. Radev. II, 42—62. Otto Morena 1029. Günther X. Galv. Flamma c. 178. Fino I, 6. Colon. Chron. S. Pantal. 939.

<sup>3</sup> Tentori saggio XI, 384.

<sup>4</sup> Im November 1132 hatte Lothar Cremona vergeblich belagert. Murat. script. I, 2, 236.

1159. ber Kaifer das Lager verlaffen und feine Gemahlinn be= fucht hatte) so heftig und unentscheidend, daß sich von bei= den Seiten die ungeduldige Tapferkeit in Wildheit ver= fehrte, die Belagerer mit den abgehauenen Ropfen der Ge= fangenen wie mit Ballen spielten, und die Cremenser da= gegen Raiserliche auf der Mauer in einzelne Stucke zerriffen. 2013 Friedrich zuruckkam, gerieth er hieruber in den heftig= ften Born und befahl, - von ben Freveln ber Seinigen wohl nur unvollkommen und einseitig unterrichtet —, ein Berold folle den Cremenfern laut verkunden: man werde, Gleiches mit Gleichem vergeltend, nunmehr keinen Gefangenen am Leben lassen. Und in der That wurden mehre Geißeln aufgeknupft, einige gefangene Ritter aus Mailand als erfundene Verrather hingerichtet und eine Zahl gerin= gerer Cremenfer an die, den Stadtmauern genaberten Kriegswerfzeuge angebunden, damit die Belagerten, ihre Mitburger verschonend, fein Geschoß barauf richten moch= ten. Unfangs erschrafen die Gremenser, bann aber trofteten und ermunterten sie sich, und riefen: "ber Tod für bie Freiheit, ift bas Sochste nach ber Freiheit!" Sie trafen zuerst ihre eigenen Freunde, Verwandten, Kinder; dann brachten sie, Rache übend, alle Gefangenen ums Leben. Nur der Geiftlichen bringende Fürbitte sicherte Diejenigen, welche sich von den Ihrigen noch im kaiserlichen Lager be= fanden, gegen eine gleiche Behandlung.

Zu derselben Zeit suchten die Mailander durch Angreisen kaiserlich gesinnter Orte, den bedrängten Eremensern eine mittelbare Hulfe zu verschaffen: allein sie wurden zuserst vom Grasen Gozwin und dann von Friedrich (dem Herzog Heinrich der Löwe Hulfe zusührte) hart geschlagen, und einige aus den Gesangenen als Schuldigere (unter ihnen ein Nesse bes Erzbischoses von Mailand) zum Tode verurtheilt. Hiezu, so sprachen die Strengeren, wäre man genöthigt, weil die Gegner auch keine Deutschen verschonten. Gleich ersolglos blieben die Bemühungen Piacenzas: sie zogen der Stadt die Neichsacht zu, ohne Nutzen für Erema.

Bier hoben sich die größten wechselseitigen Unstrengun= 1159. gen bergeftalt gegen einander auf, daß bie Belagerung im fechsten Monate kaum weiter gerückt, und bei ben großen Vorrathen von Lebensmitteln auch fo bald noch keine Sun= gersnoth in der Stadt zu befürchten war. Den ersten er= heblichen Bortheil schien es dem Kaifer zu bringen, als der geschickte, schon im Morgenlande erprobte Kriegsbaumeister Marfilius auf seine Seite trat und einen sechs Stock hohen, gegen Feuer und alle Ungriffe wohlgeschützten Thurm er= baute. Man naherte ihn den Mauern, die Fallbrucke ward niedergelassen und mehre Deutsche, an ihrer Spite Bertold von Urach', drangen, mit unglaublicher Ruhnheit alle Feinde vor sich her jagend, in die Stadt. Da erscholl plotzlich die Nachricht, jene Fallbrucke sey durch Steine zerschmettert; und als nun Bertold umfehren mußte, faßten die, welche ihn bisher nur gefürchtet und bewundert hatten, neuen Muth, trafen ihn todtlich und ein Cremenser foll den Un= gludlichen, ohne Achtung des Heldenmuthes, mit wider= wartiger Grausamkeit die Haut vom Kopfe gezogen und feinen Selm damit geschmuckt haben.

Ob nun gleich dieser Sturm zulest nichts entschied, obgleich manche Kaiserliche überlistet in die leicht bedeckten Gräben stürzten und umkamen, und in Hinsicht auf Tapfersteit beide Theile gleichen Ruhm verdienten und erwarben; so war den Belagerten doch der Verlust an Menschen sehr empfindlich und sie begannen, da sie auf keinen Entsatz rechnen konnten, Verhandlungen unter der Vermittelung Heinrichs des Löwen und des Patriarchen Peregrinus von Aquileja. Tener ermahnte sie der Noth zu weichen und der Großmuth Friedrichs zu vertrauen. Sie erwiederten: "wir hegen keine Feindschaft gegen den Kaiser; aber wir mußten dem, Mailand gegebenen Worte so lange als mögzlich treu bleiben, und wollten den Cremonesern nicht un-

<sup>1</sup> Radulph. Mediol. 1183. Günther X, 410. Chron. mont. sereni 3u 1160. Burchardi vita 50. Vincent. Prag. 65.

1160. terthan werden, weil wir gleiches Recht zur Freiheit haben und gleiche Liebe für die Freiheit."

Nach siebenmonatlicher Belagerung ward Crema am 27sten Januar' 1160 übergeben. Die Bewohner, etwa 20,000, erhielten freien Abzug und an Gutern fo viel als Seder zu tragen vermochte; aber freilich mußte man zunächst bie Kranken und die Kinder tragen, und wer konnte der Besithumer gebenken, wo noch Menschen zu retten waren?? Der hulfsmannschaft aus Mailand und Brescia ließ man bloß bas Leben, feine Waffen oder Guter. Erbeutete Ruftungen und anderes Rriegszeug schenkte Friedrich größten= theils den Einwohnern von Lodi und Cremona, welche auch in großer Gile die Graben ausfüllten und die Mauern und Thurme Cremas niederriffen. Die Stadt felbst ward bier= auf den Soldaten zur Plunderung überlaffen; weil aber die Schwerbewaffneten, welche zuletzt anlangten, wenig mehr für sich übrig fanden, so steckten sie aus Born und Neid die Häuser in Brand und selbst viele Kirchen konnten nicht gerettet werden.

Der Kaiser zog nunmehr siegprangend in Pavia ein und schrieb nach Deutschland: wie groß und entscheidend der Sieg gewesen sey, und wie man, um göttlichen und menschlichen Nechtes willen, den Empörern milde das Leben geschenkt habe. Aber in dieser Milde mußten die Tausende von hülflos vertriedenen Cremensern noch die größte Härte erblicken: denn den Tüchtigeren galt das Leben wenig ohne die Unabhängigkeit, den Uedrigen nichts ohne die Besitzthümer. Und wenn sie auch die persönliche Gesinnung Friedrichs ehren mußten, der mit eigenen Händen einen ermüdeten Kranken aus dem engen Wege heraustrug, so konnten sie doch seine monarchische Unsicht der öffentlichen

<sup>1</sup> Meber ben Tag finden sich Abweichungen vom 25sten bis 27sten Sanuar. Sicardi chr. 599. Cremense chr. 634. Tengnagel monum. 394. Sismondi II, 122.

<sup>2</sup> Uchnlich bei der Einnahme von Weinsberg.

Berhältnisse und die darauf gegründete Strenge nicht be= 1160. greisen; und wenn er wiederum seinerseits auch ihren Hel= benmuth ehrte, so schien ihm doch das Grundübel der Em= porung, alles andere Gute zu vernichten. Der Geschicht= schreiber, außerhalb des Kreises leidenschaftlicher Parteiung hingestellt, kann nur bedauern: daß die Würde beider Un= sichten und die Hoheit beider Theile durch ein übertrieben grausames Versahren getrübt ward, welches in den Sitten jener Zeit zwar eine Erklärung und Entschuldigung, aber keine vollkommene Rechtsertigung sindet.

## Viertes Hauptstück.

1159. Mahrend ber Belagerung von Crema, am ersten Septem= ber 1159 starb Papst Hadrian IV zu Anagni', und sein Leichnam ward unter ehrenvoller Begleitung des Volkes und des Senates nach Rom gebracht und in der Peters= firche beigesett. Beforgt über die Gefahren einer zwistigen Wahl, kamen die Kardinale überein?: "man wolle sich be= muhen durch genaue Prufung und unverhohlenes Abstimmen den Burdigsten einmuthig zu erheben. Wenn bies aber mißlinge, so solle Niemand vor endlicher allgemeiner Ber= einigung und Zustimmung weiter vorschreiten; vielmehr die eine Partei alsdann den Papst aus den Gliedern der zwei= ten Partei erwählen." Diese Vorsicht erschien um so no= thiger, da Einige den Glauben hegten: die Rirchenfreiheit laffe sich nur im Widerspruch gegen den Raifer und durch Unschließen an die Lombarden und Normannen langer behaupten; während Undere Zwiespalt mit dem mächtigen Friedrich vermeiden wollten, und die unruhigen Lombarden gleichwie die zweideutigen und überläftigen Normannen haßten.

<sup>1</sup> Caffari 273. Cassin, monach. Alber. zu 1159. Robert, de Monte zu 1160. Günther X, 119. Memor. Regiens. 1074. Martin. Fuld. zu 1161. Ursp. chr. 303. Baron, annal. Chron. S. Pantal. Würdtw.

<sup>2</sup> Radev. II, 66. Lünig cod. Ital. diplom. II, 2487.

Der Kaiser und Konig Wilhelm, welche die entscheidende 1159 Wichtigkeit der neuen Wahl sehr wohl erkannten, suchten sie durch ihren Einfluß zu lenken; und jener ließ nicht bloß zwei in außerlich anständiger Haft gehaltene Kardinale in ber Hoffnung frei, sie wurden feinen Wunschen gemaß stim= men; fondern wirkte auch durch die Grafen Otto von Wit= telsbach und Guido von Blandrate auf den Rath und die Burgerschaft zu Rom'; er schrieb endlich (eingedenk daß Papst Hadrian ihn furz vor seinem Tode bannen gewollt) an alle Erzbischofe und Bischofe: "es bedarf eines Papftes, welcher die gesammte Kirche in Ordnung und Frieden er= halt, zugleich aber auch das Reich und die Getreuen des Reiches ehrenvoller behandelt als bisher2. Leider aber sind, wie wir horen, in Rom schon bose Parteiungen über bie Wahl entstanden, und wir bitten und ermahnen euch des= halb um so mehr daß ihr, wenn etwa die Anerkennung eines bort Erwählten verlangt wurde, euch nicht übereilen, fondern einstimmig mit uns zur Berhutung unheilbringen= der Spaltungen wirken moget. Auch an die Konige von Franfreich und England sind Untrage ergangen, wonach keiner etwas für sich beschließen und nur berjenige Papst fenn foll, über welchen wir drei uns einmuthig vereinigen."

Aber ungeachtet aller Bemühungen und Einwirkungen bes Kaisers, ungeachtet aller Berabredungen der Kardinale, fand dennoch eine zwistige Papstwahl statt: eine Partei ershob den Kardinal und Kanzler der römischen Kirche Koland Bandinelli<sup>3</sup>, aus der sienensischen Familie Paparoni; die zweite den Kardinal Oktavian; jener nannte sich Alexander III,

<sup>1</sup> Radev. II, 41. Günther X, 70. Die kaiseriichen Gesandten dulbeten nicht, daß sie dem Papste in Nom in irgend etwas, nicht einmal in außerer Pracht nachstanden.

<sup>2</sup> Ipsum imperium et fideles honestius tractaret. Bouquet XVI, 686.

<sup>3</sup> Roland lehrte um die Zeit Theologie in Bologna, wo Gratian baselbst war. 1150 ward er Rardinal. Sarti I, 2, 5.

1159 biefer Viftor IV. Ueber ben Bergang ber Wahl sind bie Berichte beider Theile so abweichend, daß sie nach einander mitgetheilt werden muffen. Alexander erzählt also 1: "nach breitägiger Berathung stimmten vierzehn Kardinale für mich und boten mir unter bem Beifalle ber Geiftlichkeit und bes Volkes, den papstlichen Mantel; den ich aber im Gefühle meiner Unfahigkeit zuruckwies. Als ihn mir ber alteste ber Rardinale bennoch umbing, rief Oftavian, burch die kaifer= lichen Gefandten angetrieben, aus: ",,man muß ihn nicht zwingen!"" und riß mir unter Schmahworten ben Mantel von den Schultern. Alle Kardinale, nur zwei ausgenom= men, mißbilligten fein freventlich Beginnen; ja ein romi= scher Rathsherr nahm zurnend ihm den Mantel wieder aus ben Sanden. Ungeschreckt ließ er sich hierauf einen zweiten bringen und hing ihn um; wobei aber, — eine gerechte Vorbedeutung und lacherliche Strafe feiner irdischen Saft -. bas Oberste unten und bas Sinterste vorn zu sigen kam. Als die Kardinale sahen, daß hier nur Gewalt zu gelten fchien, entfernten fie sich und Oftavian, ben nach Eroffnung . der Kirchthuren viele Verwandte, besoldete Leute und manche Rathsherren und Edle aufnahmen und beschützten, ließ mich erst neun Tage in jener Kirche, bann brei Tage noch stren= ger jenseit der Tiber in einer Burg bewachen. Nun ge= wann aber das unverblendete Bolk, von den Frangipani angeführt, die Dberhand, befreite mich und ich ward un= fern ber Stadt in Gegenwart mehrer Kardinale, Bifchofe, Eblen und vieles Volkes gefalbt und gefront; wahrend Ofta= vian Keinen finden konnte, der ihn hatte weihen mogen. Ucht Tage Frist sette ich ihm hierauf zur Reue, und bannte ihn erft, als er im Vertrauen auf bes Kaifers Beistand diese Milde verschmähte."

<sup>1</sup> Alexandere Schreiben bei Caffari 273. Gesta Pontif. 448. Concil. coll. XIII, 68. Ghirardacci I, 77. Cardella I, 130. Borgia istoria di Velletri a.-h. a.

Biegegen berichten Biftors Unhanger !: "ungeachtet ber 1159. schriftlichen Uebereinkunft, vor einer vollständigen Einigung feine Wahl fur gultig zu halten ober fund zu machen, er= nannten vierzehn Kardinale Roland zum Papst und über= reichten ihm den Mantel. Die neun übrigen Kardinale2, - ber gerechtere und weisere Theil -, konnten jener Ge= walt ihrerseits auch nur durch eine Wahl entgegentreten; welche um fo gultiger ift, da fie Oktavian annahm, Roland aber zuruchwies. Dreimal wurde bas Bolk bem Berkom= men gemäß befragt: ob es Biktor zum Papst wolle? und breimal antwortete es einstimmig: "wir wollen ihn!"" Sierauf stimmten die Karbinale und die Beiftlichen bas: Berr Gott dich loben wir, an, bekleideten den Erwählten mit allen papstlichen Würdezeichen und führten ihn zum Palaste. Zwolf Tage hielt sich Roland still, bediente sich weber bes Mantels, noch bes weißen Zelters, noch irgend eines Wurdezeichens; ja er antwortete ben Rardinalen und Geiftlichen, welche ihn befragten: ob fie Viktorn gehorchen follten? ""er sen nie eingekleidet worden, sie mochten jenem folgen."" Nach allen biefen Ereignissen benutte Roland wider Erwartung und Recht einen Pobelaufstand, ließ sich an ungebührlicher Stelle bei bem Bafferbehalter bes Nero einkleiben und wagte es fogar Viktor, feinen herrn, vorzuläben und zu bannen."

Als dem Kaiser vor Crema diese widersprechenden Darlegungen mitgetheilt wurden, entschied er keineswegs den Streit sogleich aus eigener Macht, sondern lud alle Prålaten seines und der übrigen christlichen Reiche zu einer Kirchenversammlung nach Pavia: "in der Welt sollte, wie nur ein Gott, so auch nur ein Kaiser und ein Papst

<sup>1</sup> Ursperg. chron. 303. Lunig spicil. eccl. XV, urt. 71. Martene thesaur. I, 447. Burchardi vita 57.

<sup>2</sup> Nach dem Schreiben des Concilii (Pertz monum. IV, 125) waren 22 Karbinale vorhanden, oder nach Abzug der beiden Bewerber 20, von denen sich 9 für Viktor erklart hatten.

1100 fenn': aber auf Gottes Willen nicht achtend und nur ihre nachsten eigenen Zwecke verfolgend, hatten die Rardinale zwei Papste geweiht. Diese heillose Trennung murde sich vom Haupte auf die Glieder verbreiten und die ganze Kirche auflofen: in folder Gefahr ware es feines Umtes fur Ret= tung zu forgen." Schreiben abnliches Inhalts überbrachten die Bischofe hermann von Verden und Daniel von Prag, bem Papste Alexander nach Anagni, und luden ihn ein vor der Versammlung seine Sache personlich zu führen und Recht zu nehmen. Allein diefer glaubte, trot aller außeren Höflichkeit des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, schon zu erkennen wohin des Raisers Absicht ginge, den er einst in Besangon bei der Frage über die Lehnbarkeit des Reiches fo beleidigt, ber seine Gefandten jest streng aufgenommen und geaußert hatte2: eine Mehrzahl von Kardinalen, die fich bem beutschen Reiche feindlich gesinnt zeigte, ware feine Mehrzahl; ber ihn endlich in jenem Schreiben nicht Papft, sondern nur Kanzler der romischen Kirche nannte. Es war bedenklich, ob bei biefer Stimmung des machtigen Kaifers eine Kirchenversammlung unparteiisch senn werde; ja über biese Bedenklichkeit hinaus lag die hohere Frage: ob sich ein Papst dem Spruche, selbst einer unparteiischen Kirchen= versammlung unterwerfen durfe? Nach langen ernsten und zweifelhaften Berathungen mit den Kardinalen schrieb Mer= ander an den Raiser: "gern erkenne ich dich an als ersten Beschützer der Kirche, und bin bereit dich vor allen Fürsten der Erde zu ehren und beinem Willen zu folgen, sobald

<sup>1</sup> Lunig spicil. eccl. von Briren. Urf. 7. Vitae Pontif. 450. Martin. Fuld. 1695.

<sup>2</sup> Baronius Nachricht: der Kaiser habe Alexanders Gesandten wollen auschängen lassen, widerspricht durchaus seiner, außerlich streng unparteiischen Haltung. Die Zahl der sür Viktor stimmenden Kardinate stieg nach Baronius nur dis fünf; daß die Mehrzahl auf Alexanders Seite stand, wird nirgends geläugnet. Vergl. Otto S. Blas. 872. Histor. Ludov. VII, 416. Espen jus canon. Suppl. Dissert. de sedism, saeculi XII, p. 533.

nur die Ehre des Königs der Könige nicht darunter leidet. 1160. Thut sich aber hier ein Zwiespalt hervor, so muß ich dem gehorsamen, welcher Leib und Seele verderben und zur Hölle senden kann. Hast du nicht die Nechte deiner Vorstahren weit überschritten indem du die Kirche, welche keisnem irdischen Richter unterthan ist, unter deiner Leitung willst richten lassen? Kein Schutzherr, kein Fürst maaßt sich dessen über niedere Kirchen an; wie viel weniger darf die römische aus Furcht, Kleinmuth oder Unwissenheit ihre höchssten und ewigen Rechte vergeben, und die, durch Christus kostdares Blut erlösete Kirche, in neue Sklaverei stürzen lassen. Der Papst soll berusen, nicht berusen werden, richsten, nicht gerichtet werden; und so wie meine Vorgänger hiesur ihr Leben wagten, so will auch ich für die würdigste Sache selbst die äußersten Gesahren nicht scheuen."

So Alexander; Viktor hingegen, des Kaisers Gunst vertrauend und in dessen Schreiben schon Papst genannt, entschloß sich ohne Bedenken auf der Kirchenversammlung zu erscheinen. Friedrich hielt am vierten Februar 1160 zu ihrer Eröffnung eine kurze Anrede: "nicht bloß die älteren römischen Kaiser, sondern auch Karl der Große und Otto der Große hätten Kirchenversammlungen zur Entscheidung wichtiger Fragen berusen. Doch maaße er sich nicht an über den päpstlichen Stuhl zu richten, sondern wolle vielmehr von so erfahrenen Männern erst vernehmen, welchen der Erwählten er anerkennen müsse. Sie möchten daher, ohne Rücksicht auf ihn, Alles prüsen was zur Sache geshöre und so entscheiden, wie sie es vor Gott verantworten könnten." Hierauf entsernte sich der Kaiser, und mit ihm alle Laien.

Bei der nunmehr eröffneten Berathung außerten viele lombardische Bischöfe: "man könne Roland nicht in seiner Abwesenheit verdammen;" worauf aber mehre überalpische Prälaten (hierin eines Sinnes mit den Laienfürsten) ant= worteten: "die lombardischen Bischöfe könnten alle diese Versammlungen, Hostage u. s. w. bequem mit fünf Schilz

1160 lingen bestreiten'; sie dagegen mußten mit großen Rosten von Morgen und Abend, über Berge und Thaler weit her= kommen. Wer es vernachlaffige zu erscheinen, vernachlaffige sich felbst; wer die Ladung verachte, mache sich felbst ver= achtlich." - Hienachst erklarten die Bischofe von Prag und Berden: daß sich Roland, ungeachtet breimaliger Ladung nicht stellen wolle, und der Dechant der Petersfirche, die Erzpriester und Vorsteher der romischen Kirche, so wie mehre andere Geistliche, beschwuren tie Wahrheit obiger Darstellung Viftors. Viele Edle erboten sich zu gleichem Eide, den man aber in diefer rein geiftlichen Sache guruckwies. Endlich brachte man Beweise bei, daß Alexander und seine Freunde sich schon bei Hadrians Leben verschwo= ren hatten nur aus ihrer Mitte einen Papft zu mahlen, und daß sie in eine Verbindung mit den Lombarden getre= ten waren, von welcher sogleich umständlicher die Rede senn wird. Mus all biefen Grunden erklarten die verfammelten Bater (funfzig bis fechzig Bischofe und viele Aebte, meist Deutsche und Italiener) nach siebentägiger öffentlicher Un= tersuchung: "Biktor sen der einzig rechtmäßige Papst!" Der Kaiser, die Fürsten und das dreimal befragte Bolk traten diesem Ausspruche bei3; man holte Viktor aus einem benachbarten Kloster herzu, bekleidete ihn mit den papstlichen Burdezeichen, sette ihn auf einen weißen Zelter (wobei der Raifer Zaum und Bugel hielt) und führte ihn zur Kirche 4. Nach gehaltenem Sochamte bannte ber neue Papst feinen Gegner und der Erzbischof von Roln eilte nach Frankreich.

<sup>1</sup> Episcopos Lombardiae has omnes vocationes et curias, cum quinque solidis posse celebrare. Vincent. Pragens. 67.

<sup>2</sup> Darunter bie Erzbischofe von Mainz, Trier, Koln, Magdeburg, Bremen, Salzburg, Arles, Bienne u. f. w. Pertz IV, 127.

<sup>3</sup> Radev. II, 68-70. Chron fossae novae S71. Erfurt. et Reichersberg. chron. Dodechin. Concil. XIII, 266. Der Kurze wegen mussen wir manches Einzelne übergehen.

<sup>4</sup> Chron. ap. Canis. III, 260. Monum. boica XIV, 30.

ber Bischof von Mantua nach England, der Bischof von 1160. Prag nach Ungern; um bas Geschehene zu verkunden und bie Beistimmung der übrigen driftlichen Machte zu bewir= fen '. Im Bertrauen auf fruhere Berabredungen und auf bie Kraft innerer Grunde, hielt man bas lette nicht für schwierig; ja Einige schmeichelten sich mit der Hoffnung: Merander felbst werde sich jett nachgiebiger sinden lassen. Allein biefer zeigte fogleich ben Scharffinn, die Gewandt= heit und den unwandelbar festen Muth, der ihn zu einem wurdigen Gegner Friedrichs erhob: er bannte (halbe Maaß= regeln verschmabend) biesen gleichwie ben Gegenpapst und fandte, um die Furften und Pralaten zu gewinnen, Bevollmachtigte in alle driftliche Reiche, welche vorstellten?: "auf ber Kirchenversammlung (so sagt man) ist Alles grundlich und unparteiisch geprüft worden. Immerhin! Kann bies aber wohl den Grundfehler aufheben, daß der Untergebene ben Borgesetzten richten, den, von welchem die ganze Kirche abhangt, feiner Willfur unterwurfig machen will? Groß ift ber Raifer, Berr eines glanzenden Reiches, ber Erfte im Rriege und der Macht nach, ein edler Beschützer der Rirche, ein Bertheidiger ber Diener Christi, ein Unterstützer in aller Noth; - daß er aber den romischen Papst richten konne und folle, ift durch fein Gesets in der Welt vorgeschrieben!

<sup>1</sup> Nach Radev. II, 70 stimmten die französischen, englischen und banischen Gefandten, bem Schluffe ber Rirchenversammlung bei; was aber bei widersprechenden Nachrichten unwahrscheinlich wird. Siehe Roger Hoved. 491. Epist. ad Ludov. VII, No. 44. Lunig spicil. eccl. von Salzburg Urf. 18, 19; von Bamberg Urf 103. Helmold I, 90. Marienthal. chron. 257. Claravall. chr. zu 1166. Gervas. Tilber. 942. Otto Morena 1059. Abt Sugo von Clugny, der sich für Viktor erklärte, mußte zum Raifer fliehen; fein Rachfolger trat auf Meranders Seite. Gallia christ. IV, 1140. Daß Beifa von Un= gern nicht beigestimmt, Katona Hist. regum III, 713. Hist. Hungariae I, 645. König Watbemar von Danemark war Unfangs für Biktor, nicht fo Erzbischof Eskild und die Geiftlichkeit. vermischte Beitrage 315.

<sup>2</sup> Bouquet script, XV, 753, IV, 1140.

1160. Ober sollte ja ein Gericht gehalten werden, so müßten doch mit Entsernung aller Laien, nur die Geistlichen, und wiesberum nicht wenige Geistliche eines Volkes, sondern der gesammten Christenheit zu Rathe sitzen; man müßte dies Gericht in Rom, der Hauptstadt der Kirche und des Reisches halten, wo sich überdies die Wahrheit weit leichter ausmitteln ließe. Gern wären die Kardinäle, wenn nicht andere Hindernisse und Gesahren obgewaltet hätten, zum Kaiser gekommen, nicht um die Kirche seinem Spruche zu unterwersen, sondern um ihm zu beweisen wo die Wahrsheit sen und das Recht. Auf diese Bedingungen hat man ihnen aber den Zutritt keineswegs verstattet, sondern parteissch untersucht und widerrechtlich entschieden."

Bur Wiberlegung diefer und abnlicher Darstellungen ließ der Kaiser sogleich andere ergehen, welche von den Theilnehmern jener Kirchenversammlung unterschrieben was ren'. Zulest kam wenig barauf an, ob und was sich über biefe oder jene Kleinigkeit bei der Papstwahl ermitteln ließ; bochst wichtig erschienen bagegen Fragen folgender Urt: "konnen funfzig bis sechzig Bischofe, fast nur eines Reiches, für eine allgemeine Kirchenversammlung gelten? Rann überhaupt die vereinzelte Geistlichkeit eines Reiches auch nur für biefes eine Reich Befchluffe faffen? Steht den Rar= binalen mehr gesetzlich, oder mehr anmaaklich die alleinige Papstwahl zu? Soll eine geringe Stimmenmehrheit unbe= bingt entscheiden, oder wie bei dem Streite von Unaklet und Innocenz II, die Burdigkeit des Erwählten untersucht werden? Gilt hiebei die Meinung weniger Kardinale mehr, als die Stimme des Volkes und der versammelten Prala= ten? Wer entscheibet aber alsbann etwanigen Zwist ber Kirchenversammlungen? Welche Rechte und Pflichten stehen hiebei dem Raiser zu? Tritt er ganz in die Stelle der alten romischen Raiser?" Reine dieser, leicht zu mehrenden, Fra= gen war oder ward durch anerkannte Gesete beantwortet;

<sup>1</sup> Goldast constit. imper. I, 270, 272.

mithin blieb die Welt in Zweifeln, und Jeder entschied zulet 1160. jeden einzelnen Fall nach Maaßgabe seiner Kraft und seines Vortheils. Dies geschah zuvörderst von Seiten Mailands.

Schon um die Zeit der Kirchenversammlung von Pavia waren Friedensunterhandlungen angeknupft', von den Mai= landern aber in ihrem und im Namen von Piacenza und Brescia dem Raifer erklart worden: "zufolge eines mit Sadrian geschlossenen und beschworenen Vertrages durften fie keinen Frieden schließen, ohne Zustimmung bes jedes= maligen Papstes und der Kardinale." Diese, obgleich feind= liche Erklärung wurde die Aussohnung nicht ganz vereitelt haben, wenn die Mailander den Beschluffen von Pavia beigetreten waren; statt bessen beharrten sie barauf: nicht Wifter, der Papst des Kaisers, sondern Alexander, der Papst der Kardinale, sen und bleibe auch ihr Papst; und fast gleichzeitig (am ersten Marz 1160) sprachuber Kardinal Johann von Unagni in der Hauptfirche Mailands den Bann aus über Viftor und Friedrich. Hiemit war ber Krieg unabanderlich entschieden.

Für den Augenblick war diese Wendung der Dinge dem Raiser um so weniger willkommen, da er die deutsche Mannsschaft? schon über die gewöhnliche Zeit bei sich behalten und die Lombardei so gelitten hatte, daß selbst freundschaftlich Gesinnte nicht mehr von den Lasten verschont bleiben konnten. Friedrich berief deshalb alle Fürsten und Ritter, dankte diffentlich für ihre Ausdauer, Treue und Tapferkeit, belohnte manche durch Lehngüter, schenkte ihnen goldene und silsberne Geschirre, prächtige Rleider, Pferde, Helme, Panzer,

<sup>1</sup> Colon. chron. S. Pantal. 941. Radulph. Mediol. 1183. Eûnig spicil. eccl. von Satzburg urf. 16 — 17. Antichità Longob. Milan. II, 26.

<sup>2</sup> Im April 1160 waren beim Kaiser in Pavia: die Erzbischöse und Bischöse von Mainz, Magdeburg, Bremen, Bamberg, Prag, Mersseburg, Augsburg, Trident, Fettre, Treviso, Padua, Mantua, Berona; Heinrich von Körnthen, Bertold von Lotheringen u. s. w. Dumont corps diplom. 1, 85, Urk. 141, 142

1160. Schwerter u. dergl. und forderte endlich in dieser gunstigen Stimmung alle auf: binnen Jahresfrist sich wieder einzu= finden, sofern Frieden und Eintracht bis dahin nicht hergestellt sey.

Unter den jest heimkehrenden Fürsten war auch Heinrich der Löwe und Welf von Spoleto. Der lette hatte
alle Barone aus seinen italienischen Besitzungen zu einer
allgemeinen Versammlung berusen, sieben Grafschaften als
Fahnenlehn ausgetheilt und jeden billig behandelt. In gleichem Sinne versuhr sein in Italien zurückbleibender Sohn,
Welf VII, ein Mann von festem Sinne, scharfem Urtheile,
freigebig, umgänglich, beim Volke beliebt und besonders
gewandt zur Freude seiner Unterthanen die meisten Forderungen des Kaisers abzuhalten, ohne ihn zu erzürnen.

In der nachsten Zeit, wo Friedrichs Beer (obgleich noch einige Fürsten bei ihm blieben?) sehr geschwächt war, suchten die Mailander Neulodi zu erobern: sie wurden aber mehre Male, bald von den Einwohnern, bald von den Kaifer= lichen, Cremonefern und Pavienfern zurückgebrangt. Ueber= haupt bewiesen die zahlreichen Kampfe (an benen felbst der Erzbischof Obertus von Mailand und der Archidiakonus Galdin Theil nahmen3) zwar die Große des Haffes und die Ausdauer beim Widerstande, aber sie entschieden nichts über Besitz und Herrschaft. Gine bedeutendere Wendung schienen die Ereignisse bei Carcano zu nehmen. Die Mai= lander namlich umlagerten biefe, am Comer = See gelegene, ihnen sehr lästige Burg. Ehe es ihnen aber gelang bie Schutwehr burch starkes Kriegszeug zu zerstören, erschien Friedrich mit Heeresmacht und schloß die Belagerer ein, bis Alle aus Hunger um freien Abzug in ihre Heimath baten. Sie mußten sich ergeben, war des Kaisers Untwort:

<sup>1</sup> Radev. II, 75. Günther X, 550 - 570. Mon. Weing. 790.

<sup>2</sup> Beim Raiser blieben die Pfalzgrafen Konrad und Otto, Friedrich sein. Neffe u. f. w.

<sup>3</sup> Saxii archiep. II, 551. Acta Sanct. 18ten Upril.

fie wollten sich durchschlagen, der Mailander Beschluß. 1160. Darauf nahmen fie bas heilige Abendmahl. Deffungeachtet warf Friedrich am neunten August 1160 mit den Deutschen ihr Fugvolf, eroberte ihre Hauptfahne', brang in ihr Lager, machte viele Gefangene und rief laut: "wir haben ge= fiegt!" - "Du bist vielmehr besiegt!" antwortete ein Un= berer, "fiehst du nicht, wie die Mailander dich umrin= gen?" — Und allerdings hatten auf dem anderen Flügel die Italiener aus Pavia, Novara, Bercelli und Como, der mailanbischen und bredcianischen Reiterei nicht gleich mann= haft widerstanden: sie geriethen, als sich ihnen unerwartet im Ruden Sulfsmannschaft aus Piacenza zeigte, in Ber= wirrung und begaben sich auf die Flucht. Kaum hatte der Raiser dies gehort und bemerkt, so versammelte er die Tapfersten um sich, brach in die Feinde ein und trieb sie vor sich her. Reineswegs aber folgte man an allen Stellen feinem ruhmlichen Beispiele; ja als er vorkampfend mit bem Pferde fturzte2, nahm die Berwirrung fo überhand, baß auch er, obgleich der lette auf dem Schlachtfelde, mit fortgeriffen ward. Ein furchtbares Ungewitter und fehr ftarke Regengusse hinderten die Verfolgung; doch erbeuteten die Mailander im kaiserlichen Lager manche ihnen früher abgenommenen Befitthumer, befreiten die Gefangenen und Geißeln, und schlugen bald nachher die, ohne Kunde her= anziehenden Cremoneser und Lobenser. Bon Carcano aber mußten sie, bei dem tapferen Widerstande der Besatung und ber neu sich mehrenden Macht Friedrichs, wiederum abziehen; mithin blieb auch diese, beiden Theilen viel Verluft bringende Schlacht zulet ohne großen Erfolg3. Friedrich nahm sein Winterlager bei Pavia, und eine gewaltige

<sup>1</sup> Otto Morena 1074. Radulph. Mediol. 1185.

<sup>2</sup> Johann. de Mussis. Burchardi vita 60.

<sup>3</sup> Utrisque suit adversa sortuna. Sicardi chron. 600. Append. ad Radev. 558 und die zum Theil abweichenden Nachrichten im Chron. Colon. S. Pantal. 940.

1160. Feuersbrunst in Mailand nothigte die Bürger an dringens dere Bedürfnisse zu denken; so daß sich der Krieg fast in bloße Räubereien verwandelte, wo kühne Abenteurer aus sicherem Hinterhalte Kaiserliche zu fangen suchten, oft aber auch ergriffen wurden und mit dem Leben büßten.

Neue Thatigkeit zeigte sich im Frühlinge des Jahres 1161. 1161. Die unvorsichtig ausrückenden Lodenser wurden von den Bürgern Piacenzas geschlagen und die Burg Castiglione von den Mailandern hart belagert. Da erschien der Kaiser mit einem ansehnlichen Heere, welches er gegen alle Erwartungen selbst aus Italienern zusammengebracht hatte, entsetzte den Ort und nothigte die Mailander, vor dem eiligen Rückzuge ihr Belagerungszeug zu verbrennen.

Wichtiger noch war es daß die deutschen Fürsten, der ergangenen Ladung gemäß, mit ihrer Mannschaft allmählich in Italien anlangten, wodurch Friedrich im Felde eine so entschiedene Ueberlegenheit erhielt, daß er die Mailander in ihre Stadt einschließen und ihr Gebiet ungehindert verwüsten konnte. Zwar thaten sie mehre Ausfälle, besonders gegen die italienischen Sulfsvolker des Raisers; weil indes= fen beide Theile hiebei fast gleichen Verlust hatten, so ließ sich fur jene, ohnehin schwächeren, davon keine Rettung erwarten; ja Friedrich durfte aus der Rabe Mailands bin= weg nach Lodi ziehen und manche Italiener in der Ueber= zeugung entlassen, daß Mailand, ohne eigentlichen Krieg, durch die unabwendbare Noth nachgiebig werden muffe. Und in der That suchten die Burger Unterhandlungen ein= zuleiten, als Friedrich im Monat August die Stadt zum zweiten Male naher einschloß!. Ihre Bevollmachtigten, sehr angesehene Manner, begaben sich im Vertrauen auf bas, ihnen von dem Sohne des Königs von Böhmen, dem Land=

<sup>1</sup> Die Erzählungen von ber Schmach, welche die Mailander der gesfangenen Kaiserinn angethan hatten, und von der noch schmahlicheren Bestrafung dieses Frevels, sind unwahr. Günther IX, 404; Octo Morena 1181 — 1196; Giulini; Bunau 128; Hagen Reise I, 293, 297.

grafen von Thüringen und dem Pfalzgrafen Konrad bewil1161. ligte sichere Geleit, auf den Weg, wurden aber unerwartet
von dem Kanzler Nainald und dessen Leuten angegriffen.
Der Zorn über diesen anscheinend vorsätlichen Verrath, ers
höhte den Muth der Mailander: sie sochten vom Mittag
bis zum Abend, und erst als Friedrich selbst mit vielen
Nittern herzueilte und die größten Gesahren nicht scheute,
so daß ihm ein Pferd unter dem Leibe erschossen ward, erst
da wichen die Bürger und verloren, dis an die Thore der
Stadt zurückgedrängt, viele Gesangene. Rainald rechtsers
tigte seinen Angriff der Mailander gegen die laut erhobenen
Vorwürse damit: er habe von dem bewilligten sicheren Geleite
durchaus nichts gewußt; die Mailander mochten aber dieser
Behauptung keineswegs vollen Glauben beimessen, wenigstens
war seitdem von weiteren Verhandlungen nicht die Nede.

Der Kaiser bezog, nachdem das feindliche Gebiet noch= mals verwuftet worden, fein Winterlager in Lodi, ließ mehre Schlösser befestigen um den Mailandern alle und jede Zufuhr, besonders von Placenza und Brescia ber, ab= zuschneiben, strafte biejenigen, welche überführt wurden bennoch Lebensmittel in die Stadt gebracht zu haben, mit bem Berlufte der Sande und belohnte bagegen ihre Ungeber. Ginige Fürsten erhielten um diese Zeit, nach ihrem Bunsche, die Erlaubniß zur einstweiligen Ruckkehr; damit aber Niemand glaube die Unternehmung werde hiedurch aufgegeben, schwur Friedrich' nicht vor der Einnahme Mailands hin= wegzuziehen, und bezeichnete fur ben Fall seines Todes Konrad seinen Neffen als den nachsten, und Beinrich ben Lowen als den zweiten Nachfolger in der Herrschaft. Die Aermeren im Beere erhielt er burch reichliche Unterstützung bei gutem Muthe. ...

Mittlerweile stellten sich die Verhaltnisse in Mailand 1162. besto ungünstiger?: der Mangel an Lebensmitteln stieg auf

<sup>1</sup> Afflig. auctar. und Alber. zu 1160.

<sup>2</sup> Engelhus führt S. 1104 seiner Chronit (eine spatere Quelle)

1162 eine furchtbare Sohe, Diele ließen fich burch Ginziehung ihrer Guter nicht von der Flucht abhalten und ein großer Theil bes, zur Beit bes Gluckes gehorsamen und begeister= ten. Volkes zerfiel mit der Obrigkeit. Nur der Erzbischof und die, gleich ihm dem Papste Alexander anhangenden Geistlichen, brangen auf beharrlichen Widerstand; wofür sie ehemals von der Menge als Apostel verehrt, jest aber als Urheber des Verderbens betrachtet und so bedrängt wurden, daß sie spåter nach Genua zu Alexander entflohen. Gewiß ging die Saltung allmählich verloren: benn auch die Vornehmen waren weder unter sich, noch mit dem Volke einig, was zu thun und was zu lassen sen. End= lich kamen Alle, obgleich nicht aus denfelben Grunden, überein, Bevollmächtigte an Friedrich zu fenden. Einige namlich hatten dabei wohl nur den Zweck, ihn einzuschla= fern und wo moglich Lebensmittel in die Stadt zu brin= gen; Undere bagegen rechneten auf milbe Bedingungen; noch Undere hofften daß, als Folge harter Bedingungen, neuer Eifer entstehen werde. Nach manchen sich hieran reihenden, erfolglosen Bersuchen, erklarten endlich die 216= geordneten dem Raifer: "Mailand wolle alle Befestigungen ber Stadt zerstoren und fie nicht ohne seine Erlaubniß ber= stellen, auf eigene Kosten eine kaiferliche Burg erbauen, allen Bundniffen entfagen, bas Beer in die Stadt aufneh= men, 300 Geißeln auf drei Sahre stellen, die Ernennung obrigkeitlicher Personen dem Kaiser übertragen, sich der Hoheitsrechte begeben und eine große Summe Gelbes gah= Ien." Die Mailander glaubten, diese Nachgiebigkeit um= fasse alles nur irgend zu Fordernde; ja sie erschien ihnen, im Ungedenken an ihre frubere stolze Große, schon über= trieben: - und bennoch waren die Stimmen in bem fai=

an der Kaiser habe durch den Instinkt der Esel entdeckt, welche untersirdische Wasserquellen nach Mailand gingen. Durch Abschneiden dersselben sein Wassermangel herbeigeführt worden. — Antichità Longob. Milan. II, 34—38.

ferlichen Rathe getheilt, ob man die Bedingungen annehmen 1162. oder verwerfen folle. Für jenes führte man an': "fie ge= nugen um Mailands Macht zu brechen, und Friedrich fann ohne Mühe ihre Vollziehung erzwingen. Hartere Forderun= gen werden neuen Widerstand erzeugen und rechtfertigen; wogegen die Mailander, im Fall eines fünftigen Uebertre= tens ihrer eigenen Vorschläge, bem Kaifer vollkommene und Jedem einleuchtende Grunde zur Bestrafung geben. Für die Ruhe und das allgemeine Wohl bedarf es jest keiner strengeren Behandlung, als der sich die Mailander selbst unterwerfen." - Anders Gesinnte, unter ihnen wohl manche italienische Stadte und befonders ber, von den Mailandern hart beleidigte Rangler Rainald von Koln, erklarten: "un= begränzte Beleidigungen kaiferlicher Majestat wurden nur burch eine unbedingte Unterwerfung hinreichend gebußt. Nach diefer vollen Genugthuung mußte es der Macht und Großmuth des Raifers überlaffen bleiben, ob er Rache oder Gnade über die Verbrecher ergeben lassen wollte." -Friedrich hielt das lette Verfahren feiner Burde angemef= fener, und fo groß war die Bedrangniß in Mailand daß man, nach manchen fruchtlosen Rlagen, die Soffnung auf jene Gnade dem fonst unabwendbaren Untergange vorzog.

Um ersten Marz des Jahres 1162 kamen die Bürger= meister Mailands und mehre Edle im kaiserlichen Lager an.2, warsen sich vor den versammelten Fürsten nieder, beschwuren ohne Bedingung und Rückhalt die eigene Unterwerfung, und versprachen von allen Bewohnern eine gleiche Sidesleistung zu bewirken. Drei Tage später, nachdem gar passend war gesungen worden: "Herr, gedenke deiner Milde;" erschienen mehr als 300 auserwählte Männer, übergaben niedergebeugt die Schlüssel aller Thore und Burgen, sechsunddreißig Hauptsahnen der Stadt und schwuren gleich den ersten. Um sechsten März nahte endlich das ganze Volk,

<sup>1</sup> Chron. S. Pantal. 942. Sigonius z. b. 3.

<sup>2</sup> Burchardi epist. 915. Guil. Neubrig. II, 8.

1162 in hundert Schaaren abgetheilt, mit Stricken um den Sals Usche auf dem Saupte und Kreuzen in den Sanden. Man erblickte einen Wagen' von festem Bau und stark mit Gifen beschlagen, in dessen Mitte sich ein hoher Mastbaum erhub. burch Metall, Ringe, Bander und Stricke aufs Geschicktefte befestigt. Den Gipfel schmuckte bas Zeichen bes Rreuzes und ber Segen austheilende, heilige Umbrosius. Dies war bas Karrocio, bas erfte Feldzeichen Mailands. Der Kaifer faß wahrend deffen bei Tische und ließ die Mailander, das Fest ihrenthalben keineswegs unterbrechend, im argsten Regen warten?. Endlich erschien er auf erhöhtem Throne in ber Mitte seiner Großen, und sobald ihn jene erblickten, schwenkten sie noch einmal die Fahnen und stießen noch einmal in die Posaunen; mit dem letten Tone schien Mai= lands Große zu verhallen. Still ging nun ber lange Bug vor dem Kaiser vorbei, und jede Abtheilung legte Kahne und Posaune zu feinen Fugen nieder. Sest ftand bas Karrocio ihm gegenüber: da ließen dessen Führer geschickt Die Stricke nach, der ungeheure Baum fenkte fich, gleich= fam dahinsterbend, zu Boden und als man den Wagen nicht, - wie des Fürsten Wink befohlen -, burch die zu engen Thore hindurch bringen konnte, wurde der feste Bau burch überlegene Gewalt in Stücke zertrummert. Go war benn auch nicht einmal ein Zeichen mehr übrig, bem Mai= land vertrauen konnte, und ber innere und stumme Schmerz brach in lauten Jammer aus, und in unermeglicher Webmuth fturzten Alle zu Boben, um Christi willen Erbarmung erflehend! Der Graf von Blandrate, jest unter ben Siegern, trat hervor um fur seine ehemaligen Freunde und Genoffen zu bitten; Thranen waren in den Augen aller Kürsten, nur des Raifers Ungesicht und Haltung blieb un= verandert. Erst als durch Kanzler Rainald die Urkunde

<sup>1</sup> Ursperg, chr. 305. Memor, Regiens, 1075. Otto Morena 1099. Radulph, Mediol. 1187. Godofr. Monach. Afflig. auctar.

<sup>2</sup> Burchardi vita 61.

unbedingter Unterwerfung vorgelesen und von allen Mai= 1162. ländern anerkannt war, erhub er sich und sprach: "die Milde welche sich mit Gerechtigkeit verträgt, soll euch zu Theil werden. Ihr habt nach dem Gesetze Alle das Leben verwirkt, ich will es Allen schenken und nur solche Maaß= regeln ergreisen, wodurch es euch unmöglich wird kunftig ähnliche Verbrechen zu begehen."

Niemand fah ein, was fur Maagregeln dies fenn konn= ten, wenn nicht die, von den Mailandern fruber schon zu= gestandenen. In schweren Besorgnissen kehrte daher bas Bolk zur Stadt zuruck, stellte 400 Geißeln und leistete fechs vom Kaifer dazu bevollmächtigten Deutschen und sechs Italienern die Guldigung. Friedrich felbst begab sich nach Pavia, damit hier über bas lette Schicksal Mailands auf einer Versammlung entschieden werde, welcher fast alle Große, die meisten Bischofe und die Burgermeister vieler lombardischen Stadte beiwohnten. Die Abstimmung der letten war die harteste'. "Den Becher der Trubfal," fo sprachen sie, "welchen die Mailander fur Undere bereitet haben, mag man ihnen wieder bereiten. Sie haben Como und Lodi, sie haben faiferliche Stadte gerftort; mithin muß Mailand wieder zerftort werden." In der, auf Befehl des Raifers entworfenen geschichtlichen Darstellung alles Geschehenen, hieß es ferner: "Mailand fen der Mittelpunkt aller Fehden, die Vertheidigerinn der Kirchenspaltung, und durch zutrauliche und nachsichtige Behandlung nur zu Rückfällen in die alten Frevel aufgereizt worden. So lange es unab= hangig bleibe, konne Ordnung und Friede nicht wiederkeh= ren; um bes Friedens und ber Ordnung willen, muffe alfo die Strafe hart fenn." Man faßte hierauf gemeinsam einen letten Beschluß, und die mailandischen Burgermeister wur= den nach Pavia berufen um ihn zu vernehmen. Er lau= tete: "Mailand foll leer und wust fenn; binnen acht Tagen verlassen alle Bewohner die Stadt und bauen sich in vier

<sup>1</sup> Chron. mscr. 1707.

1162. Flecken an, von denen jeder zwei Meilen vom anderen entfernt ist." Diesen Spruch hatten auch die Besorglichsten
nicht vorausgesehen: Wuth oder Wehmuth, Trop oder Flehen konnten ihn nun nicht mehr hintertreiben; und so eilten
die Meisten dahin, wo sie Verwandte, Freunde, Bekannte
hatten oder zu sinden hossten; aber Viele, selbst dieser geringen Hossnung beraubt, blieben hülsloß zurück und vertheilten und versteckten sich in Hütten, Klöstern und Kirchen.

Bum zweiten Male erschien nunmehr der Raiser am 26sten Marz mit Beeresmacht und zog nicht burch ein Thor, sondern über die, an einer Stelle niedergeriffenen Mauern, siegprangend in die Stadt. Sie ward (fagen einige, meift lombardische Quellen) vollig zerftort, über ben wusten Boben der Pflug gezogen und zum Unzeichen ewiger Zerstörung Salz darüber gestreut. Untersuchungen Underer beweisen hingegen, daß weder alle Mauern und Befestigungen, noch alle Kirchen, Rloster und Hauser zu Grunde gingen. Schwer= lich weil der Raifer zweifelte ob sich sein Strafrecht so weit erstrecke, und wohl noch weniger weil Como, Lodi, Cremona und Pavia ihrer Rachsucht aus Mäßigung ein Ziel festen; fondern mehr weil bas Uebermaaf der Arbeit, felbst die Leidenschaftlichsten ermudete und die Gewalt des Feuers auch die heiligen Gebaude (deren Zerftorung Viele scheuten) mit ergriffen hatte. Wie dem auch fen, gewiß war der Verlust der Einzelnen sehr groß, und daneben blieb das allen fonstigen Verlust weit hinter sich lassende, großte Un= gluck unlaugbar: die Auflosung ihrer burgerlichen Gemein= schaft, der Untergang ihrer Unabhangigkeit und bas Ende einer, zeither zwar oft willfürlichen, aber immerbar glan= zenden Laufbahn 1.

<sup>1</sup> Friedrich sagt selbst: sossa complanamus, muros convertimus, turres omnes destruimus, ipsam civitatem in ruinam et desolationem ponimus. (Hund metrop. III, 242. Dachery spicil. III, 536. Martene thesaur. I, 473. Reichersberg. chron.) Der Bescht der Zerstörung ging also hauptsächlich auf die Festungswerke; auch blieben Gebäude und Kunstwerke in bedeutender Zahl aus älterer Zeit übrig.

Von Mailand ging der Kaifer nach Pavia zuruck, und 1162. feierte in der Hauptkirche ein Dankfest mit der bochsten Pracht; bann folgte ein herrliches Gastmahl, zu welchem nicht bloß Eble, sondern auch Burger und Fremde einge= laben waren. Friedrich und seine Gemahlinn Beatrir tru= gen Kronen auf dem Saupte: benn nunmehr war sein Wort gelbset, sie nicht aufzusetzen, bevor er Mailands Macht ge= brochen und ben Gehorsam gegen die Gesetze in seinem gan= zen Reiche hergestellt habe. Ja so wichtig erschien ihm bas Errungene, baß er ein Zehntel ber Beute bankbar an Aloster überwies, und außer den Jahren bes Konig = und Raiserthums, in Urkunden auch die Jahre nach der Zerstorung Mailands zählte. Nicht minder hielten alle dem Kai= fer bisher feindlich gefinnte Stadte mit dem Falle Mailands bie Sache ber Freiheit fur ganz verloren: Brescia, Piacenza, Imola, Faenza, Bologna und mehre andere2 unterwarfen sich allmählich auf schwere Bedingungen: sie follten jede Be= festigung zerftoren, Geldsummen zahlen, allen Befehlen Friebrichs gehorchen, obrigkeitliche Personen von ihm annehmen und Rriegshulfe stellen. Mehre bem Raifer befreundete Stadte erhielten dagegen, außer mancherlei anderen Begunstigungen, das Recht ihre Obrigkeiten felbst zu wahlen.

<sup>(</sup>Gratiolius de aedisciis Mediol.) Den Kirchen geschah fast gar kein Leib und die, ohnehin minder ausgezeichneten Wohnhäuser konnten weber in der kurzen Zeit niedergerissen, noch ohne Schäden der übrigen Gebäude niedergebrannt werden. Für die im Terte aufgestellte Anssicht, geben mailandische Schriftsteller selbst die vollen Beweise, vor allen Giulini in den Annalen, die Vicende 65 und die Antichitä Longod. Milan. II, 47. So sagen z. B. die lesten p. 48 u. 52: leggierissimo il male sosserto dalle chiese, delle quali una sola forse è stata la danneggiata. Doch läugnen wir nicht, daß manche von den leicht gebauten Wohnhäusern zu Grunde gegangen sehn mögen.

<sup>1</sup> Petershus, chron. 388.

<sup>2</sup> Acerbus Morena 1107 — 1113 hat Einzelnheiten, die wir um der Rurze willen, übergehen muffen. Siehe Giulini 296. Ghirardacci I, 3, 84.

1162. Um engsten verband sich ber Kaiser mit den Genuesern und den Pisanern', welchen er Theile von Upulien, Sicilien und dem Schahe König Wilhelms zusicherte: so gewiß hofften sie in gemeinschaftlichem Kriege obzusiegen!

Huch war Friedrich jest weltlicher Herr von Rom bis Lübeck: zwar nicht in der unbeschränkt einherrischen Form spåterer Zeiten, aber doch mit einem Uebergewicht über die ständischen Rechte und Befugnisse, wie es sich lange kein Raifer hatte erwerben konnen; und da dies Uebergewicht auch auf geistliche Ungelegenheiten ging, und die Bischofe von ihm bald aus eigener Macht2, bald mit Zustimmung sei= nes Papstes eingesetzt und abgesetzt wurden, so schien alles Deffentliche einer durchgreifenden Umgestaltung entgegenzureifen; jedoch immer nur in seinem Reiche, wo man theils aus Furcht, theils aus Ueberzeugung die Befchluffe ber Kirchenversammlung von Pavia fast ganz allgemein an= genommen hatte. Die Christenheit war aber in jener Zeit viel zu sehr ein einiges Ganzes, und die Frage über den wahren oder falschen Papst, griff viel zu sehr in alle und jede Verhaltnisse der Kirche, des Staates, der Stifter und Aloster, ja der einzelnen Familien ein, als daß die fort= dauernde Spaltung nicht allgemein als ein fehr großes, auf alle Weise zu beseitigendes Ungluck erschienen ware. Die, im ersten Augenblicke nicht unwahrscheinliche Hoffnung, Biktors Unerkenntniß überall durchzuseten, schlug aus mehren Grun-Zuvorderst wollten die, in Pavia weltlicherseits gar nicht, und geiftlicherfeits ungenügend vertretenen Staa= ten, keinen scheinbar kaiserlichen Papst und wurden bange, bas weltliche und geistliche Schwert mochte, zu unausweich= barer Tyrannei, unmerklich in eine Hand kommen. 3wei=

<sup>1</sup> Lünig cod. diplom. Italiae I, 1047. Borgo dipl. p. 32. Stella 976. Friedrich fagte: non solum in terra, sed etiam in mari gloriam et honorem Romani imperii dilatare omnibus modis et corroborare intendimus et desideramus. Murat. antiq. Ital. IV, 253

<sup>2</sup> Dumont I, 85, 11rf. 141, 142.

tens verbreitete sich, und mit Recht, die Meinung !: Uleran= 1161. ber sen kluger, unterrichteter, beredter und tüchtiger als sein Gegner. Drittens fanden die Fürsprecher Alexanders überall weit mehr Eingang, als bie kaiferlichen Berichterstatter und unterwarfen alles Geschehene einer strengen Prufung. So idreibt Johann von Salisburn, ein angesehener und wirkfamer Geistlicher jener Zeit: "wer unter ben Kindern ber Menschen war mit Friedrich vergleichbar, ehe er sich aus einem Herrscher in einen Tyrannen verwandelte und aus einem katholischen Raiser ein Schismatiker und Reger ward? Er unterwirft die allgemeine Kirche dem Urtheile einer ein= zelnen Kirche! Wer aber hat die Deutschen zu Richtern der Bolker bestellt? Wer hat diesen dummen gewaltthätigen Leuten Bollmacht gegeben, nach Willfur ihrer Fursten abausprechen über die Baupter aller Menschen?? Die gegen Mexander in Pavia abgelegten Zeugnisse sind theils falsch, theils gar nicht beschworen, theils rubren fie von parteii= schen Personen ber. So ist der romische Prafekt ein Neffe Oktavians, und befand sich zur Zeit der Wahl obenein nicht gegenwärtig; so zurnt der Kanzler Rainald, weil Sabrian seine Wahl zum Erzbischofe von Roln, der Graf von Blandrate, weil jener die Wahl feines Sohnes nicht billigte u. s. w."

Der Raiser, welchem dies und Aehnliches nicht unbekannt blieb, hoffte durch eine neue Kirchenversammlung alle Zweisfel zu beseitigen und seine Partei nach allen Richtungen zu besestigen. Allein obgleich diese zweite, während des Junius 1161 in Lodi abgehaltene Kirchenversammlung<sup>3</sup>, die Ansprüche des gegenwärtigen Viktor nochmals prüste und alle

<sup>1</sup> Bouquet script. XVI, 499.

<sup>2</sup> Quis hanc brutis, impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principum statuant etc. Johann. Sarisber. epist. 59. Bouquet XVI, 547.

<sup>3</sup> Histor. Landgrav. Thuring. Eccard. 383. Otto Morena 1089. Duchesne IV, 578.

1161 früheren Beschlusse bestätigte: so litt sie boch an benselben Mangeln wie die erste von Pavia, und ihre Wirksamkeit wurde mindestens zur Halfte aufgehoben, als Ludwig VII in Beauvais und Heinrich II in Neufmarche' (bem Rathe ihrer Bischofe gemaß) vorläufig auf Alexanders Seite traten. Weil indeg die beiden lettgenannten Zusammenkunfte unläugbar noch weniger, als die in Lodi und Pavia, ben Charafter allgemeiner Kirchenversammlungen trugen und Viktor baselbst gar nicht war gehört oder vertreten worden: fo berief man eine weit zahlreichere Berfammlung nach Toulouse, welcher die Konige von Frankreich und England in Person, ferner bie Gesandten Friedrichs und bes Konigs von Leon, endlich die Abgeordneten beider Papste beiwohn= ten. Die letten suchten die Unspruche ihrer Berren mit ben schon dargelegten Grunden zu erweisen: wobei aber Bieles, was in Pavia und Lodi den Darstellungen Viktors vor dem Raifer und den mehr oder weniger von ihm abhängigen Bi= schöfen Gewicht gab, hier in die Wagschale Alexanders fiel; auch wollte man, abgesehen von inneren Gründen, gar gern bie einseitige Entscheidung des Raisers, anscheinend mit qu= tem Gewissen verwerfen. Die Versammlung erklarte sich also gegen Viktor; welches Ereigniß für Alexander an sich von der hochsten Wichtigkeit und in diesem Augenblicke dop= velt erfreulich war: benn seine Feinde hatten fast den gan= zen Kirchenstaat inne, die Romer zeigten ihm ihre Abnei= gung so unverhohlen daß er die Stadt verließ, und eine eigene unabhängige Kirchenversammlung brachte er nicht zu Stande, weil auf des Raifers Befehl feine Bischofe nach Rom durchgelassen wurden?. Unverzüglich ordnete Alexan= der so gut als möglich die romischen Ungelegenheiten, er= nannte den Bischof Julius von Praneste zu seinem Statt= halter und begab sich mit den Kardinalen auf normannische

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. II, 9. — Trivet set die Bersammtung in Neufmarche auf den Junius 1160.

<sup>2</sup> Chron, mont, sereni zu 1159.

Schiffe, welche König Wilhelm ihm gesandt hatte. Aber 1162. ein so surchtbarer Sturm ergriff das Geschwader<sup>1</sup>, daß Tezder in der unerwarteten Nettung nicht allein der Menschen, sondern aller Guter, ein Wunder, eine Gnade und Weiszagung des Himmels erkannte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Sicilien fegelte Alexan= ber nach Genua und ward hier, ungeachtet des kaiserlichen Verbotes ehrenvoll aufgenommen: noch mehr geschah bies in Frankreich, wo der Ronig nicht gegen, sondern fur ihn wirkte, und die zahlreich in Montpellier und Clermont verfammelte Geiftlichkeit feinen Darstellungen Beifall gab. Uber biese sehr gunstigen Umstände, benen Alexander aus mehren Gründen so sicher vertraute, schienen sich unerwartet zu andern. Seine Freundinn, die Koniginn Ronftanze, ftarb und Ludwig ehelichte Abelheid, welche gleich ihrem machti= gen, taglich mehr Einfluß gewinnenden Bruder Beinrich von Champagne bem Papste Viktor, vielleicht wegen entfernter Bermandtschaft, geneigt mar; Biktor selbst unterließ keinen Bersuch, durch Abgeordnete und Darstellungen auf die Unsichten der Ronige Ludwig und Heinrich einzuwirken; Rang= ler Rainald schrieb dem französischen Kanzler Bischof von Soissons, er moge die Hand nicht zur Unterstützung Alexan= bers bieten, und beschwur den Konig, seine Ehre und seine Krone nicht auf solche Weise zu erniedrigen?; endlich drohte ber Kaiser: "daß die größte Zwietracht zwischen Deutschland und Frankreich entstehen werde, wenn man seinen und des Reiches Feind, den bereits von der Kirche verworfenen Ro= land, aufnehmen, und die fast beseitigte Spaltung erneuen wolle. Und felbst abgesehen hievon sen es thoricht, sich mit einem Menschen zu befassen, welcher an 20,000 Pfund

<sup>1</sup> Dandolo 289 u. 304. Caffari 278. Vitae Pontif. 446-452. Cassin. monach. zu 1159. Ferreras III, 521.

<sup>2</sup> Ne coronam et omnem honorem violenter demoliri velle videamini. Camici zu 1162, urf V, VI, 33. — Histor. Ludov. VII, 416. Epist. Ludov. VII, No. 47.

1162. Schulden gemacht habe '; zu beren Bezahlung er das Geld in Frankreich erpressen wolle, werde und musse!"

Hiemit stimmten gewissermaaßen des Papstes eigene Schreiben: denn während er einerseits den König einen Befenner der Gerechtigkeit und einen herrlichen Bertheidiger des ächten Glaubens nannte?; verhehlte er andererseits keineswegs die Geldnoth, in welche ihn des Kaisers Borkehrungen gestürzt hätten, und die nur durch königliche Gaben und durch Beiträge der Geisstlichkeit könne gehoben werden.

Ludwig, ein Mann von schwacher Willenskraft und durch leichtsinnige widersprechende Rathschläge bald so bald anders gewendet3, war noch unentschlossen was er thun folle, als die Nachricht einlief daß Alexander (wahrschein= lich um kirchlichen Rechten nichts zu vergeben) seine Ge= fandten, den Abt Theobald von St. Germain und den Ra= pellan Caburcus, keineswegs nach Wunsch empfangen habe. Hiedurch erhielten Friedrichs Unhänger das Uebergewicht und vermochten den Konig, daß er die Befehle über Alexanders Unerkennung einstweilen nicht öffentlich bekannt machte, und ben Grafen Beinrich von Champagne nach Italien fandte, um mit dem Raiser über die weiter zu ergreifenden Maaß= regeln Unterhandlungen einzuleiten. Diesem stellte Friedrich vor: "das beste Mittel den Streit rechtlich und wurdig bei= zulegen, ware eine neue allgemeine Kirchenversammlung, zu welcher er und Ludwig sich personlich einfanden und jeder ben von ihm beschütten Papst mit zur Stelle brachte. Die Entscheidung einer so ehrwürdigen und unparteiischen, aus allen weltlichen und geiftlichen Großen ihrer Reiche befte= henden Versammlung, muffe dann unwandelbar gelten, sie

<sup>1</sup> Codex epist. Reginae Christinae No. 179, p. 44. Concil. XIII, 197.

<sup>2</sup> Ibid. p. 27 u. 106. Concil. XIII, 167, 170, 294.

<sup>3</sup> Ludovicus lingua levis, et malorum multoties utens consiliis, non levi plerumque macula, mores egregios denigravit. Hemingford II, 29.

moge für den einen oder den andern Bewerber, oder auch 1162. gegen beide ausfallen." — Ehe Graf Beinrich fich hier= über entscheidend erklarte, erhielt er Schreiben vom Erzbi= schofe Manasse von Orleans bes Inhalts!: "Alexander habe bem Konige neuen Grund zur Unzufriedenheit gegeben; weshalb er nur unbeforgt, felbst über seine Vollmacht hin= aus vorschreiten und der Hoffnung leben konne, Ludwig werde in Alles willigen." Auch war dieser wirklich mit je= nen Unträgen zufrieden, welche bie bisherigen Vorwurfe über Einseitigkeit der verschiedenen Rirchenversammlungen aufhoben, und ohne Unmaagung der gefammten Christen= heit ein freies Urtheil über ihre wichtigste Angelegenheit zu= gestanden. Graf Heinrich beschwur daher in Ludwigs Mamen bas Berabredete: am 29sten August 1162 follte die Zusammenkunft in Launes bei Dijon eroffnet werden; Alles versprach ben erwünschtesten Ausgang.

Uls Papst Alexander von diesem wichtigen Beschlusse hörte (welcher die Kirchenversammlungen über den Papst?, und die weltlichen Fürsten über die Kirchenversammlungen stellte), erschrak er sehr, eilte dem Könige die Souvigny in der Gegend von Elugny entgegen und erklärte: "er könne, selbst abgesehen von der gerechten Furcht vor Nachstellungen und Parteilichkeit, seine Sache keinem irdischen Gerichte unterwersen und werde nicht in Launes erscheinen; doch wolle er durch Abgeordnete die Rechtmäßigkeit seiner Wahl den Versammelten, als Zuhörern, geschichtlich darlegen, keineszwegs aber als ein Angeklagter seinen Nichtern vortragen lassen." Vergebens suchte ihn Ludwig zu einem anderen Entschlusse zu bewegen, und rief (die Lage der Dinge ge=

<sup>1</sup> Fragment, histor. Ludov. VII, 424. Vitae Pontis. 452. Helmold I, 90. Radulph. Mediol. 1188. Alber. 339. Chron. Saxo. Chron. mont. sereni. Godosr. monach. Albert. Stadens. Auch Pontius ber Abt von Bezelan und der Erzbischof von Tours verhandelten für Ludwig mit dem Kaiser. Gallia christ. IV, 471.

<sup>2</sup> Concil. XIII, 178.

nwunderbar, daß Temand der sich einer gerechten Sache bewußt ist, diese Gerechtigkeit und Unschuld nicht an den Tag legen und kundbar machen will!" Rathlos wie er die Verlegenheit, welche aus Alexanders beharrlicher Weisgerung entstand, beseitigen sollte, kam er endlich (vielleicht wiederum fremdem Rathe solgend) auf den Gedanken: er wolle die Verhandlungen des Grafen von Champagne nicht anerkennen, weil dieser seine ursprüngliche Vollmacht übersschrt war, rechtsertigte sein Versahren nicht allein durch die Schreiben des Erzbischofs Manasse von Orleans, sondern noch mehr durch Ludwigs eigenes Benehmen, welches offens dar erst durch die fruchtlose Unterredung in Souvigny eine andere Wendung bekommen hatte.

Ein rascher und entscheidender Beschluß mußte aber um so mehr gefaßt werden, da Fürsten und Prälaten auf die ergangenen Ladungen' bereits von allen Gegenden her, und nicht ohne kriegerische Begleitung, bei Dole ankamen, auch die Botschaft eintraf, Friedrich nahe mit Heeresmacht. In dieser bedenklichen Lage erfreute man sich einen Augenzblick lang an der Nachricht: Viktor wolle ebenfalls nicht erscheinen; aber schnell schafften ihn die Deutschen zur Stelle, und der König von Frankreich blieb in derselben Verlegenzheit. Da schickte er Abgeordnete an den Kaiser, welche ersklären mußten: er habe die Bedingungen zu spät erfahren, und könne die Frist nicht einhalten; dennoch nahte er zur bestimmten Zeit unter dem Vorwande einer Fagd, erschien am siebenten September 1162 um die dritte Stunde auf

<sup>1</sup> Der Raiser sagt in einem Einlabungsschreiben: et quia abundans cautela non nocet, milites tui quos tecum adduces, in armis et clypeis sint muniti. Cod. epist. Reg. Christinae No. 179, p. 98. Harzheim conc. III, 390. Murat. antiq. Ital. VI, 57. Auch der Erzbischof von Enon war eingeladen mit allen Bischösen, Aebten, Priozen und tüchtigen Geistlichen zu erscheinen, et oportebit propter defectum domorum in tentoriis habitare. Menestrier, preuv. XXIX.

ber zur Zusammenkunft bestimmten Brucke, wartete bis 1162. um die neunte Stunde, wusch hierauf zum Zeichen seiner Unschuld die Hande im Strome und eilte am Abend noch nach Dijon zuruck. Hiemit, dies behaupteten die Freunde Alleranders, fen nun Alles glucklich abgemacht; aber Graf Beinrich von Champagne trat hervor und erklarte: "der Konig sey seines Wortes nicht ledig, Friedrich habe ihm eine Frist von drei Wochen bewilligt um Alexander herbeizufüh= ren und den Streit durch rechtliche Manner entscheiden zu lassen; halte Ludwig diese Frist nicht ein, so werde der Graf fich, wie er beschworen, mit seinen Landern in die Hande bes Kaifers übergeben." — Diefer war wenige Stunden nach Ludwig auf jener Brucke angekommen und ließ dem Konige mundlich und schriftlich vorstellen': "der Wunsch sich zu sprechen, um der Kirche und der Welt den Frieden zu verschaffen, sen hoffentlich aufrichtig und gegenseitig? Wenigstens könne man ohne Thorheit solch wichtig Werk barum nicht aufgeben, weil der Eine zufällig um eine Stunde ju fruh, ber Undere um eine Stunde zu fpat auf einer Brucke anlange. Ueberdies habe ber Konig die Hauptbedin= aung noch nicht erfüllt, und Viktor deshalb mit Recht vor= gestellt: ""warum soll ich kommen, wenn mein Gegner nicht erscheinen will? Und warum bedarf mein, durch den Musfpruch zweier Kirchenversammlungen bestätigtes Recht, allein einer neuen Untersuchung?""

Ludwig, durch das Gewicht dieser Gründe und die Furcht vor des Grafen Abfall und des Kaisers Heer noch= mals umgewandt, stellte diesem Geißeln für die Erfüllung der Verträge und schickte Eilboten an Alexander: "er solle unverzüglich erscheinen." Dessen Standhaftigkeit wuchs aber mit der Gefahr: er lehnte das Gesuch zum zweiten Male und um so mehr ab, da es wie ein Besehl lautete. Gleichzeitig klagte er den französischen Prälaten: wie schwer es

<sup>1</sup> Epist. ad Ludov. VII, 38, 50-56, 86, 90, 143, 150, 153, 418, 431. Frider. I, epist. 6, 7.

1162. für einen vom Kaiser verfolgten, vom Könige so abhängigen Papst sey, die Freiheiten der Kirche aufrecht zu erhalten!! Und er fand an dem Erzbischose von Rheims, einem Bruzder Ludwigs, und an dem Herzoge von Burgund muthige Fürsprecher. Dieser gelobte treuen Beistand, sosern der Kaiser je Feindseligkeiten zu beginnen wage; und selbst aus Ungern gingen Erklärungen ein, daß König Undreas Deutschsland angreisen wolle, sobald Friedrich in Frankreich einfalle.

Weil aber dies Alles die nachste Verlegenheit keines= wegs beseitigte, so suchte und fand der Konig von Frankreich einen anderen Ausweg. Er begab fich, vor dem volli= gen Ablaufe der gesetzten Frist mit seinen Begleitern nach Lovigennes, fand aber, weil man ihn um diese Zeit gar nicht erwartete, statt des Raisers nur den Ranzler Rainald. Es kam zwischen ihnen zum Gesprach, und in demselben na= turlicher Beise zu gegenseitigen Beschwerden. Ludwig führte an: "der Kaifer habe in seinen Ladungen geaußert, Frankreich werde auf der neuen Kirchenversammlung (wie durch Eide und große Burgschaften feststehe) Viktor als Papst anerkennen, und diefer habe Uehnliches nach Rom geschrieben. Den Bedingungen zuwider sey ein Heer versammelt, und errege den Argwohn, als wolle der Raiser seine Ansicht mit Gewalt und ohne Rucksicht auf die übrigen Kürsten und Könige durchsehen." Unter mehren sich hieran knupfenden raschen Wechselreden fagte Rainald: "allerdings stehe bie Entscheidung über die Wahl des romischen Bischofes ur= sprunglich dem romischen Kaiser allein zu2, und Ludwig konne mit der franzosischen Geistlichkeit eigentlich nur als Freund und Rathgeber, nicht als Richter erscheinen." Diese Meußerung, an welche Rainald wahrscheinlich Beschwerden über Alexanders Hartnäckigkeit und manches Undere anreihen

<sup>1</sup> Cod. epist. No. 179, p. 38-43, 106, 202.

<sup>2</sup> Vizeliac. histor. 539, welche überhaupt gute Nachrichten enthalt. Alle Wibersprüche unter ben Nachrichten lassen sich nicht lösen; wir haben zusammengestellt, was uns am wahrscheinlichsten erschien.

wollte, griff Ludwig vor weiterer Erläuterung begierig auf 1162. und sprach: "ich wundere mich, daß ein so kluger Mann, wie ihr, so widersprechende und fabelhafte Dinge vorbringt! Hat Petrus nicht alle Schafe zu weiden erhalten? Gehoren die Konige und Pralaten Frankreichs nicht zur driftli= chen Heerde?" Darauf fuhr er, sich zu Graf Heinrich von Champagne wendend, fort: "du siehst, daß man die von bir entworfenen Bedingungen verwirft. Ist etwa ber Kai= fer gegenwärtig? Habe ich nicht mein Wort gehalten?" Seine Begleiter bejahten es, und obgleich alle Deutschen riefen: "ber Raifer, ihr Herr, sen und bleibe ja unwandel= bar bereit, die mit dem Grafen verabredeten Bedingungen zu erfüllen," — setzte sich Ludwig dennoch zu Pferde und sprengte davon, als entflohe er einer Lebensgefahr! Schon in derfelben Nacht traf der Raifer ein, und wiederholte fo= gleich seine früheren Beschwerden mit gleichen Gründen, aber nicht mit gleichem Erfolge: benn Konig Seinrich von England, - welcher nicht ahnete, welche Leiden ihm Papst Merander einst verursachen werde —, hatte sich auf deffen bringendes Gesuch entschieden für ihn erklärt und nahte mit zahlreicher Mannschaft; wogegen im kaiserlichen Lager, aus Mangel an Lebensmitteln, die Nothwendigkeit eines baldi= gen Aufbruches entstand. Ludwig, zwischen dem Konige von England', dem Papste und Friedrich in die Mitte gestellt, von denen der Erste sein alter Feind, und die beiden Undern gleich entfernt von aller Nachgiebigkeit waren, freute sich an Alexander einen Vermittler zwischen den französischen und den englischen Unsprüchen zu finden, und sichernde Versprechungen fur die Ehre seines Reiches zu erhalten: er fürchtete in diesem Augenblicke mehr die Ueberlegenheit der kaiserlichen, als der geistlichen Gewalt.

<sup>1</sup> Durch König Heinrichs Erklärung sen Ludwig bestimmt worden. Rymer foed. I, 1, 23. Alexander bedankte sich bei diesem sür sein Benehmen. Concil XIII, 210. Cod epist. Reg. Christinae No. 179, p. 119.

Nunmehr war also die Hoffnung den Kirchenfrieden herzustellen, nicht ohne Schuld aller Theile ganz verschwunden, und man mußte bei der Sinnesart Friedrichs und Alexanders einem langen und hartnackigen Kampfe entgegenschen! In diesem Kampfe hatte der Papst den großen Vortheil, daß ihn die Stimmung des Jahrhunderts begünstigte und er alle Thatigkeit auf einen Punkt richten konnte; wahzrend den Kaiser Sorgen und Arbeiten mannichsacher Art beschäftigten und seine Kräste zerstreuten und schwächten. Jener stand da als ein Kämpfer sur den Himmel, und im Bunde mit der Freiheit auf Erden: dieser hingegen schien die irdische Ordnung zu überschäßen und den Himmel besstürmen zu wollen.

## Fünftes Sauptstud.

Abrend im Suden kuhne Lombarden und standhafte Papste den großen Kampf für ihre Freiheit und die Kirchen= herrschaft gegen den gewaltigen Kaiser unternahmen, foch= ten im Norden Deutschlands die Slaven mit nicht gerin= gerem Muthe für ihre Unabhangigkeit und ihren alten Glauben. Ein kleines, zerstreutes, an den Rand ber Oftsee gedrängtes, durch feste Burgen und Städte wenig geschütztes, burch staatsrechtliche Verbindungen und tiefe Einsichten nicht gestärktes Bolk, überließ sich seinen ursprünglichen natürlichen Gefühlen und widerstand dadurch so viele Sahre einem Manne, der nachst dem Kaifer der größte Fürst sei= ner Zeit war. Heinrich ber Lowe' hatte einen festen, durch ritterliche Uebungen aller Urt gekräftigten Körper, ein offenes Gesicht, große schwarze Augen, dunkeles Haar und einen starken Bart. Er war ein Feind aller Tragbeit und Ueppigkeit, tapfer, streng, ausdauernd und in dem Allem feinem Better und Freunde, dem Kaifer, ahnlich. Doch überleuchtete im Ganzen das blonde Geschlecht der Hohen=

<sup>1</sup> Vergleiche Rader. II, 38, ber Heinrich mit Welf zusammenstellt, aber zu bestimmt Sallusts Schilberung der Charaktere Catos und Cássars nachahmt. — Acerd. Morena 1117. Unter neueren Werken ist Böttigers Heinrich der Löwe bei weitem das gründlichste und am besten geschriebene.

staufen das braune der Welfen, und bei aller Trefflichkeit ist keiner von diesen dem ersten Friedrich an Heldensinn und Kriegsmuth, oder dem zweiten an hoher und umfassender Geisteskraft gleichzustellen.

Sachsen und Baiern war dem Herzoge zugesprochen; er sühlte aber sehr richtig, daß, bei des Kaisers entschiedener Uebermacht im Süden, nicht dort, sondern nur an den Küsten der Ostsee eine Möglichkeit weiterer Vergrößerung gegeben seh. Indessen bedurfte es zur Aussührung dieses Planes doppelter Tüchtigkeit und Anstrengung, weil nicht allein die Slaven, auf deren Bezwingung es abgesehen war, tapfer widerstanden, sondern auch deutsche Fürsten und Präslaten als Nebenbuhler des Herzogs austraten.

1154. So erneute sich, schon während dessen erster Abwesen= heit in Italien, der Streit mit dem Erzbischofe Hartwich von Bremen, welcher dem, an Vicelins Stelle zum Bi= schose gewählten Kapellan Gerold die Weihe versagte, weil er dabei gar nicht gehört sey und die Herzoginn gesetzwidrig

- 1155. die Wahl geleitet habe. Gerold eilte unter großen Mühfeligkeiten nach Italien, konnte aber, weil Hartwich seine Gründe ebenfalls hatte vortragen lassen, vom Papste die Bestätigung nicht erhalten. Erst als Heinrich der Löwe sich in dem Gesechte mit den Römern so sehr auszeichnete, überwog die Dankbarkeit jene Gründe, und Hadrian bestätigte nicht allein Gerold, sondern ertheilte auch dem Herzoge manche Vorrechte über die Errichtung neuer Bisthümer in den flavischen Ländern.
- 1156. Uls Gerold nach Altenburg zurückkam, fand er den Ort großentheils zerstört und litt aus Mangel an Einnahmen fast Hunger; deshalb söhnte er sich zuvörderst, jedoch nicht ohne Mühe, mit dem Erzbischofe aus, und suchte alsbann minder beschränkt auf der Bahn seines Beruses

<sup>1</sup> Helmold I, 79—82. Hartwidy flagt: ber Herzog reputabat archiepiscopum pro capellano. Albert. Stad. zu 1155. — Bodo chron. Gandersheim. 333. Langebek IV, 443.

vorzuschreiten. Unfangs besuchten jedoch nur Wenige, und 1156. von den angesehenern Glaven nur der Fürst Pribislav ben driftlichen Gottesbienst. Ja es schien als werbe sich die Gemeinschaft zwischen Slaven und Deutschen weniger an firchliche als an gesellige Feste anknupfen, und selbst die Geiftlichen faben es in diefer Zeit bruckenden Mangels febr gern, daß sie erst von Pribislav und dann von dem edlen Slaven Thessemar freundlichst eingelaben wurden. Der Weg zu diesem (er wohnte im Innern des Landes) ging vor bem Saine Prowos vorbei, wo uralte Eichen durch zierliches Flechtwerk so verbunden waren, daß nur zwei Eingange zu ber, im ganzen Lande verehrten Statte offen blieben. Voll Zorn über bies Denkmal bes Beidenthumes fprang Bischof Gerold vom Pferde, seine Begleiter folgten, und in gewaltigem Eifer wurde die Umfassung niedergerif= fen, das Gebalk der Eingange herabgeworfen, und die bei= ligen Baume zu Sauf getragen und angezundet. Man freute sich der That, bis die Flammen hoch emporstiegen und die Furcht gefährlichen Ueberfalls und schmählichen To= bes erweckten; zufällig aber waren alle Slaven entfernt, was für ein Zeugniß unmittelbarer gottlicher Fürforge galt. Thessemar wahrscheinlich von jener That nicht unterrichtet oder dem driftlichen Glauben heimlich geneigt, empfing den Bischof und die Seinen ehrenvoll, schlug ihm aber, da er kein Losegeld bieten konnte, die Freilassung gefangener Danen ab.

Um nächsten Sonntage versammelte Gerold bei Lübeck alles Volk dieser Gegenden und sprach: "stürzet die Gößen-bilder danieder, ehret den alleinigen Gott im Himmel, empfanget die Taufe, laßt ab von bosen Thaten, Raub und Christenmord!" Von den übrigen Slaven aufgefordert, ant-wortete Pribislav im Namen Aller: "deine Worte sind Worte Gottes und dienen zu unserem Heile! Wie aber können wir freudig einen besseren Weg betreten, umstrickt durch Bande so vieler Uebel? Dein ist dies Volk, dein also auch die Pflicht seine Klagen zu vernehmen. Mit Habsucht und unnennbas

1156. rer Sarte wuthen die Fursten gegen uns: in einem Jahre mußten wir, die Bewohner bieses fleinen Winkels, bem Berzoge 1000 Mark zahlen, viele hundert bem Grafen, und fo lange wir nur das Leben haben, ift der Forderun= gen noch immer kein Ende ! Wie soll da die neue Lehre Wurzel schlagen? Woher foll ber Bau der Gotteshaufer beftritten, womit die Geistlichkeit erhalten werden? Gern moch ten wir uns in glucklicheren Gegenden ansiedeln; aber geben wir über die Trave, siehe so finden wir dieselben Gefahren, gehen wir über die Peene, daffelbe Elend; mithin bleibt uns nichts übrig, als auf dem Meere kummerlich vom Raube zu leben, oder noch ofter ben Tod zu finden." Sierauf antwortete ber Bischof: "wißt ihr nicht, daß die Sachsen und andere Bolker der Christenheit ruhig leben? daß die Kursten dort nicht mehr verlangen, als das Bergebrachte und Bestimmte? Da ihr euch aber halsstarrig von der Ge= meine des Herren sondert, euch dem Heiligen der die Welt beherrscht nicht beuget, so send ihr ausgeschlossen von dem gemeinsamen Rechte und die Willfur erscheint nicht strässich gegen Gogenbiener." - "Wenn uns (rief hierauf Pribis= lav aus) die Rechte der Sachsen an Gutern, Einkunften und Abgaben bewilligt werden, so wollen wir Christen senn, Kirchen bauen und Zehnten geben."

Hoch erfreut über diese Erklärung begab sich Gerold zu Heinrich dem Löwen, welcher unterdeß aus Italien zurückzgekehrt war und den Erzbischof Hartwich, zur Strase für das Wegbleiben vom Römerzuge, im Namen des Kaisers hart bedrängt hatte. Gern veranlaßte Heinrich unter Gerolds Mitwirkung eine neue Zusammenkunst in Altenburg<sup>2</sup>, wo alle slavische Große erschienen und der Herzog selbst

<sup>1</sup> Ludw. reliq. VI, 230—237 über die Steigerung der stavischen Abgaben. Noch 1167 ließ König Walbemar einen stavischen regulus als Hochverräther blenden, entmannen und bann ins Meer werfen. Hemsfort bei Langebek I, 279 u. s. w.

<sup>2</sup> Um linken Elbufer Lauenburg gegenüber.

ben Ungläubigen Bieles über Gott, Christus und Christen= 1156. thum nach seiner besten Kenntniß und Ueberzeugung ans Herz legte. Niklot aber, der Obotritenfürst, antwortete: "der Gott im Himmel mag dein Gott seyn, sey du unser Gott, verehre du jenen, wir verehren dich; das ist für uns Alle hinreichend." Ueber diese Lästerung war Heinrich zwar erzürnt, zeigte sich aber doch in Beziehung auf die Unnahme des Christenthumes sehr nachsichtig, um nur durch neue Steuern seinen auf dem italienischen Zuge geleerten Schatz wieder anzusüllen. Ihm lag überhaupt mehr am Bezahzlen, als am Bekehren; nicht durch milde Lehre (so schien es) wollte man die Gemüther für das Christenthum gewinnen, sondern durch Druck mittelbar dazu zwingen.

Ueber dies Fehlschlagen seiner geistlichen Erwartungen war Bischof Gerold äußerst betrübt; konnte er doch sür seine Kirche vom Herzoge nicht einmal eine weltliche Aussstatung erhalten!: und als endlich diese Pflicht dem Grafen Adolf von Holstein zugewiesen ward, so erneuten sich deshalb frühere Streitigkeiten zwischen ihm und Heinrich dem Löwen, wobei Gewalt und Macht mehr entschied, als das unsichere Verhältniß der Rechte eines Herzoges gegen einen Grafen.

Lübecks Handel hatte sich nämlich so sehr gehoben, daß die Kausseute von Bardewik darunter litten, und die Salz-werke in Oldesloe gaben so viele Ausbeute, daß die in Lüne-burg weniger Absatz fanden?. Alls sich nun Graf Adolf weigerte dem Herzoge die Hälfte von Lübeck und Oldesloe abzutreten, verbot dieser allen Handel nach jener Stadt (den

<sup>1</sup> Ueber die Stiftung der slavischen Bisthumer, Orig. guelf. III, pracke 41.

<sup>2</sup> Helmold I, 85. Lerbecke 504. Wolter 51. Henric. de primord. urbis Lubicanae c. 2—3, und Böttiger zu diesen Jahren. Nach Deeckes Geschichte Lübecks steht die Chronologie also: 1143 Gründung von Neutübeck durch den Grafen Abolf, 1154 Heinrichs Handelsverbot, 1157 Brand in Lübeck, 1158 Vergleich zwischen Heinsrich und Abolf.

mit den nothigsten Lebensmitteln allein ausgenommen), ließ die Salzquellen verschütten und zwang jetzt, wie gesagt, den Grafen zur Ausstattung des Wisthums Altenburg das Meiste

Ubgeordnete der Kausseute sprachen zum Herzoge: "durch sein Gebiet gehe der meiste Handel, es verlohne sich also nicht, die durch seine Sperre ohnehin nahrungsloß geworzdene Stadt wieder aufzubauen; er möge ihnen einen anderen Wohnsitz anweisen." Diese Veranlassung ergreisend, verlangte Heinrich der Löwe die Ubtretung Lübecks und des dazu gehörigen Hasens, und legte, als Graf Adolf sich dessen beharrlich weigerte, im Nazeburgischen an der Wackenitz die Stadt Löwendurg an. Bald aber ergab sich, das diese Gegend den Ansällen der Slaven zu sehr ausgesetzt war und große Schisse nicht die dahin segeln konnten; weshalb der Herzog dem Grasen nunmehr von neuem mit Versprechungen und Drohungen dergestalt zuseste, daß er endlich in sein Begehren willigte. Lübeck ward wieder auf-

1158. gebaut, erhielt große Ländereien, Hutungen und Holzungen, und alle damals irgend gewöhnliche Stadtrechte. Auch sein Handel mehrte sich von jetzt an außerordentlich: denn Heinzich der Löwe hob nicht bloß die frühere Sperre auf, sons dern ließ auch in den nordischen Neichen verkünden: friedlich, sicher und zollsrei könne Jeder hieher handeln und sich

unter mancherlei Begunftigungen anbauen.

Seit der Ausschnung zwischen Heinrich, Adolf und Gezrold hatten des letzten fortgesetzte Versuche der Heidenbeschzung einigen, und als er nicht mehr deutsch oder lateinisch, sondern flavisch predigen ließ, noch größeren Erfolg; Heinrich aber und Adolf fanden Muße ihre Kräste gegen Danemark zu wenden, dessen Geschichte hier eingeschaltet werden muß.

1152. Nachdem Kaiser Friedrich auf dem Reichstage von Merseburg im Jahre 1152 die Streitigkeiten zwischen Ka=

<sup>1</sup> Seite 9.

nut V und Sueno IV vermittelt und Waldemar neue Aus: 1152. bruche geschickt beseitigt hatte, wurde Suenos herrschaft ohne seine eigene Schuld, schwerlich von neuem beunruhigt worden fenn. Aber unter dem Vorwande die gebildetern deutschen Sitten an die Stelle der rohern banischen einzuführen, über= ließ er sich mancherlei Ausschweifungen, unter welchen die in Bezug auf Effen, Trinken und Kleidung, noch als die geringsten erschienen'. Mit folcher Lebensweise war die Er= hebung schlechter, von ihm unbedingt abhängiger Personen nothwendig verbunden, und die Großen sahen sich nicht bloß vernachläffigt, sondern auch in ihrem Eigenthume bedroht: weil Sueno vertheilte Guter wieder einzuziehen fuchte und, als ein ungerechter Vormund, das Vermogen minderjähriger Lehnsmannen zu schmälern trachtete. Eben so übereilt beleidigte er die Geistlichkeit in dem Erzbischofe, und entfremdete das Bolk durch ungewöhnlich strenge Beitreibung der Abgaben. Nicht mehr zufrieden, als der Erste unter Gleichen in den Versammlungen des Volkes nach alter Sitte Recht zu sprechen, ließ Sueno einen Thron er= richten und urtelte gesondert von der Menge: er verkannte, daß sein Unsehen dadurch nicht sowohl vermehrt, als die Liebe zu ihm verringert wurde. — In so unsicheren Ber= haltniffen begann er einen Krieg gegen Schweden, weil Johann, ber Sohn König Swerkers, Die Frau des Statthalters von Halland entführt und ihr Gewalt angethan hatte. Bergebens erbot sich ber Kardinal Nikolaus (der nachma= lige Papst Hadrian IV) zum Vermittler in dieser bloß perfonlichen Ungelegenheit, vergebens suchte Swerker ben Frieben, vergebens stellte man dem Konige vor: der Frevler Johann sen aller irdischen Strafe ledig, da er schon seinen Tod gefunden habe. Sueno hoffte, weil zwischen dem Ronige und dem Volke Streit war, Schweden leicht zu erobern, und vertheilte mit übermuthigem Bertrauen schon die Land-

<sup>1</sup> Saxo Grammat. XIV, 211. — Suhm VI, 126 führt einige Grunde auf, welche Suenos Schuld in milberem Lichte barftellen.

schaften an seine Anhänger. Allein die Schweden vermieden jede Schlacht, zogen sich in die entsernten Berge und lockten Sueno vorwärts, bis heftige Kälte und Mangel an Lebens=mitteln ihn unter großem Verluste zum Nückzuge zwangen.

1153. Durch so große Unfälle des Königs ermuthigt, wurden die auf manche neue Weise bedruckten Einwohner Schonens unruhig, und dieser (der ihnen in diesem Augenblicke wohl feine Macht entgegenstellen konnte) trat unbewaffnet in ihre Versammlung um Zutrauen zu erwecken, oder doch allen Urgwohn zu zerstreuen. Allein unerwartet schnell nahm bas Geschrei überhand, Sueno konnte kein Wort mit Erfolg sprechen und ichon wurden von den Entfernteren Steine nach ihm geworfen. Da sprang Toko, ein edler, beredter, bem Konige hoch befreundeter Mann unter die Landleute, brachte fie zunächst nicht ohne Muhe zum Schweigen, und wußte fie bann, - in geschickter Abwechselung bald tadelnd, bald Recht gebend -, allmählich so zu beruhigen daß Alle in ihre Wohnungen beimkehrten. Der Ronig aber war aufs Bochste erzurnt über folchen Ungehorsam und solche Schmach: er strafte die Reichen mit großer Strenge am Gute, Die Aermeren am Leben, und felbst fein Erretter Toko ging nicht unbedingt frei aus: benn es wurde behauptet, er habe durch geheime Unreizungen bas Bolk erst zu der Emporung verleiten helfen, welche er nachher bald zu stillen im Stande Diese Behandlung, welche Feind und Freund fast gleichstellte, mußte Suenos Partei schwachen, und zu den mannichfachen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, gesellte sich bald nachher ein neuer: er habe, um die verwüstenden Unfalle ber Claven abzuhalten, Beinrich bem Lowen große Summen, jedoch schlechthin ohne allen Erfolg gezahlt, mithin das Vermogen bes Volkes vergeudet, auftatt beffen Krafte unmittelbar zu benußen.

Während dessen stärkte Kanut, diese Umstände aufmerks sam beobachtend, seinen Anhang, indem er Swerkers von Schweden Tochter heirathete und seine eigene schöne Stiefsschwester Sophie an Waldemar verlobte. Gern hätte Sueno

Gewalt gegen die Gefährlichen gebraucht, aber die Solda: 1153. ten wollten ihm nicht gehorchen und nothgedrungen erneute er also den Frieden. Ja er brachte durch vertrauliches Benehmen Waldemar dahin, daß er ihn auf einer Reife gu feinem Schwiegervater, bem Markgrafen Konrad von Mei= Ben begleiten wollte; als diefer aber horte, welche geheime Plane er wider den Gast unterstützen sollte, gab er zur Untwort: "bis in sein hohes Alter habe er sich von Schand= thaten frei gehalten, und wolle lieber Tochter, Enkel und Schwiegersohn am Kreuze hangend erblicken, als die Hand bieten zu Frevel, Sinterlift und Verrath. Nur in offener Fehde werde er Suenv gegen seine Feinde beistehen." So mußte diefer beschamt sein Worhaben fur jest aufgeben, begann aber bald neue Nachstellungen, welche Kanut und Waldemar nicht verborgen blieben: weshalb sie endlich beschlossen sich offen gegen Sueno zu erklaren und ben konigli= chen Titel anzunehmen. Kaum war dies fund geworden, fo traten viele Soldaten zu ihnen über und Sueno floh, den Muth verlierend, mit Weib und Kind zu feinem Schwieger= vater'. Nach dessen Tode begab er sich zu Heinrich dem 1155. Lowen, und vermochte ihn (ber sich damals mit den Glaven und allen seinen übrigen Gegnern ausgefohnt hatte) durch große Versprechungen zu einem Bulfszuge wider Danemark.

Der Augenblick schien gunstig: denn Kanut war nach Swerkers Ermordung in Schweden, Waldemar in Seeland abwesend, ben schützenden banischen Wall eroffnete ein Verrather ben Sachsen, Schleswig und Ripen wurden einge= nommen; aber Niemand aus dem Bolfe erklarte sich für Sueno, vielmehr brangte man fich von allen Seiten zu ben Kahnen des herbeieilenden Waldemar: wodurch biefer, den seine Feinde spottisch ein Koniglein genannt hatten, bald so machtig ward, daß es Heinrich dem Lowen rathsamer 1157. schien, unter dem Vorwande des Mangels an Lebensmit= teln zurückzugehen. Nur die vom Berzoge abhangigen Sla-

<sup>1</sup> Albert. Stadens. Chron. mont. sereni.

1157 ven, unterstützten Sueno noch ferner und führten ihn nach Kuhnen hinüber, bessen Bewohner unerwartet auf seine Seite traten, weil sie es fur ehrenvoll hielten einen ver= triebenen König aus eigener Macht wiederum einzusetzen. Bald stellten sich ihm Kanut und Waldemar hier gegen= über; weil aber ber lette ben Krieg gegen seine Mitburger verabscheute, und überdies der Ausgang Allen zweifelhaft erschien, so kam es zwischen den drei Kronbewerbern zu einem Gesprach in Obensee. Sueno führte an: "mein Ba= ter Erich rachte ben Mord, welchen Kanuts Vater am Va= ter Waldemars verübte, schützte diesen gegen alle Nachstel= lungen und forgte fur seine Erziehung: und in gleichem Sinne handelte ich. Dennoch einigst du, Walbemar, bich mit dem Sohne des Morders beines Baters und vergiffest daß er dich nur ehrt, so lange er mich als den dritten furch= ten muß, daß er dich sturzen wird, sobald er von mir nichts mehr zu beforgen hat. Indessen will ich, bein Wohlthater, beinem Ausspruche Folge leiften, und mich nach so vielem Umberirren in der Fremde lieber in der Beimath mit Ge= ringerem begnugen, als fruchtlos mein Recht auf bas Ganze geltend machen." - Waldemar entgegnete: "Kanut hatte feinen Theil an ber Schuld feines Baters; bu aber barfft Erichs Thaten nicht für dich anführen, da du mir fo viel= fach selbst zu der Zeit nach dem Leben trachtetest, wo ich noch keine hoheren Unsprüche machte, sondern nur dein ge= treuer Lehnsmann war. Du ertrugst uns nicht als Nie= bere; wie viel weniger konnen wir glauben, daß du friedlich seyn werdest gegen die Gleichgestellten. Nicht bethort von beinen Worten, bloß aus Milbe und Mitleid wollen wir dir jedoch Billiges zugestehen." Sueno betheuerte wieder= holt die Unschuld und Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen und füate fragend hinzu: "was ihn wohl zur hinterlist bewegen solle? er sen franklich und habe ja keine Rinder, de: nen er ein Reich hinterlaffen konne !" - So unbefangen

<sup>1</sup> So erzählt Saxo, obgleich anderwärts Sohne von ihm erwähnt

und ehrlich lauteten seine Worte, während er innerlich schon 1157. auf neuen Trug sann. Zu einem zweiten Gespräche auf Laland brachte er nämlich eine zahlreiche Bedeckung mit und befahl: sie solle Wortwechsel und Streit erheben, und daz bei seine Gegner gefangen nehmen oder tödten; allein Kaznut, argwöhnischer als Waldemar, erschien nicht in Person und Sueno widerrief nunmehr jenen Besehl, weil er meinte es sen kein Gewinn, wenn er nicht beide Gegner gleichzeiztig vernichte.

Bald nachher theilte Walbemar, vermöge Auftrags ber beiden Underen, das Reich in drei Theile: er selbst erhielt Jutland, Sueno Schonen, Kanut Seeland, Fuhnen und die kleineren zunächst gelegenen Inseln. Der hieruber er= richtete Bertrag ward feierlich beschworen, jede Berletzung besselben mit Fluch und Bann belegt, und außerdem noch bedungen: man werde sich Berleumder gegenseitig austiefern, damit kein Berdacht, keine neue Feindschaft entstehe. Die Könige kamen nach Seeland und ein großes Fest in Roschild sollte die Freude über den lang ersehnten Frieden barlegen und die neue Eintracht bekräftigen. Zwei Tage lang ergötzte man sich auf mannichfache Weise; ba ergrimmte der finstere Sueno von neuem, weil er die Nebenkonige fo heiter und unbeforgt fah. Als er am britten Tage (es war ber zehnte August 11571) zwischen beiden faß, erhob ein beutscher Sanger vorlaut ein Spottlied über des Konigs Flucht und früheres Umherirren; bennoch beherrschte Sueno feinen Zorn und sagte, nachdem Kanut und Waldemar ben Sanger bart zurecht gewiesen batten: "im Glucke erin=

werben. Siehe Pegav. chron. Chronogr. Saxo. Chron. Daniae No. I bei Ludwig IX, 26. Auctor incert. No. 6. ibid. IX, 151. — Nach Bergleichung von manchen wibersprechenden Nachrichten, scheint die angenommene Zeitrechnung die richtigste.

<sup>1</sup> Helmold I, 84. Saxo Grammat. XIV, 430. Pegav. chron. contin. zu 1157. — Die Annal. Esrom bei Langebek I, 241, seigen ben Mord Kanuts auf ben 10ten August 1158. Gebhard Geschichte von Dänemark I, 488.

1157. nere ich mich gern ber fruheren bofen Beit." Das Mahl wurde fortgesetzt als sen nichts geschehen, und unter Trin= fen und Gesprächen kam der Abend heran. Schon hatte man Licht gebracht als Thetlev, ein Manne Suenos, in die Thur trat und ihm winkte. Sogleich stand er auf, ver= fammelte getrennt von den Uebrigen seine Unbanger in einem Winkel bes Saales, sprach heimlich mit ihnen, nahm ein Licht und ging hinweg. Da fuhr eine finstere Uhnung burch Kanuts Seele, er umhalfete Walbemar gegen feine Gewohnheit und kußte ihn aufs heftiaste; aber ehe er noch Beit hatte ben Grund biefer außerordentlichen Bewegung anzugeben, brachen Suenos Leute mit gezogenen Schwer= tern auf beide ein. Zuerst wurde Waldemar in der Sufte verwundet, warf aber bennoch, sich in feinen Mantel hul= lend, Thetlev zu Boden, sprang durch die Thur, riß sich von einem zweiten los der ihn ergriff und entfloh. Ka= nut dagegen ward durch Thetlev, der sich vom Boden auf= gerafft hatte, getroffen; in demselben Augenblicke waren auch alle Lichter ausgeloscht und die Frevler entwichen. Ub= falon, Waldemars Freund und Milchbruder, wihnte in ber Finsterniß er halte biefen in feinen Urmen; es war Ranut, welcher verschied. Unterdeß irrte Waldemar in der Nacht umher, bis er das Meeresufer und endlich ein flei= nes Schifflein fand, auf welchem er jedoch erst nach ber neuen Lebensgefahr eines furchterlichen Sturmes, Jutland erreichte. Sueno, wuthend daß ihm die Balfte feines Mord= planes fehlgeschlagen war, wollte nachsetzen; weil er aber felbst in rachsuchtiger Vorsicht alle nabe liegenden Schiffe hatte durchbohren lassen, so mußte er diesen Plan aufgeben. List sollte nunmehr verdecken, was der Gewalt mißlungen war: allein Niemand glaubte bem Tyrannen, bag ber Ber= rath gegen ihn sey angezettelt worden, Jeder sah in Kanuts Tode und Waldemars Verwundung die Beweise ihrer Un= schuld. Deshalb gewann der lette in dem Maaße Unhan= ger als Suenv sie verlor, und siegte am 23sten Oktober 1157 vollständig auf der Grathahaide unweit Wiborg.

Sueno entfloh Unfangs zu Pferde, bis bies im morastigen 1157. Boden verfank, bann zu Fuße, bis ihm auch die Ruftung zu schwer ward; endlich konnte ber Entwaffnete, felbst mit Hulfe einiger Diener, aus Schwäche nicht weiter kommen. Er sette sich unter einem Baume nieder, wurde gefunden und gab fich fur einen koniglichen Schreiber aus; balb bar= auf erkannt, flehte er, - ben Tod furchtend und Lebens: hoffnungen keineswegs aufgebend -, daß man ihn zu Walbemar bringe: aber ein Landmann der ihn haßte, achtete nicht auf seine Bitte, sondern erschlug ihn mit seinem Beile. Much Thetlev, ber Konigsmorder fiel in die Bande der Sieger, und so frech er sich früher bei der Unthat gezeigt hatte, so weibisch jest als ihn die verdiente Todesstrafe erreichte. Einige andere Theilnehmer an der Roschilder Verschwörung wurden auf Bitten der Freunde Kanuts von Walbemar ver= wiesen; jedoch mit dem Zusate daß ihnen die Ruckehr er= laubt fen, sobald jene bazu ihre Beiftimmung gaben. Baldemar wollte keinen dauernden Saß nahren und dadurch das Reich schwächen; auch neigt sich das menschliche Ge= muth zur Verfohnung hin, fobald nur die Moglichkeit vor= handen gewesen ist, eine Unthat vollständig zu strafen und ber strengen Gerechtigkeit zu genügen. Dem Sohne Erich bes Lammes, Magnus, einem eifrigen Bertheidiger Suenos verzieh der Konig und gab ihm fogar Chrenstellen und Bu= ter, damit sich nicht aus haß der entsetliche Frevel des Verwandtenmordes erneuen moge. Kaiser Friedrich ertheilte ben Gefandten Walbemars bie vorläufige Belehnung, ver= pflichtete diesen jedoch spater selbst zu erscheinen 1.

So kam Danemark nach langer Gesetzlosigkeit unter Waldemar I zur Ruhe und allmählich zur Macht<sup>2</sup>, und dem, in vieler Hinsicht sehr tüchtigen Könige stand Bischof

<sup>1</sup> Rader. I, 24. Dahlmann I, 278.

<sup>2</sup> Baron, annal. zu 1161, c. 17. Acta Sanctor. sechster April S. 630.

1158, Abfalon von Roschild' zur Seite; ein Mann in Krieg und Krieden, in weltlichen und geiftlichen Ungelegenheiten gleich geschickt und ausgezeichnet. Bu großem Verstande und unwandelbarer Festigkeit des Willens gesellte sich Mäßigung gegen Untergebene und Milde gegen Sulfsbedurftige; nur ben heidnischen Slaven, welche alle Ruften verwusteten, war er immerdar Feind und rieth schon jest zu einem Rriege: benn ber Sieg sen so rubmlich als nüblich, und eine Niederlage konne nur die Feigen vertilgen, mithin feinen großen Schaden bringen. Als aber die zum Reden in der Volksversammlung berechtigten Alten antworteten: "die Feinde hatten von diesen Absichten Nachrichten bekommen, wodurch der Ausgang zweifelhaft und eine friedliche Unterhandlung råthlicher werde;" so wandte sich der Ronig, die= fen wurdigen Stimmen weise nachgebend, an Beinrich ben Lowen, der nach Empfang einer ansehnlichen Summe Gel= bes Niklot und die Slaven eidlich verpflichtete: ben Frieden überall zu halten, keine Einfalle in Danemark zu wagen. und ihre Raubschiffe in Lubeck abzuliefern. Bon des Herzogs bevorstehendem Zuge nach Italien jedoch wohl unterrichtet, brachten die Slaven nur Wracke, und regannen bald

1159. darauf mit den zurückbehaltenen tauglichen Schiffen ihre alte Lebensweise. Hiezu drangte sie die Noth, die wachsende Macht der Deutschen und die Ansiedelungen derselben in ihrem Lande; hiezu reizte sie bie hoffnung auf Gewinn,

Sieg und neue Begrundung ihrer Unabhangigkeit.

Ueber diese unerwartet und vertragswidrig erneuten Fehben zurnte Walbemar naturlich febr, und war im Begriff die flavischen und berzoglichen Besitzungen gleichmäßig zu verwusten, als ihm Bifchof Gerold mit Erfolge vorstellte: er moge, damit der Unschuldige nicht gleich dem Schuldigen leide, die Ruckfehr Beinrichs des Lowen abwarten, ber gewiß Maagregeln zu feiner Genugthuung ergreifen werde.

<sup>1</sup> Geboren 1128 (Eftrup Leben Absalons) oder Ende 1230. Dahl: mann I, 279.

Much beschied dieser sogleich nach seiner Unkunft die Slaven 1160. zu einer Versammlung nach Berenforth'; welche aber, theils im Bewußtfenn ihrer Schuld, theils um beswillen nicht er= schienen, weil alles Verhandeln und Aussohnen zuletzt doch nur ben Verluft ihrer Unabhangigkeit und Religion bezwecke. Sie bereiteten sich zur Gegenwehr und kaum war die Acht?, — wie sie erwarten konnten —, über sie ausgesprochen, so versuchten Niklots Sohne Lübeck zu überrumpeln und waren schon bis zur Brucke über bie Wackenitz gedrungen, als ein nahe wohnender Priester Uthelo, durch den Larm aufge= schreckt herzueilte, schnell jene Brucke in die Hohe zog und so die Stadt errettete. Auf dem Ruchwege verbrannte Mi= flot seine Schlösser Ilow, Mecklenburg, Schwerin und Do= bin, weil er sie unmöglich alle besetzen und schützen konnte, und begnügte sich aus dem, starker befestigten Wurle an der Warnow, dem Beere des Berzogs fo viel Abbruch zu thun, wie irgend moglich. Als sich hiebei feine Sohne Pribistav und Wertislav eines Tages zu weit gewagt und vor der aus dem deutschen Lager herbeieilenden Uebermacht die Flucht ergriffen hatten, rief er zornig: "nicht helden zeugte ich, fondern Weiber," und legte sich mit Auserlefenen in einen hinterhalt zu Rache und Sieg. Noch liftiger verbargen die Deutschen ihre Waffen und Ruftung unter gemeinem Unzuge und tauschten Niklot burch ben Schein geringer Macht, bis ihm die Lanze unerwartet an einem feindlichen Harnisch zersprang: er ward umringt, erschlagen und sein Kopf in das Lager des Herzogs gebracht3. Pribislav und Wertislav verbrannten hierauf Wurle und retteten sich mit den Ihri= gen in die Walber ober auf die Schiffe; ein anderer Sohn Niklots, der aus Vorliebe für das Chriftenthum zu den Danen geflohen war, erfuhr bie Nachricht vom Tobe seines

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo und Bosov. annal. zu 1160.

<sup>2</sup> Staatsrechtlich war es keine eigentliche Acht, und eben so wenig eine Kriegserklärung wie gegen ganz Unabhängige.

<sup>3</sup> Den 23sten Mai 1160. Robbe Geschichte von Lauenburg 195.

Vaters bei Tische, zog die Hand von den Speisen zurückt und senkte das Haupt; aber nach kurzem Nachdenken sagte er: "der Verächter des wahren Gottes muß untergehen," und kehrte zur vorigen Heiterkeit zurück.

1161. So dachte keineswegs die Masse des Bolkes, und es wurde zu der außersten Widersetlichkeit, ja zu einer völligen Auswanderung gekommen senn, wenn nicht der Herzog den Sohnen Niklots Wurle nebst der umliegenden Gegend als Lehn überlassen hatte. Hiedurch waren diese aber

1162. um so weniger ganz zufrieden gestellt, als die alten Hauptsorte, Ruscin, Mecklenburg, Malchow und Schwerin in den Handen deutscher Nitter blieben, und mit der festeren Grünzdung des Christenthums auch regelmäßigere Abgaben werzbunden wurden. Einen Plan, in Verbindung mit den pommerschen Fürsten deshalb neue Fehden zu beginnen, ents

1163. beckte aber Graf Günzel von Schwerin, des Herzogs Statthalter, und umlagerte bald nachher, von diesem verstärkt,
die Festung Wurle. Theils der Mangel an Lebensmitteln,
theils die Wirkung der Kriegswerkzeuge, welche Heinrich
der Löwe auf dem italienischen Zuge kennen gelernt hatte,
zwangen den eingeschlossenen Wertislav sich zu ergeben; und
mit dem in die Wälder entkommenen, durch Streifzüge noch
furchtbaren Pribislav wurden Verhandlungen angeknüpft,

1164, die dem Lande vom Marz 1163 bis zum Februar 1164 Rube verschafften.

Um diese Zeit soll Pribislav (welchen die Furcht seinem gefangenen Bruder zu schaden von kühnen Unternehmungen abgehalten hatte) aus Braunschweig eine Botschaft erhalten haben des Inhalts: "als Niklot unser Vater in Lüneburg gefangen saß, wagte Niemand Krieg gegen die Deutschen um nur ihn zu retten: allein dadurch wurde seine Haft ver-

<sup>1</sup> De aratro tres modios siliginis et duodecim nummos monetae publicae, atso feinen eigentsichen Zehnten. Helmold I, 87. Corner 697 unb 720. Chronogr. Saxo zu 1160. Chron. mont. sereni zu 1159—1163.

ewigt und erst als Emporung gewaltig überhand nahm, 1164. ließ man ihn tos. Wie aber auch der Erfolg fen, mich vergiß gleich einem Tobten: wache und handle." Pribis= lav versammelte hierauf ein Heer, erschien ploglich vor Mecklenburg und ließ, - bei der zufälligen Ubwesenheit bes Befehlshabers Beinrich von Stathen -, ber Befatung und den Bewohnern fagen: "mit Unrecht ware er aus dem angestammten Gute vertrieben worden; wenn sie ihm frei= willig die Feste übergaben, sollte ihnen weder an Leib noch Gut Gewalt geschehen, im Fall des Widerstandes aber Jeder getodtet werden." Ungeschreckt durch diese Drohung wagten die Tapferen den Kampf, erlagen aber den gleich muthigen und weit zahlreicheren Slaven: alle Manner wurben in der ersturmten Stadt niedergehauen', Weiber und Rinder hinweggeführt, die Baufer verbrannt und die Befestigungen zerstört. Graf Gunzel ber, vom Aufruhre ho= rend, mit nur geringer Mannschaft nach Ilow geeilt war, wollte bie von dem Blutbade entfrafteten Sieger unverzug= lich angreifen, wogegen Undere warnend vorstellten: wenn oie Slaven in Ilow ihnen bei der Ruckfehr die Thore ver= sperrten, geriethen sie zwischen zwei Feinde und ihr Unter= gang sen unvermeiblich. Und in der That, ehe noch ein Beschluß gefaßt war, erblickte man Pribislaus heer schon in der Ferne, und seine heimlich in die Stadt eingedrunge= nen Boten ermunterten die Claven aufs Lebhafteste zum Abfalle, vorstellend: "wie aus langerer Unterwerfung un= abwendbare Noth und ewige Schande hervorgehe: von welchem unschätzbaren Werthe bagegen die Freiheit felbst fen, ja, wie belohnend schon der Ruhm des Todes für die Freiheit! Seinen Bater Niklot habe ungerechte Uebermacht er= bruckt, fein Bruder liege in Fesseln, auf den Trummern des Wolfes stehe er allein noch übrig aus dem alten Fürsten= stamme. Un ihn, als an seinen letten Kuhrer, solle das Wolf fich anschließen; er wolle nur leben, wenn das Volk bestehe!"

<sup>1</sup> Stederburg. chron. zu 1164.

1164. So fraftige und ruhrende Vorstellungen setzten die Ge= muther in schmerzlich heftige Bewegung; doch verlor Graf Gunzel die Fassung nicht, fondern versammelte die Deut= schen und sprach zu ihnen so laut, daß es auch die umhec= stehenden Slaven horten: "bei dem ersten Zeichen eines in= neren Verrathes zundet die Stadt an allen Ecken an und macht jeden Lebendigen nieder, damit wenigstens der Un= tergang beibe Bolker gleichzeitig treffe." Die Slaven in Ilow, jest mehr durch diese nahe Gefahr geschreckt als durch die entferntere Hoffnung angefeuert, blieben ruhia und Pribislav, der seine Krafte nicht durch einen zweiten Sturm schwächen wollte, zog nach Ruscin und Malchow, beren deutsche Bewohner seinen Unerbietungen, in Erinne= rung an das Schicksal Mecklenburgs, Gehor gaben und nach Raumung der Festen ohne Gewaltthat bis zur Elbe geleitet wurden.

Diese Ereignisse führten zu einer Verbindung zwischen Heinrich dem Löwen, König Waldemar von Dänemark und Markgraf Albrecht. Der letzte hatte, seitdem ihm die Hoffznung sehlgeschlagen war das Herzogthum Sachsen zu erzhalten, seine Thätigkeit nach der entgegengesetzten flavischen Seite gewandt und theils durch die Wassen, theils durch das Vermächtniß eines Slavensürsten, der ihm befreunz det und Christ war, seine Besitzungen erweitert und inspekondere Brandenburg gewonnen, von welcher Stadt die Markgrafschaft nunmehr den Namen erhielt. Durch jene erneuten und siegreichen Bewegungen der Slaven wurden diese Erwerbungen allerdings bedroht, auch konnte sich Alz

<sup>1</sup> So glauben wir die Sache zufolge Loebells comment. de origine Marchiae Brandenburgicae, sethst nach Prüfung der Einwendungen des Recensenten in den heidelberger Jahrbüchern (1821, März) fassen zu müssen. Auch Wedekind (VII, 277), Riedel (Ledeburs Archiv I, 211) und W. von Raumer (älteste Geschichte der Churmark 35) glauben an eine friedliche Ueberlassung, und daß nur spätere Fehden sich daran reihten. Zweisel erhebt jedoch von neuem Rodenbeck in Ledeburs Archiv IX, 38. – Robbe Geschichte von Lauenburg 161.

brecht unmöglich für die beidnischen Feinde der Christen er= 1164. flaren: andererseits erschien es ihm aber bedenklich den Ein= fluß heinrichs, feines alten machtigen Gegners, in diefen Landschaften zu befordern. Daher mag sein Untheil an dem bevorstehenden Kriege minder eifrig gewesen fenn, als Ro= nig Waldemars, den verwüftende Plunderungen feiner Ru= ftenlander gegen die feefahrenden Glaven aufreizten, und ber nicht minder auf Eroberungen bedacht war', als Ber= zog heinrich. Deffen heeresabtheilungen stießen unter Un= führung der Grafen Udolf von Holftein, Rainold von Dit= marfen, Gungel von Schwerin und Christian von Olben= burg bei Verchen, zwei Meilen von Demmin zusammen; er selbst war mit ben Lebensmitteln, dem Gepack und einer zahlreichen Begleitung noch in Malchow zurückgeblieben, und hatte hier Wertislav, zum Schrecken feiner Freunde und zur Strafe fur bie oben erzählten Rathschläge, an einem Baume auffnupfen laffen. Die Glaven, welche burch ihre unter den Deutschen befindlichen Landsleute von Allem ge= nau benachrichtigt wurden, und unter Pribislav und den pommerschen Fürsten Kasimir und Boleslav bei Demmin versammelt standen, geriethen über dies graufame Verfahren in den hochsten Born, boten aber, obgleich vergebens, dem Berzog mehre tausend Mark für die Bewilligung des Friebens. Sie erreichten hiedurch einen doppelten 3weck: ihre eigenen Schaaren überzeugten sich namlich, daß keine Musfohnung möglich und nur in tapferem Widerstande Rettung fen; und umgekehrt wurden die Deutschen (ben fo oft ge= schlagenen, jest furchtsam Frieden Suchenden gegenüber ge= stellt) anmaaklich, unvorsichtig und nachlässig. Daher ge= lang es jenen, diese in einer Nacht unbemerkt zu umringen. Uls nun mit Unbruche des Tages eine deutsche Abtheilung zur Aufsuchung von Lebensmitteln aus dem Lager hervorging, erschienen ploglich die Slaven auf allen Sohen, war-

<sup>1</sup> Helmold II, 3-5. Lerbecke 506. Saxo Grammat. XIV, 483. Corner 725.

1164, fen sie zurud, brangen nach, eroberten bas Lager und er= schlugen die Grafen Adolf und Rainold. Un biefer Stelle war der Sieg vollkommen und nur die Grafen Christian und Gunzel, welche mit etwa 300 Streitern abgesondert standen und gleichzeitig von dem Ungriffe und der Nieder= lage horten, maren in 3weifel was fie gegen die Ueber= macht beginnen follten. Da riefen Knappen, welche ben voreilig plundernden Slaven noch zu wiederstehen wagten, ihre herren und Ritter zu Bulfe; jede scheinbar vorsichtige Bogerung ward Feigheit gescholten. Dies entschied: die Grafen Christian und Bungel griffen an, wahrend sich bie auseinander gesprengten Sachsen von neuem sammelten: gemeinfam eroberten sie das Lager wieder, erschlugen an brittehalbtaufend Slaven und verfolgten die übrigen unter Unführung bes eben anlangenden Berzogs bis in die Gegend von Stolpe. Hier fand sich auch Konig Waldemar ein, nachdem er Rugen befriegt und Wolgast von ben Gin= wohnern verlassen gefunden hatte.

Die Glaven, burch einen fo raschen Wechsel bes Glucks niedergebeugt, fuchten ben Frieden und der Berzog ging um fo lieber barauf ein, als Mangel an Lebensmitteln ent= stand, andere Geschäfte seiner warteten und wahrscheinlich Migverständnisse mit dem Konige von Danemark eintraten. Bielleicht im Vertrauen auf die letten, drang Pribislav nochmals vor, sobald Heinrich- in seine deutschen Lander zuruckgekehrt war, baute Demmin wieder auf und wagte Streifereien gegen Schwerin und Rageburg. Erst als die Grafen Gunzel und Bernhard ihn mehre Male zuruckschlugen, und die pommerschen Fürsten ihres Schutes verluftig erklarten wenn Pribislav ihnen burch seine Unternehmun= gen neue Gefahr bereite, als Walbemar und Beinrich ber Lowe sich nochmals zu gemeinsamem Schutz und zur Thei= lung bes Zinfes von eroberten Landern verbanden, mußte er, ein Einzelner, an ber Spitze eines fchwachen Stammes gegen so viele Kursten und Wolker gestellt, sich der Macht ber Berhaltniffe unterwerfen und im Jahre 1164 taufen

lassen. Ihrerseits forgten die Sieger dasür das die Ein= 1164. wohner der gewonnenen Landschaften friedlichen Gewerben wiederum ungestört nachgehen konnten und Ansiedler (guten= theils aus Holland, Seeland und Flandern berufen²) brach= ten neues Leben in herrenlose oder verwüstete Gegenden.

Auf diese wichtigen Veränderungen an den nördlichen Gränzen Deutschlands, wirkte der Kaiser unmittelbar weder fördernd noch hemmend; doch mußte ihm die Verbreitung des Christenthums und deutscher Macht durch Heinrich, seiznen nahen und getreuen Verwandten, willsommen seyn, und auch das Verhältniß Dänemarks zu Deutschland, war von neuem seinen Wünschen gemäß festgestellt. König Walzbemar hatte sich nämlich um die Zeit der Zusammenkunst von Launes ebenfalls im kaiserlichen Lager eingefunden 1162. und die dänische Krone aus den Händen Friedrichs empfangen; den Sinn dieser Feierlichkeit und die Pslichten der Wechsselwerbindung deutete indes der Geber und der Empfänger

II.

<sup>1</sup> Lisch Jahrbücher II, 1, 13.

<sup>2</sup> Siehe hieruber Werfebes grundliches Werk.

<sup>3</sup> Die Nachrichten bei Saxo (XIV, 470) von ber Reise Walbemars nach Mes und Befançon, weichen sehr von benen ber übrigen Schrift= fteller ab (fiehe Albert. Stadens. zu 1163, Bunau 155, Gebhardi, Gefch. von Danemark I, 492, Munters Beitrage I, 27, Baben I, 194, Dahlmann I, 304), und wir burfen ihm hier schwerlich vollen Glauben schenken. Er fagt g. B., ber Raifer habe jenen von ber Berpflichtung Mannen zu stellen frei gesprochen, und bem Nach= folger des Ronigs erlaubt alle Bedingungen einseitig aufzuheben; was den ganzen Berband ja auf Nichts hinabbringt. Er habe ferner die beutschen Fürsten schwören laffen, gang Slavien für Walbemar gu gewinnen; welche große Vergunstigung gewiß nicht ohne entgegenste= hende Pflichten, oder vielmehr gar nicht bewilligt wurde, weil der Raifer hiedurch fogleich mit Beinrich dem Lowen zerfallen ware. (Nach Eftrup, Leben Abfatons 98, ward vielleicht nur Rugen und ein Theil Pommerns darunter verstanden.) Endlich sollen sich Walbemar und Absalon entfernt haben, als Viktor Alexandern bannen wollte; was glaublich ift, sofern es ohne Aufsehen geschah, was aber der Kaiser in Befançon schwertich gebutbet hatte, wern es irgend als eine offene Er: klarung gegen seinen Papft erschienen ware.

1162 wohl damals schon verschieden¹, und nach Maaßgabe der Kräfte und Umstände galt bald die eine bald die andere Auslegung. Für jeht that Waldemar gewiß gut, daß er sich dem Kaiser weder in Hinsicht auf weltliche, noch in Hinsicht auf kirchliche Angelegenheiten als Feind gegenübersstellte; obgleich er in der Stille mehr für Alexander, als für Viktor wirken mochte.

Um dieselbe Zeit wo deutscher Einfluß durch die Krőnung Waldemars in Norden gesichert zu seyn schien, ward
er gegen Abend dadurch erneut und bestätigt, daß der Erzbischof von Lyon sich in den Schuß des Kaisers begab und
Graf Raimund II die Provence als einen Theil des arelatischen Reiches von ihm als Lehn empfing?; was bei den
eingetretenen unangenehmen Verhältnissen zu Frankreich
doppelt erwünscht seyn mußte. — Bald nach dieser Belehnung, im Herbste des Jahres 1162 eilte Friedrich von Besançon nach Deutschland, wo seine Gegenwart aus vielen
Gründen, und insbesondere wegen der mainzer Unruhen
dringend nothig war.

Erzbischof Udalbert, der Gegner Kaiser Heinrichs V, hatte den Bürgern von Mainz für die ihm bewiesene Treue große Vorrechte eingeräumt und hiedurch ihren Muth und ihr Selbstvertrauen dergestalt erhöht, daß beides oft in Uebermuth und Unmaaßung ausartete. So erschien einem

<sup>1</sup> Zu ben leeren, breitgetretenen geschichtlichen Fragen gehört auch die: ob Danemark dem deutschen Neiche lehndar gewesen sein; und eine Partei hat die Unabhängigkeit für immer so behauptet, wie die andere für immer geläugnet, während die Thatsachen zeigen: daß die Deutschen bisweiten sehr großen Einfluß in Danemark hatten, bisweiten aber nicht im Stande waren auch nur den kleinsten Anspruch geltend zu machen.

<sup>2</sup> Einige Grafen hatten den Erzbischof von Lyon vertrieben; der Raiser seste ihn wieder in den Besis der Stadt. Trivet zu 1162. Ueber Naimund siehe: Moriondus II, Urk. 22, S. 531. Ferreras III, 522. Bunau 155. Bom burgundischen oder arelatischen Neiche wird in den Aterthümern noch mit Mehrem die Nede seyn.

Theile ber Burgerschaft die Absetzung des Erzbischofes Bein= 1158. rich burch die Abgeordneten des Papstes Eugenius III, wohl nicht ohne allen Grund als widerrechtlich 1, und sein Nach= folger Urnold als mitschuldig. Einerseits war diefer maßig und streng in feinem Wandel, forgfam fur die Berftellung der Kirchen, scharf gegen weltliche Eingriffe und fo mild= thatig gegen Urme baß er in theuren Zeiten beren mehre hundert speisete; andererseits war er jahzornig und glaubte, ber widerspenstige Sinn seiner Unterthanen sen nur durch Strenge zu beugen. Doch konnte er von ihnen keinen Beitrag zum italienischen Zuge erhalten, und fand nach feiner Ruckfunft daß der Prior Burkard nebst seinem Nef= fen, dem Ritter Mangot, in der Hoffnung Urnolds Nachfolger zu werden, die Unzufriedenheit der Mainzer noch vermehrt hatte. Unstatt nun als ein bejahrter und sonst kluger Mann milde auf eine Ausfohnung hinzuwirken, er= griff Arnold heftige Maaßregeln; wodurch er zulet Vornehme wie Geringe, Geiftliche wie Burger größtentheils von sich abwandte und nur einen geringen Theil der letten, besonders die Fleischer, auf seiner Seite behielt. Als er nun gar eine nach Mainz berufene Kirchenversammlung mit bewaffneter Sand auseinander zu jagen suchte, ward er felbst vertrieben und eilte nach der Lombardei zum Kaiser; der aber um so weniger aus der Ferne unbedingt fur ihn 1159. entscheiden wollte, da seine Gegner ihre Grunde ebenfalls burch Abgeordnete vortragen ließen. Doch gebot er Frieden, Gehorsam und Entschädigung bes Erzbischofes fur die dop= pelte Reise. Ueber diese Forderungen entbrannte ber Born ber Mainzer bergeftalt, daß sie den erzbischöflichen Palast und die Martinsfirche plunderten und hiebei mehre Geist= liche prügelten und verwundeten. Laut klagte Urnold in bem um diese Zeit erlassenen Schreiben: "ich bin in folchen Abgrund von Unruhe und Verwirrung gerathen, daß ich nicht weiß was ich thun und was ich hoffen foll, und nur

1 Siehe oben S. 15.

1160. Gott anfleben kann, seinen Born in Milbe zu verwandeln." Doch wandte er sich um die Zeit der Kirchenversammlung von Pavia zum zweiten Male an ben Kaifer, welchem bie mainzer Bevollmächtigten eidlich versprechen mußten: aller Schaben folle erfett, alles Berftorte hergestellt, Die Schulbigsten verwiesen und Kirchenbuße gethan werden. Graf Simon von Saarbruck forgte als kaiferlicher Bevollmachtigter für die Vollziehung dieses Spruches; ehe indeß alle fonstigen Streitpunkte beseitigt waren, fehrten einzelne Berbannte heimlich zuruck und reizten das Bolk nochmals zu ben heftigsten Beschlussen. Dennoch zog Urnold im Ber= trauen auf die Zahl seiner Unhänger gen Mainz, ohne die Unkunft neu geworbener Soldner abzuwarten, und ant= wortete den vorsichtig Warnenden: "die mainzer Hunde bellen zwar, konnen aber nicht beißen; nur ein Feiger fürchtet sich vor ihnen."

Sobald der Erzbischof im Kloster des heiligen Sakob vor den Thoren von Mainz angekommen war', sanden sich, am Johannistage 1160 einige Bürger bei ihm ein, angebelich in friedlicher, der Wahrheit nach in der seindlichen Absicht, die Zahl seiner Begleiter zu erforschen. Wahrscheinlich auf die Anzeige jener, weigerte man sich nunmehr die Geißeln zu stellen, welche Arnold früher verlangt und die man ihm versprochen hatte. Dies erregte allerdings einige Besorgniß: doch ahnete der Erzbischof nicht daß offene Feinde und ungetreue Freunde (unter ihnen vielleicht der Abt des Jakobsklosters) die ohnehin aufgebrachte Menge mit täuschenden Reden zu offenem Frevel anseuerten. "Zeht, so sprach man, seh Arnold in ihrer Gewalt; mit einem Male könnten sie sich von Strasen, Fehden und Versol=

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Chron. mont. sereni. Anonym. de caede Arnoldi in Joannis script. I, 78 und 807. Conradi chron. Mogunt. 767. Harzheim concil. III, 383, 387. Dodechia zu 1158—1162. Append. ad Radev. 558. Erfurt. chron. S. Petrin. Gudeni cod. diplom. I, 233. Latomus 504.

gungen befreien." Raum war die Nacht angebrochen, so 1160. umringten die Verschworenen in aller Stille bas Kloster und suchten bann plötlich die Thore zu sprengen. Dudo von Debenhofen horte zuerst ben garm und forderte seinen, aus bem ersten Schlaf aufgeschreckten Bruder, den Erzbischof zur Flucht auf. Diefer antwortete indessen: "nie werde ich vor Aufrührern fliehen, und was sie auch bezwecken, zum Morde sind sie nicht entschlossen und frech genug. Auch konnen wir außersten Falls das Kloster mehre Tage, bis Hulfe kommt, vertheidigen." Unterdeß sprengten jene aber schon die Thore und kaum blieb dem Erzbischofe Zeit sich auf einen Thurm zu retten und bessen Thure zu versperren. Vorstellungen des hinabgeschickten Abtes blieben ohne Wirkung: das Geschrei wurde mit jedem Augenblicke fürchter= licher und die Flammen loderten bereits an den Mauern in die Hohe, wodurch man die Eingeschlossenen zwingen wollte hervorzugehen. -Ritter Dudo magte sich zuerst hinab, ward aber, ehe er sprechen konnte, von Mangot nieder= gestoßen. Endlich erschien auch der Erzbischof, schon halb verbrannt, in der Thurmthur und sogleich erhub sich allge= meines Hohngeschrei und Geschimpfe: Verrather, Ungeheuer, Pest des Vaterlandes u. f. w. Ein Mann Namens Belin= ger traf ihn zuerst, jedoch nicht todtlich mit dem Schwerte, bann brangen Biele hinzu um mit Bieben, Stichen und Steinwurfen ihre Wuth zu befriedigen. Hiedurch noch nicht zur Befinnung gekommen, frevelte man weiter an feinem Leichname, zog ihn nackt aus, riß ihm die Ringe von den Fingern, steckte ihm brennendes Gestrupp in den Mund, schlug ihm die Zahne mit Steinen aus, schleppte ihn bei den Füßen umber und erlaubte daß felbst Hoker= weiber und Huren den Mißhandlungen ekelhaft unwürdigen Spott zugesellten. Die Urmen, welche Urnold in seinen glucklichen Tagen genahrt und gepflegt hatte, wollten ihn fest begräben, wurden aber von den Aufrührern daran ge= hindert und erst nach dreien Tagen wagten es die Stifts= herren der heiligen Maria, den unkenntlich gewordenen

1160. Leichnam aus einer Mistgrube, wohin man ihn geworfen hatte, heimlich aufzuheben und zu beerdigen.

Um einen mächtigen Fürsprecher wegen der begangenen Frevel zu gewinnen, wählte man in Mainz Nudolf, den Bruder des Herzogs von Zäringen zum Erzbischofe; wogegen Pfalzgraf Konrad, Landgraf Ludwig und mehre andere mächtige Laien, in Gegenwart der Sprengelbischöfe und des Erzbischofs von Trier (welcher zugleich päpstlicher Bevollmächtigter war) den Vorsteher des merseburger Stifts, Christian an Innalds Stelle Laten. Peide Romerken suchten

- 1161. stian, an Urnolds Stelle setzten. Beide Bewerber suchten jetzt höhere Bestätigung, ja Rudolf veräußerte sogar zu diessem Zwecke den Ueberrest eines goldenen Kreuzbildes, wos von seine Vorgänger schon beide Füße verkauft hatten: allein Friedrich und Viktor verschmähten diese Gaben, verwarfen seine und Christians Wahl als gleich ungesetzlich und erhoben Konrad, den Bruder des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, zum Erzbischose. Vergebens zürnte Bers
- 1163. told von Zäringen hierüber und schrieb, wahrscheinlich um die Zeit der Versammlung zu Launes an Ludwig VII von Frankreich: "er möge den Kaiser nicht fürchten und sich auf seinen und anderer Fürsten Beistand verlassen;" Rudolf blieb vom erzbischöslichen Stuhle ausgeschlossen und erlangte erst nach mehren Jahren das Bisthum Lüttich!. Ueber die Verbrecher selbst sollte ein, im Frühlinge des Jahres 1163 berusener Reichstag in Mainz entschieden. Gottsried, der Abt des Jakobsklosters, welcher sich nicht vollständig rechtzsertigen konnte, verlor seine Würde und mußte das Reich meiden; mehre von den ebenfalls zur Untersuchung eingezschlossenen Mönchen sprangen in der Angst zum Fenster hinaus und ihr Kloster wurde niedergebrannt. Viele der Einwohner hatten, schuldbewußt oder surchtsam, vor des strengen Kaisers seierlichem Einzuge Mainz verlassen: die=

<sup>1</sup> Bergi. Alber. 349, 353. Lamberti addit. zu 1160. Epist. ad Ludov. VII, 377. — 1168 murbe Nubolf Bischof von Luttich. Erfurt. chr. S. Petrin.

jenigen aber welche man noch ergriff und schuldig fand, 1163. verloren nach Recht und Urtheilsspruch Gut und Leben; endlich ließ der Kaiser, mit Genehmhaltung der Fürsten, die Mauern der Stadt niederreißen und die Gräben ausstüllen!

1 Wir geben wenigstens einige Stellen in der Urschrift. civitatis cum domibus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus abjudicavit. Chronogr. Saxo zu 1163. -Imperator cum magno terrore ingressus, curiam suam ibidem habuit, civibusque timore in diverso fugatis murum in circuitu, omnes munitionis civitatis funditus destrui praecepit. Addit. ad Lambert, Schafnab. - Urbani paene omnes de civitate fugerunt, ne inveniret eos illic Caesar. Unus quidem de tanta turba sceleratorum Brunger nomine captus est et ante Caesarem ductus, capitalem sententiam accepit. Dodechinus. - Destructo muro, subversis etiam domibus quam plurimis. Privavit et jure propriae haereditatis in perpetuum cum omni posteritate sua, et morti praedamnavit omnes qui auctores erant in nece episcopi. Chron. Reichersb. - Imperator muros civitatis cum turribus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus spoliavit. Chron. montis sereni. - Imperator, Moguntiam veniens murum civitatis et propugnacula ejus destruxit, interfectores episcopi vita quosdam alios rebus mulctavit. Bosov. annal. 34 1163.

Ab imperatore proscripti perpetuo exilio sunt damnati, hi scilicet qui manu nefanda ipsum facinus perpetrarunt. Ipsa civitas omnibus juribus, et libertatibus et privilegiis perpetuo est privata. Murus et fossatum et aliae turrium munitiones sententialiter condemnata, et destructa funditus et eversa, ita ut civitas ipsa deinceps lupis et canibus, furibus et latronibus pateat pervia, nec unquam reaedificandi habeat facultatem, insuper et plebs ipsa perpetua infamia subjaciat, totius deinceps exors gratiae et honoris. Conradi chron. mogunt.

Betrachten wir unbefangen den ganzen Hergang, so wie diese Zeugnisse, so ergiebt sich: daß Viete an den Unruhen Theit genommen und
zu erhebtichen Besorgnissen Grund hatten. Untersuchung und Strase
richtete sich aber vorzugsweise auf die Haupturheber, die eigentlichen Mörder und Mordbrenner. Wenn Einige (oder gar nur Einer)
ergriffen und mit dem Tode bestraft wurden, so ist dieser Spruch in
keiner Weise zu hart. Ferner erstreckte sich die Gütereinziehung, oder
daß (von Einigen gar nicht einmal erwähnte) Niederreißen der Häuser,
gewiß nur auf Schuldige und Entwichene. Daß die Besestigungen einer 1163. Dies Beispiel strenger Gerechtigkeit mochte die Beseiztigung mancher anderen Unbilden in Deutschland erleichtern und selbst die Polen überließen, auf des Kaisers mächtige Vermittelung, Schlesien den drei Sohnen des wahrscheinzlich an Gift gestorbenen Bladislav!. Allein Friedrich konnte leider nicht lange in den nördlichen Gegenden wirkssam bleiben: denn die Umstände riesen ihn im Herbste des Jahres 1163 schon wieder nach Italien.

empörerischen Stadt zerstört werden sollten, war den Gesegen und dem Brauche gemäß; schwerlich aber kam man damit ganz zu Ende. Endelich kann man die einzeln stehenden Schlußsäße der Chronik Konrads nur als rhetorische Vergrößerungen betrachten; denn es ist nicht wohl zu begreisen welche Rechte der Stadt genommen senn sollten, da sie sich ohne restitutio in integrum nach wie vor im Besiße der Stadtrechte besindet, da sie blühend bleibt, und statt der Wölse und Hunde, dasselbst nach wie vor Bürger wohnen. Von einer ewigen Insamie derselben zu sprechen, erscheint ganz thöricht; und wie wenig der Kaiser ihr dauernd zürnte, wie wenig sie an Umfang, Wohlstand, Schönheit gelitten hatte, geht aus der weiteren Geschichte und insbesondere daraus hervor, daß Friedrich Mainz aus allen deutschen Städten erwählte, um das glänzendste aller Reichsseste daselbst zu seiern. Auss Aeryste ward hingegen die Stadt, ohne irgend genügenden Grund, im Jahre 1462 von ihrem eigenen Kursürsten mißhandelt.

1 Poloni filios ducis sui expulsi receperunt, curia eis ab imperatore indicta. Chron. mont. sereni zu 1163.

## Sechstes Hauptstück.

Seit der Einnahme Mailands schwieg Italien und war 1162 ruhig: aber das Schweigen entstand mehr aus Furcht als bis aus Zufriedenheit, und die Ruhe mehr, weil die Krafte erschöpft als weil die Leidenschaften beschwichtigt waren. Auch hielt es um so schwerer die entgegengesetzen Unsichten bes Kaisers und der Lombarden zu versohnen, da ihre in= nere Verschiedenheit durch so viel außere und neue Grunde ber Entfremdung erhoht ward. Für feine Person und fei= ner eigensten Natur gemäß, wollte Friedrich allerdings Ge= rechtigkeit; jedoch immer nur die welche ein herrscher seinen Unterthanen zukommen läßt, keineswegs die welche zwischen Unabhängigen oder Gleichgestellten hervortritt. Und die Strenge diefer monardischen Unsicht artete bei seinen Beamten oft in finstere Barte aus. Statt die aller Laften Ungewohnten mit mäßigen Abgaben zu belegen', wurden diese auf eine fast unerschwingliche Hohe gesteigert und au-Berdem noch dadurch doppelt unleidlich, daß man hiebei gar oft an den Verlust der Unabhängigkeit erinnerte, und wohl gar Hohn dem Verluste zugesellte. Wenn ferner

<sup>1</sup> Jeder Freigeborene aus Mailand zahlte drei solidi imperiales, von jedem Joche Ochsen 12, von jeder Delkelter 12 denarii. Galvan Flamma 192. Griffo zu 1162. Außerdem Spann und Hand-Dienste um kaiserliche Palaste zu bauen. Giulini 317.

1162 Rainald von Koln die Korper der heiligen drei Konige! bis wenn der König von Böhmen die jerusalemischen Tempel= leuchter aus Mailand mitnahm: so erschien dies, - gleich ben heutigen Entführungen von Kunstwerken —, als eine sich täglich erneuende, nie zu verschmerzende Einbuße. Bei folch einem Benehmen der siegenden Fürsten, mochten die niederen Statthalter sich fast für berechtigt halten ihren gemeineren Leidenschaften freien Lauf zu lassen, und die Staliener verfuhren hiebei nicht billiger als die Deutschen; wenigstens ift keiner unter jenen, ber, gleich ben Bischofen von Luttich und Verden?, selbst den Beifall lombardischer Schriftsteller erworben hatte. Einige ber argsten wurden allerdings zur Strafe fortgejagt (fo z. B. Peter von Cunin): allein dieser Wechsel brachte zuweilen mehr Nachtheil als Vortheil3, weil die neuen sich in dem Maaße habsuchtiger zeigten, als sie noch armer waren.

Die, dem Kaiser von Unfang an treu gebliebenen Städte, welche er milde behandelte und denen er viel bewilligte, begnügten sich hiemit fast nie und führten, indem sie ihre Verdienste übermäßig erhoben, selbst zu der Gegenbemerstung, daß sie zuletzt nur ihre unläugbare Schuldigkeit ersfüllt hätten; auch hielt mancher von den aussührenden Beamten eine verschiedene Weise der Behandlung (bei den, für Alle gleich aufgestellten Gesetzen) sogar für gesetzwidrig. Auf jeden Fall erscheint es tadelnswerth, wenn die siegen

<sup>1</sup> Wie die Körper der heitigen drei Könige nach Mailand kamen: Antich. Longob. Milan. IV, Diss. 35. Vicende 218. — Alber. Afflig, auctar. Acerd. Morena 1113. Iperius 650. — Sie wurden über den Gotthard nach Lucern, Zürich u. s. w. gebracht: Lucerner Chronik 126. Tustinger 2. — Nach Anton. Astes. III, 1039 wursden auch viele Handschriften nach Deutschtand mitgenommen; aber er ist eine spätere Quelle. — Ueber die Leuchter s. Bohem. chron. Ludwig. 279. Fioritto Geschichte I, 115. Buschings wochentliche Nachrichten.

<sup>2</sup> Affò Parma II, 374.

<sup>3</sup> Giulini 337.

ben Stadte, anstatt die Mäßigung zu befordern, (welche 1162 nach beendigtem Kriege bei dem Kaiser, als einem hoher bis Gestellten hervortrat) ihn mehre Male fast zur Strenge zwangen und nach dem Gute ihrer ehemaligen Feinde mit unversöhnlicher Habgier trachteten. So ließ sich, um we= nigstens ein Beispiel anzuführen, Cremona versprechen: Friedrich werde Crema nie wieder zu Gnaden aufnehmen, nie die eingezogenen und vertheilten Guter ben fruberen Besigern zuruckgeben. Rainalb von Roln, welchen ber Raifer mit großen Vollmachten nach Italien vorausschickte, besserte zwar im Einzelnen bies und jenes, hielt sich aber im Ganzen an bas von den Gefeten Vorgeschriebene und nahm, weder hier noch bort, viel höfliche, bankbare ober milde Rücksichten. Mithin blieb sowohl die siegende, als bie besiegte Partei unzufrieden und insbesondere zeigte sich, feibst in den Gemäßigteren, die Theilnahme fur die aus ihrer Vaterstadt vertriebenen Mailander taglich größer und lebhafter. — So war die Lage der Dinge, so die Stim= mung, als Friedrich im Berbste des Jahres 1163 ohne 1163. heeresmacht nach Italien fam.

Unverzüglich ließ er den Mißvergnügten durch Abgeord= nete aus den ihm noch anhangenden Stadten verfündigen: "es ware seine aufrichtige Absicht, alle Beschwerden vor einem mit Lombarden besetzten Gerichte zu untersuchen und abzustellen; weshalb sie sich dazu einfinden, und nicht un= heilbringende Maaßregeln ergreifen mochten." Mehre er= schienen hierauf mit großen Hoffnungen: aber selten wurde man, von verschiedenen Grundfagen ausgehend, barüber einig, was eine gerechte Beschwerde sen. Die Beamten wußten nur zu oft ihrer einseitigen Rechtfertigung bas gro-Bere Gewicht zu verschaffen, und felbst in dem gunftigsten Falle einer Abstellung und Bestrafung aller Ungebuhr, blieben die verhaßten ronkalischen Beschluffe, als unantaftbare und anerkannte Gesete, in ihrer vollen Kraft. Milde wie Strenge, Bewilligen wie Verfagen unterlag nur zu leicht vielfachen Deutungen und Mißdeutungen. 2113, um aus

1164. Vielem Einiges auszuheben, der Kaiser z. B. die Geißeln ber Mailander frei ließ, so entstand neuer Groll wegen ber Art, wie sie vorher auf ihren Knien darum baten, ober bitten und Zahlen mußten; als er den Pisanern Vorrechte bewilligte, wurden die Genueser neidisch; als er Lodi Ge= fälligkeiten erzeigte, fanden sich Cremona und Pavia zurück= gefest; als die Burger der letten Stadt nicht bloß die neu erbauten Thurme und Mauern Tortonas', sondern (über des Kaifers Erlaubniß hinaus) auch die Häufer niederriffen, traf ihn der Vorwurf, diese Ausbrüche des Hasses aus Parteilichkeit ober Eigennut nicht gehindert zu haben; als er die Befestigungen von Bologna zerstorte, weil die Gin= wohner seinen Statthalter erschlagen hatten, behauptete man: diese Strafe sen, für die an einem Ungerechten vollzogene Selbstrache, unangemessen und zu hart. Es war in ber That ganz unmöglich Alle zufrieden zu stellen, ja felbst die unbedingteste Freiheit, wenn sie der Kaifer den Lombarden bewilligt hatte, wurde sich oft in arge Willfur verwandelt haben; so wie umgekehrt von den angestellten Beamten, statt des Gehorsams gegen Friedrich, nur zu oft unwurdige Knechtschaft verlangt wurde.

stes! Sein Joch schien leicht, weil Niemand daran zweiselte daß das Oberhaupt der Christenheit ein Recht, wo nicht auf allgemeine Herrschaft, doch auf allgemeine Einwirkung habe; die kirchlichen Abgaben betrachtete man, wenigstens oft, als einen Gewinn für die Seele, die Staatsabgaben immer als einen Verlust für das irdische Wohlleben; die Geistlichen endlich, obzleich nicht selten in Zwist mit ihren Gemeinen, hatten doch einen unauslöschlichen Charakter von Heiligkeit und Würde, welchen der Kaiser bei aller Machtevollkommenheit seinen Beamten nie aufdrücken konnte: mitzhin sührte der natürliche Gang der Dinge die deutschen

<sup>1</sup> Bottazzi antichità di Tortona 291. Die Zerstörung den 16ten November 1163. Montemerlo 28. — Der Kaiser nennt Verona, Vicenza, Padua und Venedig als seine Feinde. Verei Ecel. III, urk. 28

Berrscher in bem fremden Italien zu strengen, Die Papste 1163. in bem heimathlichen zu milden Maagregeln. So lange Friedrich Viftors Einfluß aufrecht erhalten konnte, theilte er allerdings bis auf einen gewissen Punkt die Vortheile der papstlichen Stellung: allein Alexanders III Ansehen wuchs, seitdem er die Konige von Frankreich und England burch einzelne Begunftigungen und durch aufrichtigen Dank fo gang gewonnen hatte, daß bei einer Zusammenkunft in Toucy' Heinrich auf der einen, und Ludwig auf der an= beren Seite die Zügel seines Pferdes ergriffen und es zu bem für ihn errichteten prachtvollen Zelte führten. Alle Geistlichen schlossen sich den Konigen an, und auf der Kir= chenversammlung von Tours im Mai 1163 erschienen Pra= laten aus England, Schotland, Irland, Spanien und Frankreich, welche den, von Allerander über Friedrich, Diktor, die Erzbischofe von Mainz, Koln u. f. w. ausgesprochenen Bann als gultig anerkannten, und manche Zweifel in die Gemuther der entgegenstehenden Partei warfen.

So lagen die Dinge, als Viktor unerwartet am 20sten, ober 22sten April 1164 in Lukka starb²; — ein würdiger 1164. Mann, aber kein großer Papst —, und es erforderte die ernsteste Ueberlegung von Seiten Friedrichs: ob er sich jest mit Alexander aussöhnen, oder eine neue Wahl veranlassen solle. Tene Meinung (unbedenklich die heilsamere) untersstützte der Erzbischof Konrad von Mainz und sagte: "Gott habe den Kaiser durch Viktors Tod aus einer großen Gesfahr errettet, in welche er sich nicht übereilt wieder hinein begeben möge." Auch schiefte Friedrich, hierauf eingehend, Eilboten an Kainold von Köln mit dem Besehle: nichts

<sup>1</sup> Roger Hoveden 492. Chron. Norm. 998. Romuald. chron. 204. Afflig. auctar. Reichersberg. chr. Robert. de Monte. Epist. ad Ludov. VII, 150. Vita Alexandri 454. Guil. Neubrig. II, 14. Pagi zu 1174, c. 7.

<sup>2</sup> Als die Kardinale Alexanders sich über Viktors Tod freuten, wies sie jener zurecht und sagte: jactura animae irreparabilis est. Bouquet XVI, 210.

1164 ohne fein Wiffen in diefer hochst wichtigen Sache zu thun; aber biefer und die wenigen Kardinale, welche furchteten daß Mexander sie nie wieder zu Gnaden aufnehmen werde, hatten schon zwei Tage nach Viktors Tode Guido von Erema erwählt', welcher den Namen Paschalis III annahm, und mit Vernachläffigung mancher herkommlichen Gebräuche durch den Bischof von Luttich geweiht wurde. Biele, Geiftliche und Laien, die Viftor fur den rechtmäßigen Papst ge= halten hatten, fanden die Gile, Unregelmäßigkeit und Gin= feitigkeit dieser neuen Wahl sehr verwerflich und traten, wenigstens im Stillen, auf Alexanders Seite; ber Kaiser hingegen (durch Krankheit und hausliches Ungluck in seiner fonstigen Thatigkeit gestort) war mit dem Bergange zwar unzufrieden2, glaubte aber er konne, nachdem die Sache einmal so weit gediehen sey, nicht kurzweg umkehren ohne damit sein früheres Benehmen selbst zu verdammen und sich feinem Gegner und der Kirche gleichsam zu unterwerfen. Wenn sich ferner auch nicht erwarten ließ, daß er die Un= erkennung des neu Gewahlten in den übrigen Reichen durch= setzen werde; so hoffte er, dem bis jest Alles in seinen Reichen gelungen war, doch mit Zuversicht daß er Pascha= lis hier aufrecht erhalten, und durch bessen nachgiebige Beistimmung zugleich weltlicher und geistlicher Berrscher senn konne.

Mehr als alles Andere entschied wahrscheinlich biese schmeichelhafte, aber tauschende Hoffnung: benn ein gleich=

<sup>1</sup> Ueber Guidos Familie, Fino I, 6.

<sup>2</sup> Der Raiser war krank am fünftägigen Fieber und die Raiserinn kam zu früh in Wochen. Daß jener den Kirchenfrieden herstellen wollte und Nainald es hauptsächlich verhinderte, bezeugt Johann. Sarisber. Bouquet XVI, 210, 218, 549. Bergt. Martin. Fuldens. 1694. Cassin. monach. Godofr. monach. Chronogr. Saxo. Bosov. annal. Acerdus Morena 1125. Dandolo 289. Nach Alber. zu 1164 schlug der Bischof von Lüttich die papstliche Würde aus, erhielt aber das Pallium. Er weihte Guido ohne Kardinale und mit Vernachstässigung anderer Gebräuche. Chron. ap. Canis. III, 261.

zeitiger Rampf gegen die kirchlichen und die Freiheitsansich= 1164. ten eines Jahrhunderts, ist auch dem Talentvollsten und Mächtigsten nie gelungen; und diesen doppelten Kampf zu kämpfen übernahm der Kaiser auf das Feierlichste.

Sobald die Lombarden fahen, daß die personliche Un= wesenheit Friedrichs ihren Beschwerden keineswegs ein Ende machte, ergriffen sie ungescheut hier edle, dort verwerfliche Mittel der Selbsthülfe. — In Mailand wurde Roland de Rubeis, einer der angesehensten Beamten Friedrichs, mab= rend der Mittagsruhe ermordet1; in Bologna deffen Statt= halter Bozzo erschlagen und sein Leichnam zum Kenster hinaus auf die Straße geworfen. Graf Paganus, der Statthalter von Padua, raubte Speronella, die Frau von Giakobino da Carrara, woruber das Volk (obgleich die Reuschheit der Geraubten kein Lob verdiente) so in Born gerieth, daß es den Grafen gefangen nahm und dann zwang bie Stadt zu meiden. Eine abnliche Behandlung fürchtend, verließ Arnold Barbavera das seinen Befehlen untergebene Diacenza2, nahm aber alle Freiheitsbriefe der Stadt und ben Schatz der Kirche des heiligen Antonius mit sich nach Deutschland.

Benedig, welches zwar Mailands Erniedrigung, jedoch keineswegs dessen Untergang gewünscht hatte und jetz Friestrichs Uebermacht fürchtete, erklärte sich, aufgereizt durch den Kaiser Emanuel<sup>3</sup>, für Alexander III und trat in ein Vertheidigungsbündniß mit Verona, Padua, Vicenza und Treviso. Zur Auslösung desselben zog der Kaiser, da Un=

<sup>1</sup> Chron. anonym. mscr. 1707 zu 1158. Savioli zu 1164. Ghirardacci I, 3, 85. Sigon. de reb. Bonon. 64. Vicende 92. Antich. Longob. Milan. II, 77. Wir mussen, um ber Kurze willen, vieles Einzelne übergehen.

<sup>2</sup> Johann, de Mussis. Patavin, chron. 1119. Gennari zu 1165.

<sup>3</sup> Emanuel war durch Ludwig VII für Alexander gestimmt worden, und des Kaisers Bemühen sich mit jenem wider die Normannen zu vers binden, hatte keinen Erfolg. Frider. I, epist 2. Radev. II, 74.

er aber die Verbündeten wider Erwarten wohl gerüftet fand und die meisten seiner, aus italienischen Städten gesammelten Söldner in der Stille mehr ihren Landsleuten als ihm anhingen, so durfte er keinen entscheidenden Kampf wagen, sondern mußte zufrieden seyn wenn er, bis zur Ankunft eines neuen deutschen Heeres, den gänzlichen Abfall Italiens durch die ihm zu Gebote stehenden Mittel hintertreiben konnte. Deshalb befestigte er mehre Schlösser, vertheilte geschickt die ihm noch treue Mannschaft, ernannte sichere Befehlshaber und obrigkeitliche Personen, und suchte an dem mächtigen Genua einen neuen Stützunkt zu gewinnen.

Nach langen Kriegen hatten Pifa und Genua, unter 1162 Raifer Friedrichs machtiger Vermittelung, im Sahre 1162 Friede geschlossen und nur Sarbinien, worauf beibe Theile Unspruch machten, in der Urt ausgenommen daß es ben Genuesern frei stehe hier zu jeder Zeit neue Fehde zu er= heben. Bald aber entstand auch in anderen Landern, wo sich pisanische und genuesische Raufleute trafen, aus altem Grolle zuerst mancherlei Spott und Streit, hierauf in Konstantinopel eine blutige Verfolgung. Etwa taufend Pisaner unternahmen es, die geringere Zahl ihrer Gegner mit Ge= walt aus der Stadt zu vertreiben: diefe vertheidigten sich aber einen ganzen Tag lang mit foldem Muthe, daß am Abend ein Vergleich geschlossen ward, wonach beide Theile versprachen kunftig Frieden zu halten. Dennoch erneuten bie Visaner (unterstütt von Benetianern und Griechen), am anderen Morgen den Kampf, fturmten die Waaren= niederlage der Genueser, todteten mehre und bedrangten die übrigen fo fehr, daß fie all ihr Gut, barunter an 30,000 Golbstücke, preis gaben um nur bas Leben zu retten. Go= bald biefe unglucklichen Ereignisse in Genua verfundet wurden,

<sup>1</sup> Die Veroneser hingen Il Bürger auf, welche man beschuldigte, sie hätten die Stadt an Friedrich übergeben wollen. Cereta zu 1164. Append. ad Rader. 558. Carli II, 553.

fandten die Konfuln einen wohlbegrundeten Abfagebrief nach 1162. Pifa und begannen, weil diese Stadt alle Genugthuung verweigerte, mit hochster Unstrengung und großem Erfolge den Rrieg. Pifa hingegen wandte sich an Ranzler Rainald, der auch seinen Rapellan Richard, einen Mann von großer Geschicklichkeit, nach Genua sandte und burch ihn die Ruck= gabe ber Schiffe, der Gefangenen und die Einstellung aller Keindseligkeiten, bis zum Spruche des Kaisers bewirkte. Uls aber die, auf gleiche Weife zur Rube gewiesenen Pifa= ner bennoch Gewalt übten, beschloß die Volksversammlung in Genua nach dem Untrage der Konfuln zum zweiten Male ben Krieg, und wurde nur mit Muhe durch Kanzler Rai= nald beruhigt und vermocht, noch einmal dem rechtlichen Urtheile mehr zu vertrauen, als der Selbsthulfe. Die Un= tersuchung ward jedoch, weil Friedrich damals nach Befangon eilte, nicht vollständig beendet und nur ein Waffenstillstand bis zu seiner Wiederkunft beschworen.

Uls nun jest, im Jahre 1164, die Prufung erneut 1164. werden fellte, hatten sich die Umstände in mancher Sinsicht verandert. Sardinien namlich war seit langer Zeit in vier Kurstenthumer oder Gerichtsbezirke' eingetheilt, deren Kursten oder Richter bald von den italienischen Freistaaten ab= hangig, bald unabhangig, bald in Frieden, bald im Kriege lebten. Einer derfelben, Bariso von Urborea, kam zum Kaiser und bot ihm 4000 Mark Silber für die Belehnung mit der ganzen Insel. Friedrich, bessen Macht daselbst zeither unwirksam und dem die ansehnliche Geldsumme willkommen war, ersuchte zunächst die Pisaner, — an ihre zeitherige Treue und Willigkeit erinnernd —: sie mochten Bariso zum Reichshofe geleiten, dann aber mit ihren Schiffen nach Sardinien bringen und unterstützen. Jene ant= worteten: "Bariso ist unser alter Feind, seine Erhebung wurde unfere Rechte verlegen und uns Schande bringen." Hierauf fragte ber Raifer die genuesischen Gesandten in

<sup>1</sup> Judicatus. Murat. annali.

1164. Gegenwart der Pisaner: "wollt und konnt ihr, gegen ben Willen der Pisaner, meine Befehle ausführen?" und sie sprachen: "wir wollen und konnen beine Befehle gegen ben Willen Pisas vollziehen." Die Abgeordneten biefer Stadt, obaleich erschreckt über eine so unerwartete Frage und Unt= wort, huben jest an: "Herr Kaiser! ihr solltet, — unbeschadet eurer Ehre fen dies gefagt -, unferm unedlen Die= ner' nicht Reich und Krone geben. Er ist unwerth so gro-Ber Burde, und wie konnt ihr fremdes Eigenthum (benn Sardinien gehört uns schon seit Innocenz II Berleihung?) einem Undern überlassen?" Hierauf antworteten die Ge= nuefer: "Bariso ist keineswegs geringer, sondern edler Ber= kunft und viele Pisaner sind feine Dienstmannen; auch hat Genua und nicht Pifa, gegrundete Unsprüche auf Sardi= nien." Nachdem mit eifrigen Worten hierüber noch Vieles von beiden Seiten war vorgebracht worden, sprach der Rai= fer zu ben Pifanern: "ich erkenne euer Recht auf Sarbinien nicht an, und derjenige kann nicht euer Lehnsmann fenn, ben ich mit Rath des Reichshofes zum Könige erhebe." -Diefer Entscheidung gemäß ward Bariso in Pavia von Friedrich gekront3, vom Bischofe von Luttich gefalbt, und follte nunmehr die versprochenen 4000 Mark Silber zahlen; aber er suchte mancherlei Ausflüchte und behauptete: vor ber Ruckfehr nach Sardinien konne er das Geld nicht zu= sammenbringen. Hierüber zurnte der Kaifer sehr und wurde ben neuen König wohl als Geißel mit sich nach Deutsch= land geführt haben, wenn Genua nicht, in ber Hoffnung burch ihn größere Vortheile zu erhalten, jene Summe vorgeschossen håtte.

<sup>1</sup> Rusticus. Oberti annal. 290.

<sup>2 1133</sup> hatte Innocenz II ben Pisanern die Halfte Sardiniens für den jährlichen Zins von einem Pfunde Goldes überlaffen; aber Lucius schenkte ihnen diesen Zins. Jacob. a Voragine ehron, Jan. 22. — Matthaei p. 9, 255. Mittarelli annal. III, 300. Gattula I, 312, 343.

<sup>3</sup> Alber. Acerb. Morena 1125. Umständlicheres bei Folicta zu 1164. Gazano I, 406, 467.

Ms Friedrich nunmehr im Herbste des Jahres 1164 1164. nach Deutschland eilte um schleunigst ein heer zur Unter= jochung Italiens zu fammeln, fand er fich in feinen Soff= nungen sehr getäuscht!: benn Kehden mannichfacher Urt waren in Sachsen, Westphalen, den Niederlanden, am Mheine und in Schwaben ausgebrochen; welche, bis Rrie= gesgluck ober kaiferliches Unsehen fie beseitigte, keine Rrafte zu auswärtiger Wirksamkeit übrig ließen. Berzog Beinrich von Sachsen befand sich noch in vollem Kriege gegen bie Slaven. Die Bischofe von Münster, Minden und Paber= born? bedrängten den Grafen Heinrich von Arensberg, weil er seinen Bruder in widerrechtlicher Saft hatte umkommen lassen. Der Bischof Gottfried von Utrecht behauptete daß die Vogtei Groeningen, womit der vorige Bischof seinen Bruder beliehen hatte, als ein eroffnetes Lehn zuruckfalle. weil der lette nur eine Tochter hinterlasse: woacgen deren Mann Gottschalf, von dem Grafen von Gelbern und den groeninger Burgern unterstützt, sich mit Gewalt im Besitze erhielt. Pfalzgraf Konrad befehdete und verwüstete in Kanz= ler Rainalds Abwesenheit die Lande des Erzstiftes Koln und belagerte die Burg Rineck, bis treffliche Gegenanstal= ten ihn und den Landgrafen von Thuringen zum einstwei= ligen Ruckzuge zwangen. Sugo, Pfalzgraf von Tubingen, ergriff brei oder mehr Ritter und Ministerialen beim Stra-Benraube und ließ zwei, welche feine eigenen Mannen wa= ren, entwischen, ben britten, einen Lehnsmann Bergog Welfs, aber aufhangen3. Hierüber entstand, weil der Pfalzaraf dem Berzoge Genugthuung verweigerte, eine Kehde, in welche allmählich die meisten Fürsten und Pra=

<sup>1</sup> Stürme und Mecresfluthen hatten den 16ten Februar 1164 an den deutschen Küsten von der Elbe bis Friesland großen Schaden gethan. Helmold II, 1-2.

<sup>2</sup> Gobelin. 60. Martin. Minorita zu 1165. Laurish. chr. 146.

<sup>3</sup> Otto S. Blas. 28. Weingart, monach, 791. Aventini annal, VI, 5, 25. Schöpfl. Hist. Zaring. Bad. I, 140.

Welf am sechsten September 1164 in der Gegend von Thebingen eine große Schlacht und 900 Gefangene verlor.

Mit Schnelligkeit und großem Nachdrucke verfuhr ber Raiser, um all diesen argen Verwirrungen ein Ende zu machen und die Ordnung herzustellen. Der strafbare Graf von Arensberg mußte seine Lande von Koln zu Lehn nehmen; Gottschalk blieb erft gegen Zahlung von 300 Pfunden Silbers im Besite ber Vogtei Groeningen; Pfalzgraf Kon= rad und Rainald von Koln verfohnten sich, nachdem ihnen ber Raiser auf dem Reichstage in Bamberg sehr ernstlich vorgehalten hatte: "es sen die erste Pflicht seines Bruders und feines Ranglers, mit gutem Beispiel Allen voranzugeben und Friede zu halten." Pfalzgraf Hugo endlich, mußte fich vergleichen und die gemachten Gefangenen an Welf zu= ruckgeben. Man kann sich eher darüber wundern daß ber Raifer, den machtigen Fursten und Pralaten gegenüber, so viel durchsetzte; als es ihm zum Vorwurfe machen, daß er feine neue Reichsverwaltung einführte und die Berhaltniffe ber Stande nicht im Sinne spaterer Zeiten umgeftaltete.

Gewiß erhöhte jener Erfolg Friedrichs Macht und seine Hoffnung über die Lombarden obzusiegen; wogegen er vielzleicht mit Alexander in Unterhandlungen getreten wäre, wenn nicht die Streitigkeiten König Heinrichs mit dem Erzbisschofe Thomas Becket von Canterbury, um diese Zeit die erwünschte Aussicht eröffnet hätten, auch England für Paschalis zu gewinnen. Der König nämlich hatte Alexander zwar als Papst anerkannt, wollte aber um deswillen keineszwegs allen Forderungen und Anmaaßungen der geistlichen Gewalt ruhig nachgeben, und glaubte in dem hierüber beworstehenden Kampse die beste Stücke zu bekommen, wenn 162 er seinem Kanzler Thomas Becket das erledigte Erzbisthum

<sup>1</sup> Alle Geschichtbucher reden von Thomas Becket und bessen Streit mit dem Könige; auch ist darüber ein sehr vollständiger Briefwechset vorhanden.

Canterbury verleihe. Dieser, welcher sich zeither als einen 1162. Freund ritterlicher Uebungen gezeigt, an den Feldzügen und ben Vergnügungen Heinrichs Theil genommen und fur deffen berglichsten Freund gegolten hatte, war aber kaum Erzbischof und nachst dem Konige der erfte Mann im Reiche gewor= ben; fo wandte er fich, feinem neuen Berufe gemäß, zu einer strengen Lebensweise, entfagte ber Ranzlerwurde, aß nur Brot und geringe Speisen, trank nur Wasser und wusch täglich auf seinen Knien dreizehn Bettlern die Füße. Sich felbst dagegen (so wird erzählt) wusch er sogar dann nicht, wenn Schmutz und Ungeziefer in die Sackleinewand kam, bie er auf blogem Leibe trug. Diefe außerliche Berwand= lung stand mit tiefen inneren Planen in Berbindung und Becket verlangte zunächst, daß alle in weltliche Sande ge= kommenen Rirchenauter zurückgegeben würden. Unstatt auf diese Forderungen einzugeben, klagte ber Konig seinerseits: daß die Kirche fur Sundenbußen jest mehr Geld von den Unterthanen erhobe, als der Staat, und daß viele Priester und Monche sich die arasten Frevel (seit dem Untritte seiner Regierung über hundert Mordthaten!) zu Schulden kommen ließen, ohne daß die geistlichen Gerichte irgend etwas Ge= nugendes zur Abstellung und Bestrafung thaten. Deshalb legte Heinrich der hoben Geistlichkeit auf einer Berfamm= 1163. lung die kurze und bestimmte Frage vor: "ob sie die Gesethe und Gewohnheiten des Reiches befolgen wolle, ober nicht?" worauf sie erklarte: "ja, jedoch mit Vorbehalt ihrer eigenen Rechte." Der König aber verwarf', weil er nichts Neues verlange, jeden Vorbehalt oder Ruchalt, und der völlige Bruch schien bereits unvermeidlich, als der papstliche Ge= fandte felbst den Erzbischof zur Nachgiebigkeit ermahnte, weil der Papst damals Konig Heinrichs Freundschaft um jeden Preis erhalten wollte. Sobald sich indest Alexander für hinreichend befestigt hielt, trat er unverhohlen mit fo vielen Unsprüchen hervor, daß Heinrich im Jahre 1164 1164.

<sup>1</sup> Bulaeus II, 365.

1164 eine Reichsversammlung der Barone und Pralaten berief und mit ihrer Beistimmung Schlusse faßte, welche unter bem Namen ber Constitutionen von Clarendon beruhmt ge= worden sind'. Sie betrafen den Umfang der geistlichen Gerichtsbarkeit, die Wirksamkeit bes Bannes, Die Berufun= gen nach Rom, die Lehnspflichten ber Geiftlichen, die Benutung erledigter Pfrunden u. f. w., und beschränkten die damaligen Unspruche der Kirche so sehr, daß der Konia für die Unabhangigkeit seines Reiches einen vollständigen Sieg bavongetragen zu haben schien, als auch Thomas Becket, nach fruchtlosem Weigern, jene Beschlusse unterschrieb. Allein der Papst genehmigte nur sechs unbedeutende Punkte, ver= warf alles Uebrige und entband den Erzbischof erst von der verdienten Strafe, als dieser sich in Demuth fur schuldig erklarte. Ueber bessen Wortbrüchigkeit und Undankbarkeit zurnte Beinrich noch mehr, als über ben Papft, zog unter leicht gefundenen Vorwanden des Ungehorfams, der Lehns= untreue, der schlechten Umtsführung u. f. w. seine Guter ein, anastete ihn mit mancherlei Willfur so lange, bis er heimlich das Land verließ, und zwang an 400 Verwandte und Freunde des Entflohenen ebenfalls das Reich zu meiden.

1165. Sobald König Ludwig VII von Frankreich (auf den die Eifersucht gegen Heinrich mehr wirkte, als die Furcht vor der geistlichen Gewalt) hievon Kunde erhielt, nahm er die Verfolgten in Schutz, und Papst Alexander erhob Becket von neuem zum Erzbischof von Canterbury, nachdem dieser den Empfang einer solchen Würde aus weltlichen Händen als nichtig anerkannt hatte. Von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt, sagte Becket dem Könige nunmehr harte Dinge und bedrohte ihn mit dem Banne; Papst Alexander hingegen vermied noch die härtesten Maaßregeln um eine künstige Ausschnung zu erleichtern. Deßungeachtet schrieb Heinrich dem Papste: "es ist unerhört und ich habe es nicht

<sup>1</sup> Lünig cod. dipl. II, 1895, urf. 7. Planck Geschichte ber kircht. Gesculschaft, Band IV, Abth. 1, Kap. 18.

um euch verdient, daß die welche mich verrathen, an eurem 1165. Hofe Schutz finden. Es muß mich in ben hochsten Born versigen', wenn man mir Gerechtigkeit verweigert, welche dem geringsten Priester nicht versagt wird." Um dieselbe Zeit bat er den Kanzler Rainald von Koln um sicheres Geleit für feinen Gefandten an Alexander, und fügte bingu: er wolle von diesem ganz abfallen, sofern er sich långer feindlich zeige. Raum hatte der Raiser diese Lage der Dinge erfahren, als er Rainald nach England schickte um über die Verheirathung seines Sohnes und Heinrichs des Lowen mit zweien Tochtern des Konigs zu unterhandeln2, vor Allem aber, um einen Bund wider den Papst abzuschließen. Hiezu ließ sich der Konig um so eher bereitwillig finden, da er alle Verbindung mit Rom bereits abgebrochen hatte3, und Friedrichs Freundschaft sowohl im Falle langeren Streites, als im Fall einer erneuten Verhandlung mit Alexander, vortheilhaft einwirken mußte.

Deshalb erschienen auch englische Gesandte auf dem, zu Pfingsten 1165 in Würzburg eröffneten Reichstage. Den versammelten Fürsten und Prälaten ließ der Kaiser vorstelzien: "er habe in Pavia, Lodi, Mailand, Launes u. a. D. alles Mögliche gethan, um die Ansprüche der Päpste unzparteisch prüsen und entscheiden zu lassen, und Teder der nicht lässig oder sträslich ausgeblieben sen, wäre von Vistors Rechten überzeugt worden. Nach dessen Tode habe man Paschalis in Gegenwart der Bischofe von Tuscien und der Lombardei, des Präsesten von Nom und vieler Edeln gesetzlich erwählt; selbst das machtige England erkläre sich jetzt für ihn, und nur Frankreich beharre im Irrthume.

<sup>1</sup> Majori agitor furore. Bouquet XVI, 256.

<sup>2</sup> Bouquet XVI, 255. Der Papst suchte die Wechseinathen auf alle Weise zu hintertreiben. Ebendas. 321, 339.

<sup>3</sup> Bouquet XVI, 524. Matth. Paris 73. Chron. Norm. 1000. Chronogr. Saxo u. Trivet. Godofr. monach, Aquic. auctar. Epistad Ludov. VII, 454, 455, 459.

1165 Einstimmige und feste Beschlusse wurden das schon finkente Unsehen bes Eindringlings Roland vollig vernichten, und biefe Beschlusse mit reiflicher Ueberlegung zu fassen, sen ber 3med bes berufenen Reichstages." Nachdem hierauf dieses und jenes beigebracht und berathen worden, erklarte Rainald von Koln: ,alle bisberigen Maagregeln gegen 920= land waren unzureichend. Auch hofft er und seine offent= lichen und heimlichen Unhanger noch immer auf eine gunstige Wendung der Dinge, auf Nachgiebigkeit und Schwäche. Mithin fann Paschalis nur mit Sicherheit erhoben werden, wenn mein Herr, der Kaifer, gleich den Bischofen und Kürsten, Roland und jeden kunftig von seiner Partei zu ernennenden Paust eidlich verwerfen; wenn die Deutschen schwören kunftig keinen Kaiser zu erwählen, der nicht die deutschen Unsichten über das Papstthum aufrecht zu erhalten verspricht; wenn jeden meineidigen Laien Verluft des Lehens und Eigenthumes, jeden meineidigen Geiftlichen Berluft ber weltlichen Guter und feiner Burde trifft; wenn man bie Kursten und Bischofe verantwortlich macht, daß alle ihre Untergebenen hienach verfahren und das Gleiche beschwos ren." — Dem Raifer gefiel biefer burchgreifende Borfcblag: aber Einigen erschien der Inhalt des verlangten Eides doch zu kuhn, zu gewaltsam und ihrer innersten Ueberzeugung widersprechend. Daher sagte der Erzbischof Wichmann von Magdeburg: "so moge ber, bis jest nur erwählte Erzbischof von Koln mit dem Eide vorangehen und sich von Paschalis weihen laffen." — Rainald entgegnete: "nicht die bloß Er= wahlten, fondern die ichon Geweihten ichworen zuerft:" aber der Kaiser siel zornig ein: "willst du mit deiner Ruhnheit auf halbem Wege fteben bleiben, oder den Schein eines Ruckhaltes erwecken? Wenn du rasch, und selbst ohne meine Befehle abzuwarten, die Wahl von Paschalis einleiten konntest, weil sie dir heilsam erschien: so magst bu nun auch in dem vorangehen, was nach beiner eigenen Unsicht zu seiner Erhaltung nothwendig ist." - Rainald, beffen Worte mahrscheinlich nur den verdeckten Vorwurf des Erzbischofs von Magbeburg zurückgeben, keineswegs aber eine 1165. Weigerung enthalten sollten', schwur ohne alles Bedenken auf das Evangelienbuch; dann der Kaiser, die Gesandten des Königs von England, die Fürsten und Prälaten. Einige leisteten den Eid willig², einige aus Furcht ihre weltlichen Süter zu verlieren; aber zwei der angesehensten Prälaten Deutschlands, Konrad von Mainz (ein Bittelsbacher) und Konrad von Salzburg³ (ein Babenberger) beharrten, — gezringen Widerstand anderer Geistlichen nicht zu erwähnen —, ohne Rücksicht auf Drohungen und Gesahren bei dem, was sie als recht anerkannten.

Tener, der nach Viktors Tode den Kaiser vor einer zweiten Papstwahl gewarnt hatte, sah Alexander III bei Gelegenheit einer Wallsahrt nach Spanien und trat, durch dessen Gründe bewogen, erst heimlich, und jest durch Verweigerung des Eides öffentlich zu ihm über; worauf der Kaiser um so-strenger die Acht gegen ihn aussprechen und vollziehen ließ, da er in seinem Benehmen mehr den Unsdank als die Berufstreue erblickte<sup>4</sup>. Alexander hingegen belohnte diese Treue mit dem Kardinalshute<sup>5</sup>, während

<sup>1</sup> Daß Rainald im Ernst sollte die Vorschläge gethan und im Ernst den Eid verweigert haben, ist unglaublich, aber dennoch der Streit mit dem Erzbischofe und dem Kaiser nicht ganz unwahrscheinlich, wennsgleich dieser gewiß nicht die groben, ihm in den Mund gelegten Außdrücke gebraucht hat. Chron. Lodiense. Radulph, a Diceto zu 1168. Baronius zu 1166, c. 8. Reichersd. chron. Epist. ad Ludov. VII, No. 453.

<sup>2</sup> Der heilige Geist, schreibt der Kaiser, habe Alle eines Willens gemacht. Lünig Reichsarch. Spic. eccl. XV, Urk. 72. Orig. guelf. III, 482.

<sup>3</sup> Auch Hartmann von Brixen blieb Alexandern treu. Vita Hartmanni 514. Daß noch andere Bischose und Fürsten nicht schwuren: Concil. XIII, 328. Michelb. Histor. Frising. I, 1, 361. Gebhardi vita 545. Bonelli notizie I, 50.

<sup>4</sup> Erfurt, chron. S. Petrin. Romualdi chron. Gudeni cod. dipl. V, 1105. Austriac. chron. 3u 1166.

<sup>5</sup> Konrad erhielt 1167 das Bisthum Sora. Ughelli Ital. sacra I, 1245. Sperandio 220.

1165. Christian, Graf von Buch, bisheriger Stiftsvorsteher von Merseburg und kaiserlicher Statthalter von Italien, den erzbischöslichen Stuhl bestieg; ein Mann an dem selbst Feinde nur das Ungesetzliche seiner Wahl tadelten.

Fast noch empsindlicher, als das Benehmen Konrads von Mainz, war dem Kaiser der Abfall seines Stiesoheims, Konrads II von Salzburg. Erst nach mehren Vorladungen erschien er im Februar 1166 auf dem Reichstage in Nürnberg, und erwies durch den Mund des Herzogs von Baiern daß er die Lehen vorschriftsmäßig gemuthet habe; hingegen könne er Paschalis, aus inneren zureichenden Gründen, durchaus nicht anerkennen. Als vier Wochen später in Lausen ein nochmaliger Versuch der Sühne sehlschlug, wurden dem Erzbischose durch Urtheil der Fürsten alle Lehen abgesprochen und der Widerstand mit Verwüstung des Landes bestraft; wobei sich, — ein Zeichen, wie die Ansichten selbst der nächsten Verwandten unter einander abwichen —, Otto von Wittelsbach, der Bruder des Erzbischoses Konrad von Mainz, besonders feindlich erwies.

Gleichzeitig brachte der Kaiser mit unermüdlicher Thätigkeit die würzburger Beschlusse in allen Theilen des Reiches zur Vollziehung, schlichtete mehre Fehden<sup>2</sup>, zwang die Ungern zu neuer Zinszahlung und gab den Pfalzgrafen Hugo (weil er den Frieden nochmals gebrochen und die Böhmen zu arger Verwüstung Süddeutschlands herbeigerusen

<sup>1</sup> Schon Sberhard, Konrads Borgänger, schloß sich an Alexander an. Reichersd. chron. Godost. mon. und Chron. Udalric. August. zu 1163—1165. Eberhardi vita 302. Chron. ap. Canis. 262. — Herzog Welf verhandelte heimlich auch mit Alexander. Cod. epist. Reg. Christ. No. 179, 201. Camici IX, 47. Orig. guelf. IV, 599.

<sup>2 3.</sup> B. die Fehbe zwischen dem Bischose von Utrecht und dem Grafen Florenz von Holland. Lünig Neichsarch. Cont. III, Abtheil. 4, Absach 24 von Oftsriedland Urk. 2. — Ueber Friedrichs Verbindung mit Emanuel gegen die Ungern: Cinnamus 107. — Append. ad Radev. 558. Bedenhus. annal. — Ueber Pfalzgraf Huge: Weingart. mon. 791. Gassarus 1427. Ursperg. chron. zu 1165.

hatte) achtzehn Monate lang in die Saft feines Gegners 1165. Welf. Ueber biefe kriegerischen und richterlichen Beschäf= tigungen vergaß jedoch Friedrich keineswegs manche andere für das Innere wohlthätige Einrichtung (z. B. in Hinsicht der Rheinzölle und Rheindeiche) zu treffen. Er begab sich endlich nach Uchen und ließ am 29sten December 1165 1 aus loblider Begeisterung seinen erhabenen Vorganger, Raiser Karl ben Großen, durch Paschalis mit den größten Keierlichkeiten unter die Bahl ber Beiligen aufnehmen. Dem widersprach Papst Alexander: theils weil die Erhebung von seinem Gegner ausging, theils weil ihm vielleicht die Art wie der neue Heilige das Christenthum verbreitet hatte, nicht driftlich erschien; aber allmählich überwältigte Karls, nach so viel Jahrhunderten noch Ehrfurcht gebietende Gestalt alle Einreden, und selbst die Papste konnten sich nicht dauernd gegen ben erklaren, bem sie so viel zu verdanken hatten.

Während sich der Kaiser auf die erzählte Weise mittelbar zu einem italienischen Zuge vorbereitete und sür Paschalis wirkte, hatte Alexander nicht mit geringerer Klugheit und Thätigkeit Fortschritte gemacht. Nach dem Tode des Kardinals Julius von Präneste sandte er den Kardinal Iohannes nach Rom, welcher die Stadt, weil sie den Gegenpapst nicht anerkennen wollte, vom Kanzler Christian äußerst bedrängt und in dem Glauben sand, die völlige Unterwersung unter des Kaisers Willen sen unabwendbar. Aber Johannes<sup>2</sup>, ein Mann von der höchsten Gewandtheit und sehr einnehmendem Wesen, benutzte die, den Deutschen nachtheilige, Stimmung der Kömer so geschickt und verwendete große Geldsummen so zweckmäßig daß die Mehrzahl, ungeachtet alles Widerspruches, den Kath nach seinen

<sup>1</sup> Miraei opera diplom. III, 346, urf. 62. Pagi zu 1166, c. 23. Aquicinct. auctar. zu 1165. Acta Sanct. 28sten Sanuar, S. 888.

<sup>2</sup> Chron. Norm. 1000. Ricardus monach. 43, b. Cassin. mon. Romuald, chr. 205. Dandolo 289. Borgia istor. 180. Alexandri vita 456. Pagi zu 1165, c. 9.

1165. Bunschen befetzte, Alexandern huldigte und ihn durch eine feierliche Gefandtschaft zur Rückfehr einlud. Dieser verkannte keineswegs die Gefahren welche feiner warteten. entschloß sich aber, um nicht hinter seinem Glucke zuruck= zubleiben, nach reiflichem Ueberlegen zur Unnahme jener Einladung. Von Sens an der Yonne, wo er fast zwei Sahre gelebt hatte, ging Alexander um die Beit des wurgburger Reichstages nach Montpellier, und schiffte sich im August 1165 mit mehren Kardinalen ein um nach Sicilien zu segeln. Raum aber hatten sie das hohe Meer erreicht, als sich eine pisanische Flotte zeigte, deren Absicht dahin ging den Papst gefangen zu nehmen. Nur mit Muhe ent= kam er dieser Gefahr und erreichte Messina, wo ihn Konig Wilhelm ehrenvoll empfing und bann burch funf Galeeren zum Ausfluffe der Tiber bringen ließ. Sobald in Rom bie Nachricht von seiner Landung bekannt ward, eilten die Rathsherren, der Adel, die Abgeordneten der Geistlichkeit und vieles Volk, mit Delzweigen geschmückt, nach Ostia und führten ihn am 23sten November 1165 zum laterani= schen Thore', wo die gefammte Geistlichkeit, die Behorden, die Soldner, die Burger und felbst die Juden seiner war= teten. Unter Gefang und Musik ging ber feierliche Bug nach dem lateranischen Palaste, ohne daß des Kaisers Un= hanger ihn zu storen wagten. Zwar setzte sich Kangler Christian in den Besitz des romischen Rampaniens, und gewann auch Viterbo für Paschalis; kaum aber hatte er sich nach Deutschland begeben um den erzbischöflichen Stuhl von Mainz zu besteigen, so nahmen die Krieger Konig Wilhelms das Verlorene größtentheils wieder ein, während auch die lombardischen Stadte im Vertrauen auf den Bei=

<sup>1</sup> Reverentiam, honorem et devotionem praedicti Senatores, nobiles civitatis, clerus populusque Romanus exhibuerunt, qua nulla major alicui antecessorum nostrorum, sicut omnia ora testantur, aliquando exhibita fuisse probatur. Sdyrciben Ateranders. Concil. XIII, 234.

stand des Papstes täglich fühner wurden, und mehre kaiser= 1166. liche Burgen mit Gewalt eroberten und zerstörten.

Erst im November des Jahres 1166 konnte Friedrich den vorausgefandten Erzbischofen Rainald und Chriftian mit der Hauptmacht' folgen, und zog durch bas camonische That über Brescia nach Lodi. Einzelne der schuldigsten Orte entgingen zwar nicht aller Strafe und mußten Gei= keln stellen: im Allgemeinen aber wollte er sie als Unter= thanen gewinnen und nur den Papst als offenen Feind befriegen. Deshalb zeigte er sich so freundlich und herabiaffend gegen Jedermann, daß Eble und Bürger in Schaaren zu ihm eilten, ihre Ehrfurcht bezeigten und die gewisse Hoffnung faßten, er werde die Ungerechtigkeiten feiner Diener strafen und selbst die Gesetze milbern. Huch ward er fehr zornig, als ihm die Lombarden in Lodi Beweise vieler Frevel vorlegten und versprach eine genaue Untersuchung, welche indeß, aus den schon oben daraelegten Grunden, unmöglich allen Erwartungen entsprechen konnte.

Um diese Zeit erneuten auch Pisa und Genua ihre wechselseitigen Beschwerden. Der König Bariso von Sardinien, welcher die ihm von Genua gemachten Vorschüsse, während seines erzwungenen Aufenthaltes in dieser Stadt nicht zu ersehen im Stande war und viele harte Bedingungen eingehen mußte<sup>2</sup>, saßte insgeheim den Entschluß sich durch pisanische Hülfe aus seiner ängstlichen Lage zu befreien

<sup>1</sup> Es ist gar viel gescholten worden: daß der Raiser nicht alle Fürssten zwang ihm nach Italien zu folgen, oder daß er von Einigen eine Ubsindungssumme annahm. Db denn die Scheltenden unter den damazligen Verhältnissen wohl mehr durchgesetht hatten, wie der große Raisser? Und woher weiß man denn, daß es der Alugheit und Billigkeit zuwider lief, in einzelnen Fällen Geld, statt der Mannschaft zu nehmen?

<sup>2</sup> Er sollte große Summen bezahlen, einen Palast in Genua bauen, wenigstens alle drei Jahre dahin kommen, dem Primate des Bischoses nichts in den Weg legen u. s. w. Ughelli Ital. sacra IV, 870. Historia patriae Monumenta I, 834. Dasselbe versprach 1189 Pertrus, Barisos Sohn. Opera della Primaziale di Pisa.

1166. Hierüber brach zwischen beiben Stadten ein neuer, im Gan= zen für Pisa unglucklicher Krieg aus. Daher eilten pisa= nische Abgeordnete zum Kaiser und sprachen: "wir haben dem Erzbischofe von Mainz 13,000 Pfund gezahlt; dafür belehnte er uns in eurem Namen mit Sardinien und ver= sprach, daß den Genuesern öffentlich unterfagt werden solle, sich ferner ein Recht auf jene Insel anzumaaßen." Der Erzbischof von Mainz antwortete: "Gerr Kaifer! was biefe erzählen, ist nach eurem Willen geschehen, und ich bitte euch den gegenwärtigen Genuesern das Nothige kund zu thun." Friedrich stand auf, lobte das Berfahren des Erz= bischofes und verlangte von den Genuesern die Raumung Sardiniens. Obertus Spinola, ihr Gefandter, hub aber an: "fur eine gerechte und gute Sache barf man frei und ohne Bangigkeit mit euch reden; nur derjenige furchte sich, welcher Ungerechtes und Unbilliges verlangt. Die Pisaner wollen euch listig und freventlich vermögen, sie auf Kosten Underer zu bereichern und zu erheben: benn meine Bater= stadt, das behaupte ich öffentlich in ihrem Namen, ist im Besitze von Sardinien und ihr gehort es von Rechts wegen. Nicht auf einseitiges Unsuchen unserer Feinde, sondern nur durch einen, auf genaue Untersuchung gegründeten Spruch des gesammten bochsten Gerichtshofes, konnte uns etwas entzogen werden. Ist nicht den Genuesern durch eure eige= nen Freibriefe ein ruhiger Besitz alles beffen zugesichert, was sie auf dem festen Lande und jenseit des Meeres inne

<sup>1</sup> Im Ristretto cronolog. IV, und in Borgo dipl. 40 sindet sich eine Urkunde vom 17ten April 1165, vermöge welcher Friedrich den Konsul Aguccione von Pisa mit Sardinien, unter Ausseldung anderer Berleihungen belehnt. Dasselbe sagt Pisanum ehron. Roneioni und fügt hinzu, Bariso und sein Sohn Peter hätten den Pisanern die Hulbigung geleistet, 6000 Pfund und einen jährlichen Jins von 100 Pfunden Goldes, so wie 12 Paar Falken versprochen. Giner zweiten kaisserlichen Berleihung vom 15ten Mai 1165 aus Frankfurt, erwähnt Fanuzzi II, 36. Vielleicht sind beide dieselben und es hieß XVII Cal. Maji.

haben? Und bei diesen Rechten müßt ihr und die Fürsten 1166. uns schüßen, damit wir nicht in die Nothwendigkeit gerazthen, ungerechte Angrisse ohne Rücksicht auf einseitige Entscheidungen mit dem Schwerte zurückzuweisen." Manche glaubten, diese kühnen Worte würden nicht ungestraft bleizben; allein der Kaiser stand zum zweiten Male auf und sprach: "Obertus Spinola hat cecht geredet und ich sage euch Allen, wie ich weder will, noch gewollt habe, daß man den Genuesern widerrechtlich etwas entziehe. Die Anssprüche beider Städte sollen von mir untersucht werden, und dem Könige Bariso habe ich nur meine Rechte übertragen, ohne Beeinträchtigung eines Dritten."

Durch diesen Ausspruch ermuthigt, wandte sich ber Ge= nueser Simon Auria zu Christian von Mainz und fagte': "Berr Erzbischof! ihr habt eurem Berrn, bem Raifer, schlecht gerathen;" worauf aber der Erzbischof ruhig erwiederte: "Berr Simon! ihr fend ein Manne des Raifers gleich wie ich, und wenn ihr ihm nach eurer Ueberzeugung rathet, so verfahrt ihr eben so wie ich." Mehr Eingang, glaubten die Pisaner, wurden ihre an Christian gerichteten Worte finden: "warum buldet ihr, herr Erzbischof, so anmaaß= liche und leere Reden der Genueser? Es gereicht dem Kaifer und dem Reichshofe nicht zum Ruhme, wenn euer Ver= fahren getadelt, geschmälert, oder gar aufgehoben wird." Wegen dieser Meußerungen vom Raiser zurecht gewiesen, leg= ten sie, bei ber Sache stehen bleibend, ihr Recht an Sar= binien bestmöglichst dar; worauf indeß die Genueser noch= mals entgegneten: "nicht nach Worten wird ber Kaifer ur= theilen, sondern nach Beweisen, und die werdet ihr schuldig bleiben. Wir haben zuerst ben Bezirk von Cagliari mit ben Waffen erobert und den faracenischen König Musaitus gefangen genommen; wir erhalten Zinsen und Zeichen ber Unterwerfung von den Einwohnern, Zeichen der Unerkennt= niß unserer Oberherrlichkeit von den fremden Raufleuten:

<sup>1</sup> Oberti Annal, genuens, 298-319.

1167, und so alte Nechte bedürfen weder einer anderweitigen Be= grundung, noch können sie durch Neuerungen umgesturzt werden." Die Pisaner, vielleicht bange daß sie auf diesem Wege der Beweisführung unterliegen mochten, suchten nunmehr den Kaiser durch Erinnerung an ihre Treue und an ihre Macht zu gewinnen; bennoch entschied er unparteiisch dahin: die Erzbischöfe von Mainz und Koln follten die Untersuchung leiten, und einstweilen die Gefangenen gegen= seitig freigelassen werden. Als dies von Seiten Pisas nicht geschah, erklärte sich Genua zwar bereit dem Raiser Mann= schaft zu stellen, drang jedoch zu gleicher Zeit auf die Voll= ziehung jenes Ausspruchs. Die Pisaner entgegneten: "nur aus Beforgniß über das Schickfal ihrer zahlreichen Gefangenen wurden die Genueser einen vortheilhaften Frieden bewilligen; mit der Ruckgabe jener verschwinde diese Uus= ficht, und alsdann konne Pisa den Kaiser keineswegs un= terstüßen. Ueberhaupt erscheine es unmöglich aus so ver= schiedenen Bestandtheilen, aus so feindselig Gesinnten ein einiges, für gleiche 3wede wirksames Beer zu bilben; bes= halb waren sie bereit die doppelte Zahl der von Genua versprochenen Soldaten zu stellen, sobald man diese gang= lich zuruckwiese." Der Kaiser antwortete den Genuesern nicht bestimmt auf ihre Beschwerden, und erwartete die verdoppelte pisanische Hulfsmannschaft, deren er in diesem Augenblicke mehr als je bedurfte.

Es war namlich unterdeß in Lodi der Beschluß gefaßt worden, mit gesammter Macht nach Rom zu ziehen, Alerander zu vertreiben und Paschalis einzusechen; und während nun eine Heeresabtheilung unter den Erzbischösen von Mainz und Köln durch Zuscien vorrückte und sich in Lukka mit Paschalis vereinte, führte der Kaiser im Frühjahre 1167 die zweite Abtheilung über Bologna, Imola, Faenza und Forli gen Ankona: binnen wenig Tagen konnte er Rom erreichen. In dem Maaße aber, als die Gesahr sür Alexander stieg, erhöhte sich auch seine Thätigkeit. Zuvörderst bannte er Paschalis und Friedrich, und entband ihre Unter-

thanen von allen Pflichten; dann trat er in Verhandlungen 1167. mit dem Kaiser Emanuel und mit den Lombarden. Jener, dem Friedrichs Macht gesährlich erschien und der Ankona mit Beistimmung der Einwohner besetzt hielt, bot dem Papste sür die comische Kaiserkrone große Unterstüßungen an Geld und Mannschaft, so wie die Vereinigung der griezchischen und lateinische Kirche': allein Alexander, welcher einsah daß die Ersüllung dieses Versprechens (bei der wanzkenden Macht des griechischen Reiches und dem hartnäckigen Sinne der griechischen Geistlichkeit) unwahrscheinlich sen, und eine anderweite Verleihung der Kaiserkrone ihn in große Weitläusigskeiten verwickeln müsse, führte die Untershandlung nur als Schreckmittel gegen Friedrich sort, und bewirkte von Emanuel Geldhüsse für die Lombarden.

Deren Klagen und Beforgnisse stiegen von Tage zu Tage?. "Die so oft versprochene Untersuchung über bas Betragen ber kaiferlichen Beamten ift," fo fprach man, "um minder wichtiger Beschäftigungen willen nochmals ausgesett worden: und kommt sie auch zu Stande, sie wird den Lom= barben nichts helfen, da der Kaifer unaustilgliche Vorur= theile gegen sie hegt, und jene ungerechten Saushalter ein= ffimmig alle Schuld auf die Unschuldigen walzen. was laßt sich überhaupt bei dem Grundsatze hoffen: Italien fen ein erobertes Land und jede Berufung auf Recht fen Emporung? Wenn Grundftucke, Gebaude, Biehftand, furz jedes Besigthum verzeichnet, und nach diesem Buche ber Schmerzen die Abgaben erhoben werden, fo sollen sich die Lombarden über dies gefehliche, gleichmäßige und genaue Verfahren noch freuen und vergessen bag die Last gewöhn= lich auf das Dreifache gesteigert, ja den Cremenfern ein Drittheil ihres Landes genommen und den Mailandern kaum ein Neuntel ihrer Uernte gelaffen ift! Ulles Eigen= thum erklart man für Reichsgut und verleiht es an Undere,

<sup>1</sup> Cinnamus 104. Alex. vita 458.

<sup>2</sup> Radulph, Mediol. 1188-1190. Acerb. Morena 1138.

II. 14

1167, alle Einheimischen schließt man ganz von Jagd und Kischerei aus, und nie fehlt es an Vorwanden zu Geld = ja zu Lei= bes = Strafen. Zwar hat sich sonst eine Stadt auch wohl über die andere emporgeschwungen: allein den Unterdrückten verschwand die Hoffnung ahnliches Steigens nie ganz, und überhaupt erscheint seit dem Erproben fremder Berrschaft, die Beherrschung von Mannern besselben Landes und Stam= mes, nicht mehr als das Schrecklichste. Chemals betrache tete man in Italien die Heereszüge der Deutschen wie vorübergehende Stürme, denen man nachgeben musse um nicht entwurzelt zu werden, und von denen man sich bei ruhigeren Luften leicht erheben konne: jest aber ist es auf eine bleibende Unterjochung abgesehen und freie Manner sollen 3wangsburgen mit eigenen Sanden erbauen. Daber ift es unläugbares Recht und heilige Pflicht den jetigen Augen= blick zu benuten: denn wenn auch die Kirche, wenn Papst Alexander bezwungen worden, bleibt keine Rettung möglich aus der weltlichen Tyrannei der Deutschen und des Kaisers."

Bei diesen und ahnlichen, nach bes Kaisers Abzuge immer lauter werdenden Aeußerungen, hielt es der Graf von Diez, kaiserlicher Statthalter in der Lombardei, für gerathen Geißeln aus den verdächtigen Städten auszuheben; allein diese Strenge vermehrte nur den Zorn, während die Aufforderungen des Papstes den Muth erhöhten und Emanuels Geldvorschüffe die Kraft verstärkten. So traten denn Cremona, Bergamo, Brescia, Mantua, Ferrara und einige andere Städte, am siebenten April 1167 heimlich durch Gesandte zusammen und schlossen in dem, zwischen Bergamo und Mailand gelegenen Kloster Puntido einen Bund des Inhalts: "da es bester ist rühmlich zu sterben, als in Schande und Unterdrückung zu leben, so versprechen wir eidlich daß sede Bundesstadt der anderen Hülfe leisten soll, sobald ihnen der Kaiser, oder seine Besehlshaber, oder

<sup>1</sup> Einige Städte traten etwas später bei. Murat. Annal. &c Bret Geschichte von Venedig I, 325.

sonst Temand in seinern Namen, von jetzt an irgend neues 1167. Unrecht zufügt: alles dies jedoch unbeschadet der dem Kai= fer geschworenen Treue."

Aber diese lette, um des außeren Scheines willen hinzugefette Bedingung konnte feine Wirkung erhalten, ba all= mablich immer mehr Stadte dem Bunde beitraten, an einem verabredeten Tage alle Befehlshaber Friedrichs verjagten und nachstdem die Gerstellung Mailands beschlossen'. Un= fangs erschraken fast die zerstreuten Mailander über die Ruhnheit dieses Beschlusses; als aber von allen Seiten die versprochene Hulfsmannschaft punktlich zusammentraf, als fie am 27sten Upril 1167° wirklich ungestort, ja mit über= legener Macht in ihre alte Vaterstadt einzogen: so stieg ihre Dankbarkeit und Begeisterung aufs Hochste. Rastlos arbeitete man an ber Herstellung ber Graben, Mauern und Thurme, von Grund aus wurde der erzbischofliche Palast neu gebaut, und die Weiber gaben ihr Geschmeide ber um bie Kirchen wiederum zu schmücken. Auch nach Tortona kehrten die Einwohner freudig zurück, auch Blandrate kam in die Gewalt der Verbundeten.

Vor Allem wichtig erschien es jedoch Lodi zu gewinnen, welches dem Kaiser in der Nahe Mailands einen sicheren und gefährlichen Angriffspunkt darbot und die Zusuhr nach dieser Stadt außerst erschweren konnte. Aber die Lodenser, — eingedenk der großen Wohlthaten, welche sie von Friedrich empfingen und seinem mächtigen Schuse vertrauend —, gaben den Gesandten zur Antwort: "ihr Bund sen Auferuhr und Verrath gegen den großen Kaiser, und die leere

<sup>1</sup> Memor. Regiens. 1075. Grisso. Bonon. Histor miscella. Alexandri vita 457. Galvan. Flamma 201. Cremon. chron. Erfurt. chron. S. Petrin. zu 1166. Obertus wirkte hauptsächlich zur Herstellung Mailands, wie eine Inschrift an der Porta Romana bewieß. Tiraboschi Lett. III, 408. Ueber die darauf Bezug habensten Bildwerke, siehe Hagens Briefe I, 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saxii archiep. II, 559. Pagi zu 1167, c. 5.

1167. Bebingung von fortdauernder Treue konne bas Unrecht nicht verhehlen oder verdecken.". Zum zweiten Male erschie= nen hierauf Gefandte aus Cremona, die Lodenfer kniefallig und um Gottes willen anzuflehen: "daß sie einem Bunde beitreten mochten welcher die Erhaltung Aller, die Losung von fremder Anechtschaft, die Ehre und das Gluck der ganzen Lombardei zum Zwecke habe. Wenn sie bennoch auf ihrer Weigerung beharrten, so bleibe nichts übrig als Gewalt, und fein Saus werde der Berftorung, fein Ginwohner dem Tode entgehen." Mit unerschütterlicher Treue gegen Friedrich antwortete man den Cremonefern: "ihr habt Lobi erbauen helfen, ihr habt uns gegen Mailands Tyran= nei in Schutz genommen und wie Bruder vertheidigt: wie konnt ihr nun euren Sinn so ploglich andern und uns zu unnaturlichem Frevel auffordern?" — Sobald ben Ber= bundeten diese neue Weigerung hinterbracht wurde, verwusteten sie das Gebiet von Lodi und schlossen die Stadt ein. Nach tapferem Widerstande erzeugte sich hier, durch die Ueberzahl der zusammengedrängten Menschen, Mangel an Lebensmitteln; vom Raiser, das sah man deutlich ein, konnte jest keine Unterstützung eintreffen, wohl aber obige Drohung der Lombarden buchstäblich in Erfullung geben. Bei diesen Umständen trat Lodi zu ihnen über und der Zusatz bes Bundesvertrags: "unbeschadet der Treue gegen den Raiser," war in ihren Berzen keine leere bedeutungslose Formel1. Bald nachher bestürmten und eroberten die Lom= barden auch die Burg Trezzo: welcher Gewinn dadurch noch sehr erhöht wurde, daß des Raisers, aus dem oberen Italien zusammengebrachte Schabe, hier verwahrt wurden und den Siegern in die Bande fielen.

Uls der Kaiser von den neuen Berbindungen der Lombarden horte, zurnte er sehr; glaubte aber um so weniger deshalb seinen Plan gegen das mittlere Stalien und den

<sup>1</sup> Mögen auch Manche tombarbisch gesinnt gewesen senn, so war boch bas Ganze kein bloßes Gaukelspiel um ben Kaiser zu täuschen.

Papst aufgeben zu mussen, ba er in ganz Tuscien und bis 1167. Fano keinen Widerstand gefunden hatte. Alle Stadte diefer Gegend, Bologna, Faenza', Imola u. f. w. schwuren ihm ben Gid ber Treue und entrichteten Steuern ober Buß= gelber. Selbst manche Theile des Kirchenstaates kamen in die Gewalt der Deutschen, und viele Romer versprachen für empfangenes Geld öffentlich gegen Alexander aufzutre= ten. Bei dieser Lage der Dinge hatte der Raiser rasch vor= warts gegen Rom, ober auf die Runde von den großen Fortschritten der Lombarden, rasch zuruck gen Mailand zie= hen follen. Statt beffen verlor er fo viel Zeit bei der Be= lagerung von Unkona2, daß die Berbundeten ungestort ihre Macht ausbreiten, und Alexander ebenfalls mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und mit Gelbe auf die Romer wirken konnte. Beide, der Kaiser und der Papst, waren übrigens großer als biefe, welche aller edlen Gefinnung fo ermangelten, daß nicht Wenige sich von beiden Theilen be= zahlen ließen3, bis der scheinbar doppelte Gewinn bald die gerechte Grafe nach sich zog.

Dem alten Hasse gegen die Tuskulaner nachgebend, — welche sich auch jetzt an die Deutschen anschlossen und den Römern keine Steuer bezahlen wollten —, übersielen diese, gegen den Willen Alexanders, deren Besitzungen und zersstörten mit wilder Grausamkeit selbst Saaten, Bäume und Weinstöcke Naino, der Graf von Tuskulum, suchte und fand zunächst eine Unterstützung bei dem Erzbischose Nainald von Köln, welcher in diesen Gegenden eine kleine deutsche Macht besehligte; aber sie konnten selbst nach ihrer Vereinigung das freie Feld nicht behaupten, und suchten

<sup>1</sup> Die Faentiner führten dem Kaiser und der Kaiserinn zu Ehren, Ritterspiele (giuco e torneo) auf. Mordio municipj II, 126.

<sup>2</sup> Vielleicht glaubte er, ohne den Besig Ankonas sen der Ruckzug unsicher; nach Eroberung der Stadt, aber weder von Griechen, noch Normannen eine Störung unmöglich.

<sup>3</sup> Vita Alex. III, 457. Tonduzzi 199.

1167, Hulfe bei bem Raifer. Es schien diefem und den Kurften nicht rathsam, deshalb die, schon weit vorgerückte Belagerung von Unkona aufzuheben; wohl aber eilte Christian von Mainz mit einer Beeresabtheilung feinem geistlichen und Waffenbruder zu Hulfe. Ihm zogen die Romer am 30sten Mai 1167 mit 30,000 Mann entgegen und vertrauten ihrer Ueberzahl: benn auf einen Deutschen kamen wohl zwanzig Romer. Daher versuchte Erzbischof Christian zuerst den Weg der Unterhandlung; aber die Romer ant= worteten: "ber Raifer ware fehr gutig, daß er feine Priester sende um ihnen Messe zu lesen, sie wollten ihnen aber aus anderem Zone etwas vorfingen?. Bald folle der Erz= bischof und sein ganzes Heer den Wogeln des Himmels und den Thieren des Feldes zur Speise daniedergestreckt werden." Sobald Christian diese hohnende Antwort ver= nahm, erhob er die Fahne und begann den heiligen Gesang: "Christus, der du geboren bist;" in welchen Alle ein= stimmten und ben Romern kuhn und freudig entgegengingen, während ihnen Rainald von Koln in den Rucken kam. Da geriethen die Großsprecher vor der geringen Zahl der Deutschen in unglaubliche Ungst, zuerst floh ihre Reiterei, dann das Kugvolk; aber so geschickt war der Ungriff, so rasch die Verfolgung angeordnet daß die Romer, trot aller Gile ber Flucht, nach ben geringsten Angaben bei bieser ganzlichen Niederlage 2000 Tobte und 3000 Gefangene einbußten.

<sup>1</sup> Die Einnahme von Lobi fällt auf den 22sten Mai, also nur eine Woche früher.

<sup>2</sup> Aliter eis ad cantandum transponemus ordinem. Vinc. Prag. 78.

<sup>3</sup> Wir haben aus den sehr abweichenden Nachrichten das Wahrscheinlichste herauszusinden versucht. Nach einigen waren es 40,000 Romer (Chronogr. Saxo) und die Zahl der Gebliebenen steigt nach den verschiedenen Angaben von 1500 bis 12,000, und in gleichem Verhältniß die Zahl der Gefangenen. Chron. Pisan. 180. Chron. fossae novae 873. Pegav. chron. contin. Helmold II, 10. Bosov. annal. Nunquam ex Romanis tot millia sunt caesi. Sicard. 600.

Vereint mit den Bewohnern von Alba, Tivoli u. a. 1167. zerstörten die Sieger alle Burgen und Saaten bis zur Tiber, und kamen sogar bis an die Thore von Rom. Dennoch verlor Alexander den Muth nicht, sondern bezwirkte die Herstellung und strenge Bewachung der Mauern, und trat in engere Verbindung mit dem neuen Könige Wilhelm II von Sicilien, welcher, nach des Papstes Bezwingung, einen Angriff Friedrichs erwarten mußte. Um diese Gesahr abzuwenden übersandte er große Summen, mit denen Alexander seine Freunde besohnte und dringende Ausgaben bestritt; es nahte ein apulisches Heer zum Entzsache Komis und zwei Schiffe ankerten am Ausstlusse der Tiber, damit der Papst und die Kardinäle im höchsten Nothfalle nach Neapel schiffen könnten.

Unterdeß hatte aber Friedrich einen Vertrag geschlossen, wonach Unkona Geld zahlte und Geißeln stellte, und zog nunmehr so rasch sublich bis Tronto', daß die Upulier, aus Furcht ganz abgeschnitten zu werden, in ihre Seimath zuruckeilten. Gleichzeitig eroberten die Pisaner unter Unführung Rainalds von Köln Civitavecchia und besetzten mit acht Schiffen den Ausfluß der Tiber; endlich traf alle Rriegsmannschaft vor Rom zusammen. Dennoch widerstan= ben die Romer und die Soldner des Papstes so nachdruck= lich, daß Friedrich binnen acht Tagen die befestigte Peters= firche nicht einnehmen konnte. Da legte man Feuer an die, ihr nahe stehende Kirche der heiligen Maria; von hier sprang die Flamme über auf die Worhalle der Peterskirche und die, durch Rauch und Hibe aufs Aeußerste gebrachte, Mannschaft mußte sich ergeben. Nur jenseits der Tiber, in den festen Saufern der Frangipani und dem Kolosseum

Auch der Bischof von Lüttich war in der Schlacht. Aquic. auctar. zu 1166. — Der Kaiser überließ Andernach an Rainatd als Cohn für seine Verdienste. Günther cod. I, Urk. 184.

<sup>1</sup> Otto S. Blas c. 20. Oberti annal. 318. Alex. vita 458. Acerb. Morena 1150. Ec Bret Gesch. von Benedig I, 325.

1167, hielt sich ber Papst noch immer mit seinen Unhangern, Er sah es indeß nicht ungern, daß der Erzbischof Konrad von Mainz um Unterhandlungen anzuknupfen, zu Friedrich ging. Dieser ließ den Kardinalen, den Bischofen und dem Volke fagen: "fie mochten Alexander zur Niederlegung feiner Burde bewegen; das Gleiche verspreche er fur Paschalis, und dann folle ein Dritter burch freie ungestorte Wahl auf den papst= lichen Stuhl erhoben werden." Einstimmig brangen bie Romer barauf, daß Alexander diese Bedingungen annehme, ja fie behaupteten: er fen, um feine Schafe vom Unter= gange zu erlosen, verpflichtet sich noch harteren zu unter= werfen. Aber ungeachtet dieser Bedrangniß antworteten bie Bischofe und Kardinale dem Raiser: "nur Gott konne ben Papst richten, über alle menschlichen Gerichte fen er erhaben." Siemit waren jedoch die Romer um so weniger einverstanden, da ihnen Friedrich, wenn sein Vorschlag durchgehe, bestimmte Hoffnung zur Ruckgabe aller Beute und aller Gefangenen machte. Täglich traten mehre zu ihm über und der Papst, der so lange als irgend möglich ausgeharrt hatte, verließ endlich in aller Stille Rom und rettete sich zum Verdrusse des Raisers über Terracina und Gaeta nach Benevent 1.

Nunmehr wurde Paschalis von Viterbo im Prachtzuge herbeigeholt und förmlich auf den papstlichen Stuhl gesetzt. Er ließ die Altare, als wären sie von Alexander besleckt, reinigen oder neu bauen, vernichtete dessen Weihungen der Bischöse und Aebte und krönte am ersten August 1167 den Kaiser nebst seiner Gemahlinn<sup>2</sup>. Die Römer schwuren diesem Gehorsam und Beistand gegen Sedermann und

<sup>1</sup> Romuald. chron. Gobelin. 60. Lobiense et Reichersberg. chron. Alexander blieb zwei Jahre in Benevent. Tiraboschi Modena III, urk. 434. Withelm I hatte ihm bedeutende Summen Geld geschiekt. Testa 32.

<sup>2</sup> Dumont I, 87, urf. 147. Cassin. monach. Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr. monach.

stellten ihm frei ihre Verfassung zu ordnen; wogegen er 1167. die Rechte und guten Gewohnheiten des Naths und des Volkes anerkannte und bestätigte. Endlich schwuren sich auch Paschalis und Friedrich wechselseitige Treue und daß keiner jemals von diesem Eide Lösung verlangen oder an= nehmen-solle.

So war des Kaisers Macht unerwartet hoher gestiegen als je zuvor, und die Besiegung Siciliens wie der Lom= bardei schien, mit Hulfe eines so zahlreichen und kriegs= lustigen Beeres, nicht mehr über seine Rrafte hinauszuge= hen. — Da folgte noch im Laufe des Monats August plot= lich nach stechenbem Sonnenscheine gewaltiger Regen, auf diesen von neuem glübende Hike und nun entwickelten sich Dunste2, welche zwar alliahrig um diese Sahreszeit Man= chen in Rom dahinraffen, diesmal aber mit ungewöhnlicher pestartiger Kraft die Deutschen ergriffen. So furchtbar und entsetzlich wirkte das Gift, daß diejenigen welche eben noch zu Pferde steigen wollten, todt niederfielen und die welche Andere begruben, plotlich mit in die Grube sturzten. man sich befinnen, entschließen, Rath schaffen konnte, war binnen acht Tagen der größte Theil des schönen Beeres vertilgt! Es starben die Grafen Berengar von Sulzbach und Heinrich von Tubingen, Herzog Welf der jungere und Berzog Friedrich von Schwaben3; es starben die Bischofe von Prag, Regensburg, Augsburg, Speier, Berden, Lut= tich, Zeiz; es ftarb ber einflugreiche Erzbischof Rainald von Roln4. Dies Alles sen, so sprachen Biele, die Strafe für

<sup>1</sup> Append. ad Radev. 559.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La fièvre maremmane. Sismondi II, 169. Aquic. auctar. Monach. Weingart. 792. Hochwart 196. Corner 742. Henric. Berchtolsgad. 211.

<sup>3</sup> Ober von Rothenburg.

<sup>4</sup> Rainalb soll in Hilbesheim einst als Schulknabe gesagt haben: ego sum; und als der Lehrer fragte: wer bist du? ego sum ruina mundi. Chron. mont. sereni zu 1168.

1167. die Verfolgung des achten Papstes und das Niederbrennen gottgeheiligter Kirchen.

Der Kaiser ließ, dem von Gott gesandten Unglucke weichend, Paschalis mit einer Besahung in Rom und die romischen Geißeln in Viterbo zuruckt: er felbst eilte mit dem Ueberreste des Heeres nach Lukka, verlor aber auf bem Wege noch an 2000 Menschen. Die Enapasse bei Pontremoli fand er so stark mit Italienern besetzt daß er sich, einen gefährlichen Rampf vermeidend, links wandte und mit Hulfe bes Markarafen Obizo Malaspina burch Seitenwege, Thaler und Berge, nicht ohne Berluft und nur mit geringer Macht, im September Pavia erreichte Sier achtete er, den Fehdehandschuh in die Luft werfend', am 21sten September 1167 alle lombarbischen Stabte, nur Cremona und Lodi ausgenommen. Als die Lombarden faben, daß er nach so bitteren Erfahrungen und bei so verringerter Macht unwandelbar auf seinen alten Unsichten und Vorfaten beharrte, erstaunten sie zwar über seine Standhaftigkeit, wurden aber dadurch nicht geschreckt, son= bern ebenfalls zu größerer Ausbauer angefeuert. Um ersten December 1167 erneuten den Bund: Benedig, Berona, Vicenza, Padua, Treviso, Ferrara, Brescia, Bergamo, Cremona, Mailand, Piacenza, Parma, Modena und Bologna. Alle zwischen vierzehn und fechzig Sahr alte Ginwohner dieser Stadte beschwuren: Niemand foll mehr gab-Ien und leisten, als seit der Zeit Beinrichs IV bis auf die Thronbesteigung Friedrichs gezahlt und geleistet worden ift. Reine Stadt beschließt einseitig Rrieg ober Frieden, Alle leisten sich wechselseitig Beistand und Entschädigung. Innere Streitigkeiten beseitigt man im Wege ber Gute und bes Mechtes. Unhänger bes Kaifers werden verjagt, gestraft und ihr Gut eingezogen. Erwählte Borsteber, Reftoren, leiten die gemeinfamen Ungelegenheiten des gefammten Lombardenbundes.

<sup>1</sup> Giulini 348.

Streifzuge, welche Friedrich im Winter von Pavia aus 1167. unternahm, brachten seinen Gegnern allerdings noch immer vielen Nachtheil; aber bald ergab sich, daß man ohne gro-Bere Heeresmacht die Lombarden nicht bezwingen konne und Gefahr laufe in Pavia eingeschlossen zu werden. Daher veranlaßte Friedrich den Schein, als wolle er sich mit ber Rirche aussohnen, was die Lombarden laffig machte; mah= rend ihm der Markgraf Wilhelm III von Montferrat, für große Versprechungen, einen freien Ruckzug burch bas Gebiet des Grafen Hundt von Maurienne auswirkte. Go= bald die Verbündeten (welche von allen Alpenpassen nur diesen nicht besetzt hatten) von des Kaisers unerwartetem Aufbruche horten, fetten sie ihm nach, bis er, rastlos fort= eilend, einige ihrer Geißeln am Bege aufknüpfen und verfunden ließ, daß bei weiterem Verfolgen allen daffelbe Schickfal bevorftebe. Unter solchen Umftanden kam Friedrich im Marz 1168 mit geringer Begleitung nach Sufa1, und befahl auch hier einen Edeln aus Brescia, Zilio de Prando, als Verräther hinzurichten. Darüber erzürnt, rotteten sich die Burger zusammen und außerten: "den Raiser und feine Begleiter wollten sie frei nach Deutschland ziehen lassen; wogegen alle italienischen Geißeln diesseit der Alpen zuruckbleiben mußten." Nachdem Friedrich diesen Vorschlag verworfen hatte, beschloß man ihn selbst in der Nacht zu fangen ober zu tobten; der Mordplan ward jedoch verra= then, und hermann von Siebeneichen, ein treuer Ritter legte sich in des Raifers Bett, wahrend dieser verkleidet und von der Dunkelheit begünstigt, mit nur funf Beglei= tern entfloh?. Uls die Burger diese Tauschung entdeckten,

<sup>1</sup> Imperator contra imperialem dignitatem, de Italia occulte cum paucis rediit. Godofr. monach. — Vix clam egressus est. Dodechin zu 1167. Acerb. Morena 1155. Obert. 319. Pagi c. 13. Johann. Sarisber. epist. 234.

<sup>2</sup> Die Wahrheit dieser Erzählung ist (gleichwie die von der Treue der Weiber von Weinsberg und der Bürger von Lodi, ober von der

1167. vergriffen sie sich zwar nicht an jenem Ritter, doch übers gab man später der Wittwe des hingerichteten Brescianers zehn gefangene Deutsche um mit ihnen nach Willfür zu verfahren.

So war Italien verloren, Alexanders Sieg unabwends bar, und wie viel hatte Friedrich in Deutschland zu besfürchten, an dessen Gränzen er nicht wie ein mächtiger Raiser anlangte, sondern wie ein Flüchtling!

Zusammenkunft Friedrichs und Heinrichs des Löwen in Chiavenna) getäugnet, oder doch bestritten worden. Mir scheinen die positiv erzählten Antsachen mehr Gewicht zu haben, als die bloß negativen Fragen und Bedenken, durch welche man das Lebendigste und Individuellste am leichtesten so in Zweisel stellen kann, daß nur das Allgemeinste und Abstrakte als Geschichte übrig bleibt.

## Siebentes Hauptstuck.

Mahrend Friedrich I den Papst und die sombardischen Stabte auf eine Beise befriegte, welche feine Bewunderer als helbenmuthige Standhaftigfeit erhoben, minder Geneigte hingegen als furzsichtigen Starrfinn bezeichneten, gerieth, an dem entgegengesetten Ende des deutschen Reiches, Bein= rich der Lowe nicht ohne eigene Schuld in bose Fehden. Seine Macht mar einem Konigreiche vergleichbar: Sachsen, Baiern, die reiche Erbschaft Raifer Lothars, hermanns von Winzenburg und einiger Underen, die Eroberungen in Fries= land und Clavien, viele den Bischofen abgenommene oder zu Lehn erhaltene geistliche Guter u. f. w. bildeten eine Masse von Landern, größer als sie der Raifer selbst unmit= telbar befaß. Mit Verstand, Ordnung und Strenge stand Heinrich dem allem vor: wenn aber die Ueberzeugung von seiner Pflicht die alte Hoheit des Kaiserthumes ungetrübt zu erhalten, den Kaiser nicht gegen allen Tadel über die Wahl der Mittel schützen kann; so lagt sich Seinrich der Lowe noch weniger ganz rechtfertigen, daß er, um seine schnell entstandene Macht immer mehr und mehr zu ver= ftarten, feine habsuchtigen Mittel verschmahte und alle seine Nachbarn (die fich in ihrer Stellung als Kursten und Pra= laten ursprünglich nicht geringer bunkten) bloß nach dem

1166. Rechte bes Starkeren behandelte'. "Er wendet (fo flagten Viele) seinen Verstand oft nur an, ungerechte Unspruche bervorzusuchen; seine neuen Ordnungen stehen im Wider= spruche mit dem alten Herkommen, und unbillige Strenge ubt er selbst gegen die, welche ein Recht haben ihre eigenen Gesetzeber zu senn. Gin in Braunschweig aufgestellter, den Rachen weit aufsperrender, Lowe deutet sinnbildlich des Herzogs wilbe Natur und seine rauberischen Vorfate an?" — So vereinten sich gerechte Beschwerden über Ge= schehenes, mit der Furcht vor dem Künftigen und dem Neide über Unbestreitbares, und führten zu einem großen Bunde wider Heinrich den Lowen. Die Verbundeten, zu benen ber Erzbischof von Magdeburg und die Bischofe von Lubeck und Hilbesheim, der Landgraf Ludwig von Thuringen und der Markgraf Albert von Brandenburg, nebst mehren Grafen und Edeln gehörten, hielten sich ruhig, so lange ber gefürchtete Kaiser in Deutschland gegenwärtig war; kaum aber hatte sich dieser im Berbste 1166 nach Italien bege= ben, da begannen sie offene Fehde und fanden an bem mach= tigen Rainald von Koln einen Fürsprecher bei dem Raiser3. Von einer Seite brach der Landgraf Ludwig IV von Thuringen in des Herzogs Besitzungen ein und eroberte Halbens= leben; auf der anderen ward Graf Christian von Oldenburg

<sup>1</sup> Generositatem suam et famae gloriam nimia foedavit avaritia et infidelitate: erat enim tenax sui boni, cupidus alieni, superbus, elatus nimium, et quod maxime principem dedecet, vix alicui servans fidem illaesam. Gervasius Dorob. bei Twysden col. 1466. Schloffer Beltgeschichte III, 1, 320. Noch stärfer brückt sich ber, freilich gegen die Deutschen oft parteiische Saxo Grammat. XIV, 538 aus: Pervicaci ingenio Henrici nulla boni stabilitas serviebat. Mentiri virtutem ducebat, bonarum artium loco fallaciam amplectebatur, sidem simulatione colebat, honesto utile anteserendo.

<sup>2</sup> Bottiger 245!

<sup>3</sup> Chronogr. Saxo. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Godofred. monach. Stederburg. chron. Albert. Stad. 193. Lerbecke 507. Helmold II, 7-10; III, 2. Arnold. Lubec. III, 2.

freudig in Bremen empfangen, weil Heinrichs neue Herr= 1166. schaft weniger mild erschien, als die frühere des Erzbischofs.

Sobald der Herzog sah, welche Gesahr ihm von allen Seiten drohe, ergriff er die kräftigsten Maaßregeln. Dem Slaven Privislav' gab er, um sich gegen Norden zu decken, klüglich das Land der Obotriten zurück und verwandelte hiedurch diesen gesährlichen Feind in einen ausharrend treuen Freund; dem tapferen Grasen Heinrich von Orlamünde übertrug er die Vertheidigung der holsteinischen, stormarischen und wagrischen Länder; er selbst wandte sich zuerst morgenwärts und drang, da Alle vor ihm wichen, bis in die Gegend von Magdeburg, dann eilte er mit gleicher Schnelligkeit gen Bremen. Hier wartete Graf Christian seine Ankunft nicht ab, sondern ging nach Friesland zurück und die Stadt mußte froh seyn, daß sich der Herzog auf des Erzbischofs Hartwich Vermittelung mit einer Strafe von 1000 Mark Silber begnügte.

Bis jest hatte sich Hartwich, die Unbeständigkeit der Berbündeten und die Macht Heinrichs scheuend, nicht gegen ihn erklärt, sondern lebte ruhig in Hamburg; weil er aber um diese Zeit ansing Wassen und Lebensmittel zu sammeln und seine Schlösser zu befestigen, so zwang ihn Heinrich, die Fehde beginnend, nach Magdeburg zu entsliehen. Gleischerweise verjagte er den Bischof Konrad von Lübeck, welscher sich, wo nicht seindlich, doch zweideutig gezeigt und beharrlich die Huldigung verweigert hatte.

So lagen die Verhältnisse im Frühlinge 1168, wo der 1168. Raiser aus Italien zurückkehrte und, als habe ihn kein Unglück betroffen, mit seiner früheren Thätigkeit und Ueber= legenheit die Lenkung aller Neichsgeschäfte übernahm. Zu= erst verwies er es den, auf mehren Neichstagen vor ihm

<sup>1</sup> Pribistav tebte bis 1178. Lisch Sahrbücher II, 1, 19.

<sup>2</sup> Er starb bald nachher.

<sup>3</sup> Es werden genannt Bamberg, Burzburg, Frankfurt, Bonneburg. Siehe Bunau 205.

måchtig Krieg erhoben, seine Friedensmahnungen nicht befolgt und mittelbar die Macht der Lombarden zur Schmach der Deutschen erhöht håtten; dann befahl er (denn so verslange es das Recht) den Besitzstand zunächst und dis zu genauerem Erweisen der Unsprüche so wieder herzustellen, wie er vor dem Ausbruche der ungebührlichen Fehde gewesen sen: was einerseits dem Herzoge Heinrich Gewinn brachte, andererseits ihn aber auch zur Wiedereinselzung des Erzbischofs von Bremen und des Bischofs von Lübeck zwang.

Hiedurch war indeß der Friede noch nicht im ganzen Norden Deutschlands hergestellt: denn um dieselbe Zeit un= ternahm Konig Waldemar I' einen Feldzug gegen die beid= nischen Rugier. Che es biefe erwarteten, standen bie Danen, von den pommerschen Fürsten nach Heinrichs des Lowen Geheiß unterstütt, vor Arkona. Gegen Morgen, Mitter= nacht und Mittag bespult das Meer die Kreidefelsen Urkonas; kein in der Tiefe abgeschossener Pfeil erreicht deren Gipfel, und die schroffen Wande sind unersteiglich. Nur die Abendseite steht mit dem festen Lande in Berbindung, ward aber damals von einem, funfzig Fuß hohen Walle geschütt. Bum Ungriffe besselben ließ Waldemar unverzüglich Belagerungszeug fertigen, außerte aber: "Arkona werde noch vor Beendigung biefer Arbeit fallen." Befragt, mor= auf sich diese kuhne Hoffnung grunde, gab er zur Untwort: "der heilige Beit, an dessen Stelle Svantevit getreten, sen unzufrieden daß er zu Gogendienst Beranlassung gegeben habe, und werde an seinem Namenstage2 die Mauern Ur= konas einstürzen." Während diese Behauptung den Muth und die Unstrengungen der Christen erhohte, vertrauten die

<sup>1</sup> Zu 1174 erwähnt Hamsfort bei Langebek I, 279, bereits den neunzehnten Zug Waldemars gegen die Slaven in Pommern und Mecklenburg.

<sup>2</sup> Der Namenstag ist ber 14te Junius. Ueber die ganze Belagerung, Saxo im 14ten Buche.

Belagerten zu viel dem unmittelbaren Beiftande Svante= 1168. vits, und besetten und bewachten ihre holzernen Thurme und Thore keineswegs wie es sich gebührte. Unbemerkt schlich baber ein Dane in den Raum, welcher durch Bu= fammentrocknen der Erde zwischen dem Walle und einem Thurme entstanden war, und zundete diefen an. Bald be= brangten die überhand nehmenden Flammen und die her= beieilenden Danen dergestalt die Arkoner, daß sie fich un= geachtet des tapfersten Widerstandes auf folgende Bedingun= gen ergeben mußten: "das Bildniß Svantevits wird mit allen ihm gehörigen Schäben ausgeliefert und driftlicher Gottesbienst eingeführt; alle driftlichen Gefangenen erhalten bie Freiheit; die Grundbesitzungen, welche dem Svantevit oder deffen Priestern gehoren, werden zur Unterhaltung der driftlichen Geiftlichen verwandt; die Rugier folgen den Da= nen auf ihren Kriegeszügen, zahlen jahrlich eine bestimmte Steuer und stellen Beißeln fur bie genaue Erfullung biefer Bedingungen."

Sogleich nach der Einnahme der Stadt wurde Svantevits Bildfäule vorsichtig umgeworsen, damit nicht durch Zufall hiebei ein Unglück entstände, das vom Volke als Werk des zürnenden Gottes gedeutet werden könnte. Mit Schrecken sahen die Rügier ihren Gott niederstürzen und zur Stadt hinausschleisen: Viele erwarteten ein Wunder', Manche weinten in tiesem Schmerze, minder Gläubige lachten über die hin und her geschleppte unsörmliche Gestalt, die Dänen endlich kochten ihre Speisen beim Feuer der zerhauenen Bildfäule, brannten den Tempel nieder und sührten dagegen von dem, zu Belagerungswerkzeugen bestimmten Holze, eine Kirche aus. — Nach dem Falle der Hauptstadt ergaben sich auch die übrigen Städte, unter andern

<sup>1</sup> Broderus 585. Compil. chronol. 66. Eftrup Leben Absalons 213. — Hamsfort bei Langebek I, 277 sest dies alles auf 1169. Müller (bei Estrup 240) erweiset jedoch, daß 1168 die richtige Sahreszahl ist. Ebenso Dahlmann I, 290.

Rugiavit zerstörte. Der letzte war durch Voremut und Rugiavit zerstörte. Der letzte war durch Vorhänge unge-weihten Augen verborgen; aber die Schwalben hatten doch einen Zugang gefunden, an seinen sieben Gesichtern ihre Nester befestigt und ihm die Brust mit Unrath beschmutzt: welches alles den Christen zu mannichsachem Spotte Ver-anlassung gab.

Nachdem für Erbauung der Kirchen, Unstellung der Beiftlichen, Weihe ber Gottesacker, Zahlung ber Steuern und Uebernahme der Geißeln gesorgt und der Fürsten Za= tislav und Jaromir Lehnsbarkeit angeordnet war, kehrten die Danen freudig in ihre Beimath zurud; die Berzoge von Pommern dagegen, welche erwartet hatten, daß man jene rugischen Kursten vertreiben und ihnen fur die geleistete Bulfe das Land überlassen wurde, fanden sich getäuscht und außer Stande ihren Forderungen Eingang zu verschaf= fen. Selbst Heinrich dem Lowen schlug Waldemar die Theilung der Beute, der Steuern, des Landes und ber geistlichen Unrechte ab, bis jener feinen Slaven bie Seerauberei erlaubte, welche dann auf den Inseln und dem Meere fo viel verwufteten und erbeuteten und fo viel Gefangene machten, daß an einem Markttage in Mecklenburg 700 Da= nen zum Verkaufe ausgestellt wurden. Hiedurch fah sich Konig Waldemar zur Nachgiebigkeit gezwungen: er über=

1169. ließ Heinrich dem Lowen um Johannis 1169 die Hälfte der Geißeln und Steuern, und verlobte seinen Sohn Kannut mit dessen Tochter Richenza, der Wittwe Friedrichs von Nothenburg. Die Slaven mußten nun wieder Friede halten, und ihr Land kam fast ganz in die Gewalt der Sachsen.

<sup>1</sup> Ueber die hieher gehörigen Berlobungen und Heirathen, Bunau 363, Dahlmann 309.

<sup>2</sup> Ueber bie Zeitrechnung für alle biese Begebenheiten hat Dahlemann und Erasmus Müller gründliche Untersuchungen angestellt. Dahlmann I, 300. Estrup Leben Absalvans 226. — Helmold II, 23.

Während heinrich der Lowe seine Macht so herstellte 1169 und erweiterte, trafen in diefen Sahren mancherlei Umftande zusammen, welche auch die Macht des Kaisers auf eine, für das Wohl des Ganzen vortheilhafte Weise erhöhten: benn sonst mochte ber einzelnen Fürsten und Pralaten Reigung sich ganz unabhangig zu machen, schnell die Auflosung des vereinigenden Bandes herbeigeführt und die hohere Leitung gant vernichtet haben, beren man in jenem Sahr= hunderte noch gar fehr bedurfte. Doch genugte Friedrich der damaligen Zeitansicht in so weit, daß er die Erwerbun= gen nicht, zur Grundung eines unbeschränkten Königthums, in seiner übermächtigen Sand festhielt, sondern allmählig unter seine Sohne vertheilte'. Beinrich ber alteste ward, nach dem Untrage bes Erzbischofs Christian von Mainz, auf dem Reichstage von Bamberg zum romischen Konig erwählt, und am 16ten August 1169 in Uchen vom Erzbischofe Philipp von Koln gekront. Friedrich, ber zweite Sohn, bekam das Herzogthum Schwaben2, die Lander Welfs des älteren und des Grafen Rudolf von Pfullendorf. Nach dem Tode seines einzigen Sohnes hatte namlich Welf allen Erwerbungsplanen und allen heimlich eingeleiteten Berbindungen mit Alexander III entsagt, und sich in Mem= mingen niedergelaffen, wo er alle luftige und geldarme Mitter, Sånger und Schalksnarren bei sich aufnahm und große Summen verschwendete fur Effen und Trinken, pracht= volle Feste und Rleider, große Jagden und schone Mad= chen3. Daher gerieth er in Schulden, zu beren Tilgung

<sup>1</sup> Gervas. Tilber. 942. Pegav. chron. Godofr. monach. Aquic. auct. Northof 385. Bosov. annal. Ueber die Schwierigkeiten das Uleter ber Sohne Friedrichs zu bestimmen, siehe Bunau 211.

<sup>2</sup> Friedrich kam wohl erst spater zum Besiße des Herzogthumes, wes nigstens sagt er im Jahre 1185 anno ducatus nostri primo; auch mag Mes auf dem Reichstage in Mainz nochmals bestätigt worden senn. P fister Gesch. von Schwaben II, zu 1184.

<sup>3</sup> Aventini annal. VI, 5, 5. Lang Bereinigung II, 174 weiset Beise Besigungen genauer nach. Hormanr Hohenschwangau 23.

1169. Heinrich der Lowe, seines Bruders Sohn, aus furgsichti= ger Sparsamkeit nichts hergeben wollte; wahrend ihm ber Raiser, seiner Schwester Sohn, mit freigebiger Unterstützung entgegenkam. Allmählich ward jedoch Welf der Sinnenlust überdruffig, rief Uta, seine verwiesene Frau wieder zurück, machte ben Urmen, Beistlichen und Rloftern reichliche Schen= fungen, und setzte (fofern der Beimfall nicht ohnehin nach Lehnrecht stattfand) in dankbarer Erinnerung genoffener Wohlthaten, den Raiser zum Erben ein 1. - Dasselbe that der sohnelose Graf Rudolf von Pfullendorf auf Untrieb sei= ner Gemahlinn, welche die Schwester ber Mutter Friebrichs war; und seinem Beispiele folgten viele Grafen und Edle, die sich in ahnlicher Lage befanden. Un anderen Dr= ten benutte der Kaiser2 gunstige Gelegenheiten zum Un= kaufe, oder lieh heimgefallene Reichsguter nicht wieder aus, oder machte vernachlässigte Unsprücke von neuem geltend. Biedurch mehrten fich auch die, seinem dritten Sohne Konrad zugewiesenen Guter, obgleich die Besitzungen des, 1167 in Italien kinderlos verstorbenen Berzogs Friedrich von Rothenburg den Sauptbestandtheil derselben ausmachten. Der vierte Sohn Otto empfing die Statthalterschaft von Burgund und Arles, nachdem Graf Rainald, des Kaifers Schwiegervater, gestorben und Bergog Bertold von Barin= gen wegen feiner Unspruche abgefunden war. Dem jung= sten Sohne Friedrichs, Philipp, überwies man spater mehre eingezogene Kronguter und als Lehn übernommene firchliche

<sup>1</sup> Er konnte ohne Zweifel lettwillig über sein Allobe verfügen, und Heinrich der Löwe ward an anderen Stellen sehr begünstigt, und von seinen Erwerbungen nichts für das Reich in Anspruch genommen, so daß er sich über das lucrum cessans hier wohl beruhigen konnte.

<sup>2</sup> Fridericus coepit in partibus Alemanniae multa praedia nunc emptione, nunc procerum donatione, seu quacunque successione fiscali vel haereditaria conquirere. Ursperg. chron. 308. Bosov. annal. zu 1171. Otto S. Blas. 20. Thammii chron. zu 1152. Suppl. chron. Weingart. bei Leibnig III, 658. Günther I, 79, 95. Pfizster Gesch. von Schwaben II, 223.

Besitzungen; obgleich damals noch die Rede ging, er sen 1169. dem geistlichen Stande bestimmt', damit durch ihn auch die papstliche Würde dereinst an das Kaiserhaus komme.

So ungemein groß waren in dieser Zeit die Besitzunzgen, so rasch die Erwerbungen, so kühn die Hossnungen des herrlich emporblühenden Geschlechtes der Hohenstaufen; und genau hundert Jahre später, — ein warnendes Beispiel der Trüglichkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen —, siel, seines Hauses Größe und Schuld unschuldig büßend, der Jüngling Konradin unter dem Beile des Henkers!

Fast sieben Sahre verweilte Friedrich in Deutschland, und diese Zeit ununterbrochener Thatigkeit genügte nicht allein Ordnung im Inneren zu erhalten, sondern auch den deutschen Einsluß auf Polen und Bohmen wiederholt geltend zu machen. Bor Allem bildete sich die Verfassung und Verwaltung der Wahrheit nach immer mehr zu dem tüchtigen Wechselverhaltnisse, welches der Ausdruck "Kaiser und Reich" im besten Sinne andeutet. Nur muß man von jedem Jahrhunderte nicht mehr und nichts Underes verlangen, als was ihm möglich und natürlich ist. Daher wäre z. B. die Forderung unbillig: daß der Kaiser und die Deutsschen hatten Gesichtspunkte ausstellen, Maaßregeln ergreisfen, Einrichtungen tressen sollen, an welche in jener Zeit

<sup>1</sup> Laudun. chr. 707 fagt, Philipp sen primo clericus gewesen, doch ohne Weihe. Die Verleihungen fallen nicht alle auf dieselbe Zeit, wie schon das Alter der Sohne des Kaisers erweiset, worüber Bun au S. 210 sich umständlicher verbreitet.

<sup>2</sup> Wir durften die einzelnen Ereignisse nicht in aller Breite erzähten und das Denkwürdigere dadurch auseinander reißen und in Schatten stellen.

<sup>3</sup> Neplach, chron, gu 1172, Siloens, chron, 82,

<sup>4</sup> So gelang in unseren Tagen die Aushebung der Leibeigenschaft und brückender Abhängigkeitsverhältnisse, nur mit großer Mühe und unter außerordentlichen Berhältnissen; sie war im 12ten Sahrhundert so unmöglich, als wenn jest ein Kreuzzug von einem neuen Peter oder Gottstied sollte zu Stande gebracht werden.

nirgends gedacht wurde. Erft nach Sahrhunderten er= streckte sich die Bielregiererei (heilfam, oder verderblich) auf unzählige Dinge, welche damals ganz außerhalb des Be= reichs der Berfaffung und Berwaltung lagen. Un ben Storungen und Uebelstanden, die von der firchlichen Seite ber fortdauerten, ergiebt sich z. B. fehr deutlich daß Nichts ge= lingt, was einzelne hervorragende Geister, im Widerspruche mit der allgemeinen Richtung, Stimmung oder Ueberzeugung durchzusetzen suchen. Der Bischof von Passau ward um diese Zeit als Unhänger Alexanders verjagt und der von Regens= burg angewiesen sich, bei gleicher Strafe, burch den Erzbi= schof von Mainz weihen zu laffen '. Das Erzbisthum Salz= burg erlitt, wegen Konrads fortdauernder Widersprüche, neue schreckliche Verwuftungen, und viele Ciftertienfer wurden um ähnlicher Grunde willen aus ihren Alostern vertrieben.

Die Hoffnung, daß mit dem Tode des zweiten Ge-1168. genpapstes (Paschalis starb am 20sten September 1168) die Kirchenspaltung endlich werde beseitigt werden, schlug nochmals fehl: benn die, auf keine Verfohnung rechnenden Gegner Alexanders erwählten sogleich den Abt Johannes von Struma, welcher ben Namen Kalirtus III annahm? und gewiß mit Unrecht von parteiischen Schriftstellern gar arger Laster beschuldigt wird, ob er gleich unläugbar Alleran= bern in Sinsicht auf Unlagen und Charafterstarke weit nachstand. Dhne bes Kaisers Beistimmung ware inden diese Wahl ganz bedeutungslos geblieben und Manche glaub: ten er werde sie, durch Schaden belehrt, nimmer erthei: Ien. Dennoch geschah es in dem Glauben, daß bies folge= recht und der Konig von England 3 zu gleichem Schritte bereit fen; oder daß man außersten Falls, für Preisge=

<sup>1</sup> Henric. Berchtolsgad. 207.

<sup>2</sup> Append. ad Radev. zu 1168. Roger Hoved. 512. Romualdi chron. 209. Alber. 354. Martin. Fuld. 1694. Pagi c. 13.

<sup>3</sup> Math. Paris 75. Philipp von Roln war als faiferlicher Gefandter nach England gegangen.

bung des Gegenpapstes, wohl besto vortheilhaftere Bedin= 1168. gungen von Alexander erhalten konne. Auch galt es für eine erfreuliche Unnaherung, als Friedrich diesem durch den Bischof von Bamberg und die Aebte von Citeaux und Clair= vaur fagen ließ': "er wolle feine Verordnungen und Be= setzungen von Stellen anerkennen und nichts Feindliches ge= gen ihn unternehmen." Weil aber die Berhandlungen feineswegs auf die Lomburden ausgedehnt werden follten, der Raiser die Unerkenntniß aller von ihm eingesetzten Prala= ten verlangte und vor der Hand die ausdruckliche Erkla: rung noch vermied, daß Alexander rechtmäßiger Papst fen; so vermuthete dieser, der ganze Untrag bezwecke nur ihn mit seinen Berbundeten zu veruneinigen. Deshalb unter= richtete er beren Gefandte vollständig von der Lage der Dinge und antwortete den kaiferlichen Abgeordneten: "die driftliche Welt habe entschieden, daß er rechtmäßiger Papst fen; dem moge Friedrich beitreten, dann wolle er ihn über alle Fürsten der Welt ehren, lieben und ihm sein volles Recht widerfahren lassen."

In diesem scheinbar günstigen Augenblick erneute Emanuel sein Gesuch um die römische Kaiserwürde?; aber der kluge Alexander wollte die Aussöhnung mit Friedrich nicht ganz unmöglich machen und antwortete: "das Unternehmen sen zu gefährlich und stürze in neue Fehden; seinem Beruse gemäß musse er den Frieden und die Ruhe begründen und erhalten." Auch die seierliche Verheirathung einer Verwandtinn Emanuels an den mächtigen Otto Frangipani förderte keineswegs jene umfassenderen Absichten.

Im Ganzen war für Alexander um so weniger Ver= anlassung vorhanden, von seinen ursprünglichen Forderun= gen etwas nachzulassen, als der König von England durch die Ermordung Thomas Beckets um diese Zeit in eine so

<sup>1</sup> Radev. append. l. c. Godofr. monach. Austriac. chron. Baronius §. 57. Epist. Johann. Sarisb. Bouquet XVI, 605.

<sup>2</sup> Alexandri vita 462. Chron. fossae novae 874.

1168 mißliche Lage kam, daß er sich nachgiebiger zeigen mußte; und die Lombarden ihre Macht während der Abwesenheit Friedrichs in Deutschland, sehr erweitert und vermehrt hat= ten. Mailand nämlich war von ihnen befestigt, Blandrate erobert, die kaiferlichen Befehlshaber aus vielen Orten vertrieben, Lodi gewonnen, ihr Bund mit Novara, Bercelli, Tortona, Como, Ufti u. f. w. verstarkt, und fogar ber Markaraf von Montferrat und der Graf Malasvina gezwun= gen worden vom Raifer abzufallen. Ferner erbauten die Berbundeten, zu ihrem Schutze und als Hinderniß gegen bas Eindringen ber Deutschen, an fluggewählter Stelle eine Stadt, welche fie nach ihrem hochverehrten Bundesge= nossen Alexandria nannten' und ihm feierlich durch Ab= geordnete zu Recht, Bins und Eigenthum übergaben; wo= gegen er dafelbst ein Bisthum errichtete und freie Wahl ber Obrigkeiten verstattete. So viele Bewohner stromten von allen Seiten in die neu errichtete und fehr begunftigte Stadt, daß sie nach zweien Jahren schon an 15,000 Strei= ter zählte. Noch wichtiger war es endlich, daß die Lom= barden ihren Bund nicht bloß erneuten, sondern deffen Grundzüge auch erweiterten. Reine Stadt, dies wurde g. B. bem oben Aufgezählten noch hinzugefügt, darf Geächteten Schutz verleihen; keine darf Bolle oder andere Abgaben welche nicht bloß die eigenen Burger treffen, ohne wechsel= feitige Beiftimmung auflegen. Bei gemeinfamen Berathun= gen hat jede Stadt eine Stimme und sendet zur Ablegung derselben einen oder mehre Rektoren. Ohne Einwilligung

<sup>1</sup> Vita Alex. 400. Cremens. chron. 634. Jeder Bürger der Gespann hielt, zahlte dem Papste jährlich drei, jeder andere zwei Desnare. Ghilini. Den ersten Bischof seste Alexander, bewilligte aber nachher die Wahlsreiheit. Nach Innoc. III, ep. VIII, 53, 54, starb der zuerst ernannte Bischof vor der Weihe und der zweite trat schon 1173 ein. — Der Ort wo Alexandria im Jahre 1168 angelegt wurde, hieß vorher Roboretum. Moriondus II, praes. 4 und Urk. 24 S. 532. Auch Asti und andere benachbarte Orte schiekten Mannschaft. Cod. Bibl. Taurin. II, 313.

ber meisten Bundesglieder findet keine Berufung an ben Raifer ftatt 1.

So viel aber auch, wie aus dem Erzählten hervorgeht, 1169. in der Lombardei wahrend der Abwesenheit Friedrichs ge= schah, so wurde diese nicht wiederkehrende Zeit glücklicher Muße boch keineswegs genugend benutt: denn über die wichtigsten Dinge, über die Stellung, Berpflegung und Ablosung von Kriegern, über die Bundesbeitrage und die Geldverwaltung, über die Nechtspflege und Bollziehung der Rechtsspruche u. f. w. fehlte es fast an allen Bestimmun= gen, und aus dem, durch die Gefahr herbeigeführten Ber= theidigungsbundniß erwuchs feine achte Verfassung, fein Bundesstaat oder fester Staatenbund. Die große Bahl der theilnehmenden Stadte und die tadelnswerthe Neigung sich der neu gewonnenen Unabhangigkeit ganz schrankenlos zu erfreuen, erschwerten an sich alle gemeinsamen Maaßregeln, und überdies verließ man sich zu viel auf die Kraft edler, oder bloß leidenschaftlicher Begeisterung, welche zwar in einzelnen Augenblicken zum Siege führen, auf die Dauer aber feste Einrichtungen nicht erseben kann, ja ohne diesel= ben oft unerwartet in die größten Frithumer und argsten Frevel hineinführt. Hus diesen Grunden verschwand die Aussicht auf allgemeine Einigkeit in Italien nur zu bald: Pifa und Genua<sup>2</sup>, Rom und Albano, Florenz und Arezzo, Bologna und Faenza u. m. a. geriethen von neuem in ver= wustende Fehden, und manche Städte litten noch mehr durch inneren Streit.

So war z. B. in Genua bas Unsehen ber Dbrigkeit bergestalt gesunken, daß Jeder, statt ben Gesetzen gemäß zu handeln3, nur darauf dachte ihnen zum Sohn und

<sup>1</sup> Urkunden von 1167 und 1168 bei Savioli I, 2, urk. 188; II, 2, Urf. 191. Murat. antiq. Ital. IV, 261.

<sup>2</sup> Griffo und Bonon, Histor. misc. zu 1168-1170. Ghirard, I, 3, 89. Sigonius hist. Ital.

<sup>3</sup> Obertus 320-325.

1169 burch Verschwörungen gesichert, willkurlich zu leben. Mit ber inneren Ordnung verschwand aber auch der Einfluf Genuas auf seine Nachbarn: ja diese hofften schon, ein Theil bes zerfallenen Staates werde in ihre Gewalt kommen, als burch ein gunstiges Schicksal Manner zu Konfuln ge= wählt wurden, welche die Uebel grundlich kannten und Kraft und Entschlossenheit genug befagen, sie zu vertilgen. Weil fie aber auf die, der einen ober anderen Partei geneigten Burger keineswegs mit Sicherheit rechnen konnten, und jeder ausgesprochene, wegen Mangel an Gewalt aber nicht zur Vollziehung gebrachte Beschluß die Kühnheit nur er= hoht und die Auflosung beschleunigt hatte: fo ließen die Konfuln insgeheim sichere, gehorsame Landleute in die Stadt fommen und zweckmäßig vertheilen. Diefer Hulfsmacht ver= trauend befahlen sie nunmehr: alle Burger follten schworen, nach ben naberen Bestimmungen ber Obrigfeit, Frieden gu halten und Jeden zu bekämpfen, welcher die Ruhe noch= mals storen wurde. Deffen weigerten sich Unfangs bie Baupter bes Zwiespalts, verlangten eine schriftliche Darle= gung ber Thatsachen und Grunde, Ersat bes Schabens und ein Ausgleichen ber Beleidigungen; aber es ward ent= schieden: bei so vielfacher allseitiger Schuld wirke eine strenge und umftanbliche Unwendung bes Gefetes nur zerftbrend, und verwickele das einfach und schnell zu Entscheidende. Mithin horten die Konfuln alle Parteien nur mundlich ab, und hielten zur Bermehrung ber Scheu bas Erfundete und ihre eigenen Unsichten gleich geheim. Endlich erging ihr Spruch babin: "burch fechs offentliche Zweikampfe unter ben Sauptern ber Stadt, wolle man mit Gottes Sulfe das Recht entdecken und nachstdem behaupten." Schon wurde der Kampfplatz abgezeichnet, gefäubert und jede nothige Vorbereitung getroffen, als in allen Sauptern die Furcht entstand, man werde sie zu den Zweikampfen auserwählen. Deshalb eilten ihre Weiber und Kinder zu den Konfuln und baten: sie mochten boch ben Streit nicht auf eine so grausame und gefährliche Weise entscheiden lassen. Diese gaben

um so lieber nach, da jener Vorschlag nie ernstlich gemeint 1169. war, sondern bloß ben 3weck gehabt hatte die hartnacki= gen Gemuther zu ichrecken und zu beugen. Ginftimmig mit dem Erzbischofe Sugo beriefen fie, die gunftige Stimmung des Augenblickes benutend, durch das Geläute aller Glocken Die Burger noch vor dem Unbruche des Tages zu einer all= gemeinen Versammlung. Erstaunt fanden diefe alle Ron= fuln und Geiftlichen bereits in Feierkleidern: bas heilige Kreuz erhob sich, zur Ruhe mahnend, in ihrer Mitte, und ber Erzbischof sprach mit Wurde und Nachdruck von dem Seile der Einigkeit, von der auflofenden Kraft alles Zwistes und von der Pflicht die Stadt zu retten aus dem nahen Ber= derben. Hierauf forderte man zuerst von Roland dem Ud= vokaten, daß er den Gid des Friedens leifte zur Chre Got= tes, jum Wohle ber Stadt und zum eigenen Beile. Allein diefer, eingedenk der vielfach erlittenen Schmach und der umgebrachten Berwandten, warf sich zur Erde nieder, zer= riß sein Rleid und rief jene Todten an, welche er zu rachen gelobt hatte; er wollte durchaus nicht schwören, und alle Bitten angesehener Burger blieben ohne Erfolg. Da nah= ten ihm die Konsuln, der Erzbischof und die Geistlichen mit den Reliquien und dem Evangelienbuche; Worte der Milbe und des Ernstes erweichten und reinigten endlich sein Gemuth und an Christus erinnert, welcher Allen den Frieden gab, wagte er nicht langer auf Krieg zu bestehen. Der zweite Berufene, Fulko be Castro, welcher nicht in ber Versammlung gegenwärtig war, ließ antworten: er fen be= reit zum Eide, doch wage er nicht hervorzugehen ohne die Erlaubniß seines Schwiegervaters Ingo de Bolta. Um fei= ner Bogerung, feinem Vorwande Raum zu geben, eilten die Konsuln zugleich zu ihnen und führten beide in die Verfammlung. Nachdem sie, obgleich ungern, geschworen bat= ten, gehorchten alle Uebrigen ohne Weigerung.

Die hiedurch gewonnene und streng gehandhabte Ord= 1170. nung wollten die Genueser um keinen Preis neuen Gefah= ren aussetzen. Sie wiesen den Antrag der Lombarden, in

ihren Bund zu treten, von der Hand und nahmen bes Raifers Gesandten, den Erzbischof Christian von Mainz eh-1171, renvoll auf, welcher im Berbste 1171 mit schnellen Pferden burch eine Fuhrt des Tanaro setzte und trot der lombar= bischen Nachstellungen Genua erreichte. — Ueber dieses Benehmen zurnte der Bund und sperrte lange Zeit die Zufuhr der Lebensmittel nach Genua; was aber die Burger in der Hoffnung erduldeten, Christians Bulfe werde ihnen in der erneuten Fehde mit den Pisanern den Sieg verschaffen. Sie behaupteten: "nicht aufgefordert, sondern auffordernd habe sich Pisa den Lombarden zugesellt; wogegen sie die Unerhietungen des griechischen Raisers und des Ronigs von Sicilien mit eigenem großen Verlufte abgelehnt hatten, um ihrer Freundschaft und ihren Pflichten gegen Raifer Friedrich gewissenhaft treu zu bleiben." Christian versprach: "er wolle ihre Forderungen und Wunsche berücksichtigen, sofern es ohne Krieg und Acht möglich erscheine; denn nicht zum Rriege, sondern zur Berftellung des Friedens fen er nach Italien gekommen."

1172. Im Marz 1172 hielt er einen großen Landtag in Siena, wo sich unter Anderen einfanden: der Prafekt von Rom, die Markgrasen von Ankona und Montserrat, die Grafen Guido und Aldobrandini und die Abgeordneten der meisten Städte aus Tuscien, der Mark und Romagna. Obgleich der Erzbischof hier einen seierlichen Eid schwur, daß er alle Streitigkeiten unparteiisch entscheiden wolle, hielten ihn dennoch die Pisaner wegen seines früheren Aufenthaltes in Genua sur befangen, und die vorgeschlagenen Bedingungen sür unbillig?; sie wurden aber, als sie jeden Antrag verwarsen und ungeachtet wiederholter Ladungen nicht erschienen, aus Genuas erneute Bitten geächtet und ein Kriegszug gegen sie angesagt. Diese strenge Maaßregel sührte

<sup>1</sup> Obertus 343 sq. Camici zu 1172 p. 47 und SS. Sismondi II, 188.

<sup>2</sup> Ristretto chronolog. IV, 11. Borgo dipl. 309.

endlich zur Nachgiebigkeit und zum Abschlusse eines Friebens zwischen Genua und Pifa.

Dennoch konnte Erzbischof Christian die Rolle eines 1173. Unparteiischen, zu Sandhabung allgemeiner Gerechtigkeit Berufenen und hoher Geftellten feineswegs auf die Dauer mit Erfolge durchführen: benn bie, meift unter einander zerfallenen Stadte verlangten feine Gerechtigkeit, fondern Begunstigung und Vorliebe; sie betrachteten ihn als bloßen Berbundeten, an dem die Unparteilichkeit, welche einem Berricher zum hochsten Ruhme gereichen moge, nur Thorheit ober Unrecht fen. Christian mußte baher seinen Plan, beide Parteien zu schrecken oder vermittelnd im Zaume zu halten, aufgeben, und um so mehr aufgeben, weil Pisa und Florenz einen offenen Ungriff wider das kaiferliche Schloß S. Miniato wagten. Indem er aber Genua, Lukfa, Di= ftoja, Siena und ben Grafen Guido Guerra burch Begun= stigungen für sich gewann, und einige obrigkeitliche Perso= nen aus Pisa und Florenz als Geißeln festhielt, trieb er biese Stadte zu einer engeren Vereinigung mit den Lombar= ben und dem Raifer Emanuel. Theils in der eitelen Hoff= nung daß Italien wieder byzantinisch werden konne, theils in der gerechteren Furcht vor Kreuzzügen und Ungriffen auf Griechenland', hatte sich Emanuel fast in allen italienischen Städten durch Geschenke Unhanger verschafft und Unkona bereits vollig gewonnen. Diese Stadt beschloß Erzbischof Christian deshalb im Fruhjahre 1174 anzugreifen, und fand 1174. burch des griechischen Raisers Schuld einen machtigen Ver= bündeten an Benedia.

Lange Zeiten hindurch hatte dieser Freistaat die engsten Verbindungen mit den Griechen unterhalten und ihnen instessondere gegen die Normannen treuen Beistand geleistet. Sobald aber deren Regierung im unteren Italien eine regelmäßige Gestalt gewann, trat Venedig mit ihnen in vortheilhafte Handelsverbindungen und weigerte sich dieselben

<sup>1</sup> Nicetas Manuel VI, 130. Chron. pisan. 188.

auf den Grund einer gebieterischen Weisung Emanuels abzubrechen. Noch mehr als hierüber zurnte biefer, weil bie Benetianer (stolz auf die ihnen in Konstantinopel bewillig= ten Vorrechte und Steuerfreiheiten, fo wie auf ihren Reich= thum und ihre Verbindungen) manche Griechen willfürlich behandelten und die kaiserlichen Befehle ohne Sehl übertraten. Emanuels Unreizungen folgend, erhoben hierauf bie Ungern und Ankonitaner Krieg wider Benedig, wogegen eine von diesem Freistaate angeordnete Sandelssperre fur Konstantinopel fehr nachtheilig wirkte. Aus biefen Grunden wunschten und schlossen beide Theile Frieden, wobei Emanuel zur Widerlegung eines verbreiteten Gerüchtes schwur: "nie fen es ihm eingefallen, die Guter ber Benetianer innerhalb feiner Staaten in Beschlag zu nehmen." Sobald sich aber viele Kaufleute, dem Frieden und dem Schwure vertrauend, wieder eingefunden hatten', ließ er am zwolften Marz

1171.1171 wortbruchia alle Benetianer verhaften, ihre Schiffe besetzen und ihre Guter wegnehmen. Weil nun Klagen und Bitten, Beschwerden und Drohungen über diesen Frevel, gleich vergeblich blieben, rufteten die Benetianer binnen hundert Tagen hundert Schiffe aus und thaten in Dalmatien, Euboa und Chios ben Griechen fo großen Schaben, daß Emanuel schon zur Nachgiebigkeit bereit mar, als auf der letten Insel eine Pest ausbrach, welche sich bis nach Benedig verbreitete und Veranlassung zu Unruhen gab, in benen ber Doge Michael ums Leben fam. Sein bejahr= ter Nachfolger Ziani stellte jedoch die Ordnung wieder her, verband sich mit dem Könige von Sicilien, und beschloß jest dem Erzbischofe von Mainz bei der Belagerung Un= fonas beizustehen: benn die Gefahr, daß ber Alleinhan= bel und die Seeherrschaft im adriatischen Meere durch eine måchtige Nebenbuhlerinn verloren ginge, erschien ihm gro-

<sup>1</sup> Dandolo 291—299. Nicetas V, 111. Cinnamus 128. Sanuto vite 501. Marin. III, 119—162. Le Bret Gesch. von Bernebig I, 330.

fer, als die, welche dem Freistaate von Seiten ber Deutsichen brohte.

Die venetianische Flotte sperrte also den Hafen, das 1174. beutsch=italienische Geer die Landseite von Unkona, und man rechnete um so mehr auf eine baldige Uebergabe, da ber Oberbefehlshaber, Erzbischof Christian von Mainz, zur Rriegführung nicht minder geschickt war, als zu geistlichen Geschäften und staatsrechtlichen Berhandlungen. Mit gro-Ber Wurde las er die Messe und in sechs Sprachen wußte er sich beredt auszudrücken'; wo aber Worte, wo die größte Freigebigkeit nicht zum Ziele führten, scheute er keine Mit= tel der Gewalt. Er tummelte sein Roß gleich dem tuch= tigsten Ritter, trug unter dem hyazinthfarbenen Oberkleide einen eifernen Harnisch, auf dem Haupte einen vergoldeten Selm und in der Sand eine dreiseitige Reule. Man fagte ihm nach: er habe neun Feinde in Schlachten getobtet und, als ein gar strenger Richter, mehren Uebertretern ber Ge= setze selbst die Zahne eingeschlagen; man behauptete, die zur Kriegsarbeit eingeübten Geiftlichen und Frauen? feines Beeres hatten einst zwei feste Schloffer erobert, und Madchen und Pferde kosteten ihm mehr als dem Raiser sein aanzer Hofstaat.

Mit seiner gewöhnlichen Kühnheit befahl der Erzbischof Unkona zu bestürmen<sup>3</sup>: allein die Bürger schlugen alle Ungriffe zurück, und einzelne zeichneten sich hiebei so aus, daß

<sup>1</sup> Godofr. monach. zu 1171. Arnold. Lubec II, 16. Würdtw. subsid. I, 369. Er sprach beutsch, latein, französisch, brabantisch, griechisch, lombarbisch; Wolter 53 hat noch chalbaisch.

<sup>2</sup> Clerici et foeminae exercitus ejus duo castra munitissima ceperunt. — Meretrices et asini habuerunt in curia sua majores expensas, quam tota curia regia. Albert. Stadens. zu 1172, 1173. Er habe auch Regalien veräußert um seinen Auswand bestreiten zu können. Camici zu 1179, p. 61.

<sup>3</sup> Buoncompagno de obsid. Anconae. Sicardus. Romualdi chron. Chron. Pisana 190. In Hinsicht ber Zeitrechnung trete ich ber Unsicht Muratoris in ben Unnalen bei.

1174. ihre Namen mit Necht auf die Nachwelt gekommen sind. Ein Priester Johannes stürzte sich zur Zeit des hochgehens den Meeres in die Fluthen, schwamm (unzählige Geschosse nicht achtend) zum venetianischen Hauptschiffe, schnitt des sen Anker ab und brachte es dadurch in solche Gesahr, daß die Besahung den größten Theil der Ladung ins Wasser wersen mußte. Samura, eine Wittwe drang, die Schwäche ihres Geschlechts vergessend, mit Schwert und Fackel bewassent bis zu den seindlichen Belagerungswerkzeugen und steckte sie in Brand.

Nach diesen Erfahrungen zog sich der Erzbischof etwas zuruck, überzeugt, es musse, weil so viele Einwohner der Umgegend in die Stadt geflüchtet waren, bald Mangel an Lebensmitteln entstehen. Und in der That schickte man aus biefem Grunde Bevollmächtigte an ihn ab, welche zugleich feine Geldliebe und feine Milde in Unspruch nehmen und bie Aufhebung ber Belagerung auswirken follten. Er gab ihnen zur Antwort: "eine Lowinn, welche in einem großen Walde von Jägern und Hunden verfolgt ward, that ihnen geoßen Schaden und brachte mehre ums Leben. Endlich gelang es, sie in einer Sohle einzusperren, und sie bot, vom Hunger aufs Meußerste geschwächt, für ihre Freiheit, bie Rlaue bes einen Fußes! Rathet ihr, daß ber Jager bies Erbieten annehme?" - Die Gefandten erwiederten: "Berr Erzhijchof, wir rathen dazu, wenn sie auch noch ben Ohrzipfel geben will: benn ber, welcher so an beiden Enden festgreift, gewinnt leicht die Herrschaft über ben ganzen Korper. Erlaubt uns aber, euch noch ein anderes Gleichniß vorzulegen: ein Vogelfanger stellte sein Net auf und konnte sieben Tauben fangen, welche berzuflogen. Deß= ungeachtet wollte er das Net erst zuziehen, wenn auch alle andere Bogel, die auf den Baumen umberfagen, berbeige= kommen senn wurden. Da flogen plotlich einige Falken

<sup>1</sup> Saracini notizie d'Ancona. Antonio Costanzo di Fano Mscr. nella Bibl. Vatic, No. 3630.

vorüber, verscheuchten die Tauben wie die anderen Bogel, 1174. und ber Vogelsteller, - fing nichts." - Dem Erzbischofe miffiel biefe Fortsetzung seines Gleichnisses und er beharrte barauf, Unkona muffe sich auf Gnade und Ungnade erge= ben. Spoleto und Mailand erinnerten aber fo lebhaft an bie Folgen einer folchen Uebergabe, daß man fich hart= nackig vertheidigte, bis eine genaue Untersuchung ergab: die Lebensmittel wurden nur noch fur wenige Tage reichen. Schweigend und rathlos vernahmen die Burger dies traurige Ergebniß; da stand endlich ein fast hundertjähriger Greis auf und sprach: "wundert euch nicht daß ich, dem Rande des Grabes so nahe, vor allen Underen reden will. Ich suche weder Uemter, die am Schlusse bes Lebens nur lastig sind, ohne neue Burde zu geben; noch buhle ich um eure Gunft, deren ich nicht mehr bedarf; noch treibt mich, bessen Gedanken auf eine andere Welt gerichtet sind, die Eitelkeit bewundert zu werden. Wohl aber schmerzt und betrübt es mich innigst, daß ich, aus diesem Leben scheidend, mein Vaterland in so unglucklicher und hoffnungstofer Lage zurucklassen foll. Hort also, was ich zu eurem Besten vor= tragen will. Bor siebenunddreißig Sahren belagerte Raiser Lothar diese Stadt mit großer Macht; aber der Rath, def= fen Mitglied auch ich war, widerstand weisen Rathschlägen folgend aufs Aeußerste und der Kaiser, welcher sich schon der sichern Eroberung freute, mußte beschämt abziehen. Bor und nach ihm haben Undere daffelbe, immerdar vergeblich unternommen. Sollte nun das was Raifern und Königen mißlang, einem, seines Umtes nicht einmal wurdigen Erz= bifchofe gelingen? Gebt keinen falschen Soffnungen Raum: benn ich weiß, daß zwischen Deutschen und Italienern lieb= reiche Einigkeit unmöglich ift. Vertraut feinen Verträgen, fondern gedenket der Mailander, welche sieben Sahre un= überwunden aller Gewalt widerstanden und dann an einem Tage, burch einen Bertrag, um Baterland, Guter und Freiheit betrogen wurden. Est lieber Gras und Kräuter, als daß ihr euch in folche Sklaverei begebet; versucht auf jede H. 16

1174 Weise, sowohl Lebensmittel als Kriegsbeistand von außen zu erhalten: mißlingt aber beides, dann werft alle eure Besithumer ins Meer, stårkt euch durch die letzte Nahrung und sterbt tapfer kampfend als Manner."

Diese Rede erneute den Muth, und das Bersprechen bes griechischen Gefandten': daß sein Berr bereinst alle außerordentlichen Ausgaben ersetzen werde, erleichterte bie Unleihen. Mit vielem Gelde und großen Sicherheiten ver= seben, entkamen drei angesehene Manner auf einem Kabne durch die venetianische Flotte und bewogen die mächtige Gräfinn Uldruda von Bertinoro2, daß fie die Bewaffnung aller friegsfähigen Mannschaft in ihrem Gebiete erlaubte, während Wilhelm Marcheselli, ein Edler aus Ferrara, zu ähnlichen Zwecken dienstwillig nach der Lombardei eilte. Schon hatte dieser mit den Angeworbenen auf der Ruck= kehr die Gegend von Ravenna erreicht, als ihm sein eigener Bermandter, Peter Traversario, den Weg versperrte und erklarte: "ich bin ein treuer Lehnsmann bes Reiches und ein Freund Kanzler Christians; also werde ich nie verstatten, daß du Soldner gegen ihn nach Unkona führest." Nach langem Verhandeln kamen endlich beide Theile überein: fie wollten ihre Mannschaft entlassen und die Stadt wo mba= lich durch Bermittelung erretten. Diefer Abrede gemäß zer= streuten sich die Begleiter Traversarios; Wilhelm Marcheselli bingegen fagte ben seinen bei der Entlassung: "sie mochten als kluge Manner felbst überlegen, ob er fie von ihrem fruheren Cide entbinden konnte und was in diesem Augenblicke fur sie schicklich ware." Kaum hatte er sich hierauf entfernt, als sein Bruder Udelard, diese Worte nach Wunsch deutend, fortfuhr: "mein Bruder ist weder Papst noch Bischof, und kann keine Gide lofen. Wir haben gefchworen Unkona zu befreien wenn kein offenbares Sinderniß eintrate, und wir wollen es daher versuchen, im Vertrauen auf unser Glück

<sup>1</sup> Vita Alex. 457. Nicetas Manuel VI, 131.

<sup>2</sup> Sie war aus bem Hause Frangipani. Mittarelli III, 330.

und Gottes Beistand." Zu spåt sah Traversario ein, daß 1174. ihn Wilhelm getäuscht hatte; er konnte die Vereinigung dies ser Heeresabtheilung mit der Mannschaft der Gräfinn von Bertinoro nicht mehr hintertreiben.

Unterdeß war aber die Hungersnoth in Unkona aufs Bochfte gestiegen: ein Efelskopf kostete brei Golbstucke und Manche mußten sich viele Tage lang bloß von Maufen, Seegras und gekochtem Leder ernahren; Mutter öffneten ihre Ubern, um mit bem Blute Speisen fur ihre Kinder zu bereiten, und Sauglinge starben in den Urmen der abge= gehrten Mutter! Da traten endlich die meisten Weiber zu= fammen und sprachen zu den Burgern: "ift denn bas Fleisch der Efel eine schmackhaftere Speise, als unser Rleisch? Est uns, ober werft uns ins Meer! Denn wir wollen lieber fterben, als in die Gewalt derjenigen kommen, welche kein Recht kennen und fein Mitleid!" Fast gleichzeitig liefen Briefe ber brei abgeschickten Manner ein, welche zur Ueber= gabe riethen, weil die Lombarden keine Mannschaft zu ftel= len wagten und die Grafinn von Bertinoro ihrem Berfpre= chen untreu geworden sen. Trot dieser granzenlosen Noth beschloß man noch den nächsten Tag auszuharren, und diese Standhaftigkeit trug großen Lohn: denn statt jener, vom Erzbischofe listig untergeschobenen Briefe kamen achte Trost= briefe an, und in der Nacht gundeten die, zum Entfate Berbeieilenden ringsum auf allen Hohen eine folche Menge von Lichtern und Fackeln an, daß der, hiedurch über die Zahl ber Feinde getäuschte Erzbischof seine Mannschaft eng zu= fammenzog, und jenen badurch die Moglichkeit eröffnete, sich mit vielen Lebensmitteln in die Stadt zu werfen. Dies Er= eigniß, die ungesunde Witterung und die Schwierigkeit mit ben venetianischen Schiffen so spåt im Sahre langer ben Safen zu sperren', brachten den Erzbischof dabin, daß er im Oktober 1174 die Belagerung aufhob. In wie weit zu

<sup>1</sup> Ein Theil des Heeres war während ber Belagerung von Unkona, beim Papste Guido in Lukka. Cod. Bibl. Taurin. II, 313.

1174. diesem Beschlusse große Geschenke der Ankonitaner mitwirkz ten, ist zweiselhaft; gewiß dagegen daß ihre Freude überz schwänglich und ihr Ruhm denen ein Sporn wurde, welche im oberen Italien durch ähnliche Gefahren bedrängt wurden.

Der Kaiser, welchem der Widerstand und Ungehorsam Italiens in dem Maaße unerträglicher und strafbarer erscheinen mußte, als ihm in Deutschland so viel zur Aufzrechthaltung der Ordnung und des Gehorsams gelang, zog im Herbste des Jahres 1174, nach den größten und umsfassenossten Vorbereitungen zum sunsten Male über die Alspen. Als er mit seinem Heere den Berg Cenis hinabstieg, erklärten sich Turin und andere Städte freiwillig sur ihnz Asti wurde nach kurzem Widerstande genommen, das von den Einwohnern verlassene Susa hingegen niedergebrannt, weil es (uneingedenk daß des Kaisers Person im Unglücke nicht minder heilig sey, als im Glücke) vor sieben Jahren verrätherische Mordplane gegen ihn entworsen habe.

Von Susa wandte sich Friedrich, um den Ausgang des Monats Oktober, gen Alexandrien und hosste die, ihm zum Trotz erbaute Stadt um so leichter zu erobern, da ihre Befestigung noch neu und unvollkommen war, und manche Herren und Städte (so z. B. Pavia und der Markzgraf von Montserrat) sich ihm wieder anschlossen und balzdige Stellung von Hulfsmannschaft versprachen? Allein herbstliche Regengüsse verderbten die Wege so sehr, daß sie nicht zur rechten Zeit eintressen konnte, Ueberschweimmungen

<sup>1</sup> Susa niedergebrannt den 28sten September 1174. Radulph. Mediol. 1192, Romuald. 212, Memor. Regiens. 1075. Chronogr. Saxo. Aquic, auctar.

<sup>2 3</sup>um Spott Alessandria della paglia genannt. Guil. Neubrig. II, 17. Alber. 357. Der Markgraf von Montferrat hatte die Eroberung als teicht dargestellt. Godofr. monach. Chron. mont. sereni. Dodechin. Weingart, monach, 793. Ferrero II, 50. Siloense chron. 86. Johann. de Mussis.

<sup>3</sup> Giulini 391, 454.

ber Aluffe schützten die Stadt und an die Stelle ber Furcht, 1174. welche Unfangs von Uebergabe sprechen ließ, trat jest unter Unführung des Podesta Rudolf Concesi ein solcher Muth und eine folde Entschlossenheit, daß weder Schrecken, noch Bersprechungen, noch Schmeicheleien auf die Ginwohner wirkten. - Nicht mindere Ausdauer bewies ber Raifer, in= bem er ungeachtet ber Winterkalte, bes Mangels an Lebens= mitteln und des Entweichens von vielen Soldaten, die Be= lagerung nicht aufhob. Alle Mittel der Kunst, der List und ber Tapferkeit wurden gegenseitig angewandt um ben Sieg berbeizuführen. Ein Burger Galiaudo Ollara' gab 3. B. seiner Ruh so viel als sie irgend fressen konnte, und trieb fie bann vor bas Thor, bamit sie ben Kaiferlichen in die Hande fiele. Sie wurde geschlachtet und das viele Getreide bas man in ihrem Leibe fand, veranlagte den irrigen Glau= ben, als senen noch sehr große Vorrathe von Lebensmitteln in der Stadt vorhanden. In bankbarer Erinnerung dieser nublichen List errichtete man spater dem Ollara eine Bild= faule. — Selten waren jedoch die angewandten Mittel fo heiterer Urt; ofter steigerte man sie wechselseitig bis zu sol= der Graufamkeit, daß nicht einmal die Gefangenen ihr Leben retteten. Zwei berfelben ließ ber Raifer eines Tages als Verrather und Aufrührer blenden?. Den britten jun= gern befragte er vorher über den Grund feiner Emporung und diefer antwortete: "ich kampfte nicht gegen dich und bas Reich, sondern gehorchte den Befehlen meines Herrn in ber Stadt, fo wie ich ihm gehorcht haben wurde, wenn er in beinem Lager gewesen ware. Auch geblendet will ich ihm noch treu bleiben." Friedrich achtete biefen (von Gini= gen als edel bezeichneten, von Underen als knechtisch geschol= tenen) Sinn, und ließ ben Jungling ungestraft zuruckfehren.

Während dieser Ereignisse blieben die Lombarden nicht unthätig: sie bewilligten Geld zur Unterstützung von Alexan=

<sup>1</sup> Ghilini 4, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alex, vita 466.

1175 brien und sammelten ein Heer. Die Anführer dieses, zur Erhaltung der Unabhängigkeit bestimmten Heeres waren Ezelin der Monch und Anselm von Dovara, zwei Män=ner deren Söhne (ein denkwürdiger Beweis des Wechsels aller irdischen Dinge) den lombardischen Städten mehr Ueb-les zufügten und sie grausamer behandelten, als alle deutsiche Kaiser zusammen genommen.

Sobald Friedrich, dem es nicht gelang Alexandrien im Laufe bes Winters einzunehmen, von ber Unnaberung neuer Keinde Nachricht bekam, erkannte er die Gefahr eingeschlos= fen zu werden und ordnete fogleich', am letten Donners= tage vor Oftern, einen allgemeinen Sturm auf die Stadt. Un diesem beiligen Tage hatten die Burger burchaus fei= nen Angriff erwartet und wurden deshalb überrascht; doch wandten sie sich mit großem Eifer zur Vertheibigung ber Mauern und Thurme. In diesem Augenblicke horte man aber neues Ungstgeschrei: benn ber Boben auf bem Markte öffnete sich und aus gegrabenen Hohlwegen stiegen kaifer= liche Rrieger hervor. Go fuhn dies Unternehmen, fo uner= wartet diese zweite Gefahr auch erschien, die Burger verloren Muth und Gegenwart bes Geistes nicht, fondern kampften nach beiden Seiten mit preiswurdiger Beharrlich= feit. Da fturzte, ihnen zum Gluck, ber Sohlweg zufam= men, die Eingebrungenen wurden übermannt und ber Sturm auf die Mauern abgeschlagen.

Dem Kaifer blieb jett nichts übrig als sein Lager in Brand zu steden und dem lombardischen Heere entgegen zu ziehen<sup>3</sup>; beide Theile vermieden aber aus wichtigen Grun= ben die Gefahr einer entscheidenden Schlacht, während un=

<sup>1</sup> Verci Eccl. I, 228, 236, 241.

<sup>2</sup> Daß der Raiser einen feierlichen Waffenstillstand geschlossen und dann gebrochen habe, wie Ottobonus 352 behauptet, verwirft selbst Sigonius 3. d. J.

<sup>3</sup> Inschrift zum Andenken bes Abzuges von Friedrich I in der Hauptskirche von Alexandrien. Stolbergs Reise I, 295.

verdachtige, friedlich gesinnte Manner Allen nachbrucklich 1175. vorstellten: "welcher Wahnsinn konne großer, welches Unheil schrecklicher fenn, als wenn ber Berr ben Untergebenen, ber Untergebene ben Herrn feines Rechtes mit Gewalt zu berauben suche." Der Kaiser gab, von derselben Ueberzeugung durchdrungen, zur Untwort: "er sen bereit, unbeschadet der Rechte des Reiches, das schiedsrichterliche Urtheil guter Manner anzunehmen;" und die Lombarden erklarten hierauf das= felbe, mit Vorbehalt ihrer Freiheit und des Rechtes der romischen Kirche. Auf den Grund diefer Aeußerungen ver= anstaltete man eine Zusammenkunft, wo sich die Lombarden bemuthig und der Raifer herablassend zeigte, und schloß end= lich am 15ten Upril 1175 im Lager von Montebello fol= genden Vertrag: es foll Waffenstillstand senn zwischen dem Raifer und allen Lombarden. Jede Partei erwählt brei Schiedsrichter, zu welchen, fofern fie fich in gewissen Falten nicht einigen konnen, die Burgermeister von Cremona als Obmanner hinzutreten." — Die Schiedsrichter wurden sogleich erwählt und man hoffte mit solcher Zuversicht auf ben Frieden, daß die Lombarden in ihre Stadte guruckfehr= ten und der Raiser einen Theil seines Heeres entließ.

Noch allgemeiner war die Freude des Volkes, als in Pavia auch die Unterhandlungen zwischen Friedrich und Alexander wieder angeknüpft wurden. Denn obgleich dieser vor den unruhigen Einwohnern wieder aus Rom hatte entweichen müssen, gehorchte ihm doch der größte Theil der christlichen Welt, und er stand in so engen Verbindungen mit den Lombarden, daß diese ohne seine Zustimmung keinen Frieden abschließen wollten. Um deswillen, und weil er des Kirchenstreites nicht minder überdrüssig war, als der städtischen Fehde, empfing Friedrich die papstlichen Gesandten auss Ehrenvollste, begrüßte sie den Hut abnehmend auss Freundlichste, und gab seinen eifrigen Wunsch einer Aussschung zu erkennen. Allein Humbald Allucingolo 1, Kardis

<sup>1</sup> Der nachmalige Papst Lucius III. Maroni 82.

1175. nalbischof von Offia und Belletri, nahm hierauf keine Rudsicht, sondern rechnete ihm, wie er glaubte seiner Pflicht gemäß', alle seine Vergeben seit dem Unfange ber Kirchenspaltung vor und versicherte: er und die übrigen Gefandten konnten ihn, seiner Gunden wegen, nicht wieder begrußen. Der Raiser ließ sich hiedurch keineswegs in Born bringen, fondern behielt den Sauptzweck bergestalt im Muge, daß umftandliche Verhandlungen begannen zwischen dem Reichs= kanzler Philipp von Koln und den Abgeordneten Alexan= bers. Gleichzeitig legten die Lombarden ihre Forderungen bar2: "Aussohnung mit den Stadten und der Kirche, Ruck= gabe ber Gefangenen, Berzeihung alles Geschehenen, freie Wahl ihrer Obrigkeiten, Bestätigung aller konfularischen Rechtsspruche, Herstellung der Laien und Geistlichen in ihre verlorenen Besitzungen, Erlaubniß Stadte zu befestigen, Burgen anzulegen und gemeinsam zu widerstehen, sobald der Raiser die Friedensbedingungen nicht halte. Ueberhaupt muffe er sich mit dem begnügen, was man beim Tode Beinrichs IV gezahlt und geleistet habe, und alle wider= sprechenden Gesetze und Beleihungen vernichten. Ihm stehe also nur zu: Unterhalt und ausreichender Markt auf bem friedlichen Romerzuge, und Stellung von Hulfsmannen burch diejenigen, welche wirklich Leben befäßen." — Wah= rend die Lombarden hiemit eigentlich eine vollige Aufhebung ber ronkalischen Gesetze verlangten, ging ber Raiser von bem Gesichtspunkte aus: daß man sie in allem Wesentlichen erhalten und nur Maagregeln treffen muffe bie, bei ihrer Unwendung etwa eingeschlichenen, Migbrauche hinwegzuschaf= Der Papst endlich behielt nicht bloß die lombardi= fchen Ungelegenheiten im Auge; sondern stellte, jum Diß= vergnügen beider Theile, naturlich die Unordnung der kirch=

<sup>1</sup> Daß der Kaiser diese harte Zurechtweisung sich selbst bestellt und verabredet habe, ist mir völlig unglaublich.

<sup>2</sup> Savioli zu 1175. Giulini 461. — Murat. antiq. Ital. IV, 271 sest irrig biese Forberungen erst auf 1177.

lichen Verhaltniffe als bas Wichtigste in den Vorbergrund. 1175. Rein Wunder alfo, daß die vermittelnden Eremoneser für ihre Bemühungen feinen Dank arnteten und wechselfeitige Beschuldigungen hervortraten: jede Partei habe mehr verlangt, als je früher von einem Raifer, oder einem Papfte, ober von Städten bewilligt sey. Die Ueberzeugung von der Wahrheit dieser Behauptung und der Rechtmäßigkeit aller Unsprüche, beruhte theils auf den verschiedenen Grundsaben über die Gränze der weltlichen und geistlichen Gewalt; theils barauf, daß Jeder seine geschichtlichen Beweise von einem anderen Zeitraume bernahm. Rein Theil wollte etwas auf= geben, ehe er Alles gewagt habe; und überdies hielten die Lombarben ben Raifer nach Entlassung feines Beeres für ohnmächtig, während biefem neue Hoffnung entstand', weil Pifa, Genua und Lukka ihre Streitigkeiten willig feinem Spruche unterwarfen und Christian von Mainz, trot man= chem Gludswechsel, im mittleren Italien die Dberhand behielt. Immer beruhte jedoch Friedrichs Vertrauen haupt= fachlich auf deutscher Bulfe, wegen beren schneller Berbei= führung Schreiben in das Reich erlassen wurden. Einige aber waren wirklich verhindert, Undere gedachten mehr ihres eigenen Nugens, als der Ehre des Reiches, noch Undere hielten den Kampf wider die Kirchenherrschaft eher für verbanımlich, als für preiswurdig. Um bittersten aber mußte für den Raiser die Nachricht senn: der machtigste Fürst Deutschlands, Beinrich der Lowe, sen ihm untreu und verweigere (trot der unerwartet so fehr gesteigerten Gefahr) allen Beistand 2!

<sup>1</sup> Ottobonus. Bonon. Hist. miscella.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. c. 23. Ursperg. chr. 310. Burchardi vita 76. Gobelin. 60. Lerbeke 505. Albert. Stad. Luneb. chron. Leibnitz. 174. Luneb. chr. 1 hythm. 55. Bodo 505. Anonym. Saxo 110. Arnold. Lubec. III, 15. Patje 107—113. Im Ganzen stimme ich burchaus mit Böttigers Entwickelung überein und beziehe mich auf bessen Beweise; daß sich die Darstellung, nach Einsicht so verschieden=

1175. Zur Erklärung dieses Bruches wird, geringerer Ursachen nicht zu gedenken, hauptsächlich Zweisaches angesührt: ersstens, daß der Kaiser die Erbschaft Welfs für sich gewonmen; zweitens, daß er während einer Pilgerung Heinrichs nach Palästina gezeigt habe', er werde, im Fall dieser sterbe, gewiß manchen Theil seines Erbes als Reichsgut in Unspruch nehmen. Allerdings schmerzte jener erste Verlust den Herzog, allein er mußte ihn sich selbst beimessen und konnte, da er so sehr viel anderes Gut durch Friedrich erhielt, wohl dulden daß der Schwestersohn hier einmal dem Brudersssohne vorging. Im Falle Heinrich serner auf der Wallschne Vorging. Im Falle Heinrich serner auf der Wallschne Sohne hatte, so übertrat der Kaiser weder Gesetz noch Herkommen, wenn er manche Besitzung als eröffnetes Reichsslehn betrachtete.

Wie viel nun auch diese beiden Umstände im Stillen mögen gewirkt haben, öffentlich sührte sie der Herzog nicht als Grund seiner Weigerung an: dasjenige aber was er laut aussprach, konnte dem Raiser noch weit weniger genügen. Heinrich behauptete sein Alter mache ihn unfähig zu Feldzügen, allein er zählte erst sechsundvierzig Jahre und Friedrich war noch älter; er sprach von seiner Scheu vor dem Gebannten, und hatte ihm doch sechszehn Jahre lang beizgestanden, ohne irgend eine Rücksicht auf den Spruch der Rirche und die Klagen der Geistlichen; er stellte sich besorgt vor einheimischen Feinden, obgleich seine schwächeren Nachzbarn am wenigsten einen Angriff gewagt haben würden,

artiger Quellen, dennoch im Einzelnen verschieden gestaltet, ist aber naturlich und nicht unbedingt zu tadeln.

<sup>1</sup> Heinrich pilgerte mit zahlreicher Begleitung im Sahre 1172 über Ungern, Konstantinopel und Akkon nach Serusalem, ward ehrenvoll empfangen und machte den Geistlichen und Kirchen reiche Geschenke. Zurück ging er über Tarsus, Ikonium (wo ihn der Sultan sehr auszeichnete), Konstantinopel und Ungern. Das Einzelne des Zuges erzählt Böttiger 279—294 umständlich und nach den Quellen. Siehe auch Wilken IV, 4.

wenn er bes Kaisers Freund geblieben ware. In Wahrheit 1175. entschieden diese zur Schau gelegten außeren Einzelheiten weniger, als die Gesammtheit der inneren Berhaltniffe. Go hoch standen jest die Welfen, daß sie den Hohenstaufen fast das Gleichgewicht hielten; und aus der Gleichheit ber Kräfte entspringt ber Wunsch nach Herrschaft, aus bem Wunsche der Kampf um die Oberherrschaft. Nicht Born über bes Raifers Regierungsweise (beren etwanige Mangel Beinrich noch überbot), nicht Liebe zur Reichs=, Kirchen= und Volks= Freiheit, bestimmten ben Berzog; vielmehr wollte er feines= wegs långer, als ein gehorsamer Reichsstand, seine Krafte für des Kaisers Zwecke verwenden; er wollte im Gefühle großer Macht ein eigenthumliches, unabhängiges Leben füh= ren und seine Bahnen sich selbst vorzeichnen. Der italieni= schen Züge war er überdruffig; und wenn auch die Be= schuldigung nicht erwiesen ist, daß er für den Abfall vom Raifer tombardisches Geld genommen habe 1, so sah er doch beffen Schwachung in diefem Augenblicke gern, um unge= hindert für seine eigene Große wirken zu konnen.

Alle diese Migverständnisse, das hoffte der Kaiser, würsten leicht durch ein mündliches Gespräch ausgeglichen wersten, zu welchem Heinrich der Löwe in Chiavenna<sup>2</sup> am Comer: See eintras. Nachdem Friedrich dessen Entschuldigungen angehört und nach Kräften widerlegt hatte, suhr er sort: "unter allen Fürsten Deutschlands hat dich Gott durch Reichthum und Macht erhöht; deshalb mußt du allen übrigen ein Vorbild senn, damit das wankend gewordene Reich wiederum durch dich genese, so wie du es, was ich gern anerkenne, zeither vorzüglich erhalten hast. Gedenke daß

<sup>1</sup> Corruptus pecunia suasu Jordani Truchses ab imperatore defecit. Avent annal. VI, 6, 10. Baiersche Chronif, in Freibergs historischen Schriften I, 48.

<sup>2</sup> Undere fegen die Zusammenkunft nach Partenkirch, nordwestlich von Inspruck. Ueber einzelne Worte, Bewegungen, Stellungen u. dergl. lassen sich Zweisel erheben, der ganze Hergang aber um beswillen keisnedwegs läugnen.

1175. ich bir nie etwas verweigerte, immerdar beine Macht und Ehre beforderte und keinen Feind gegen dich aufkommen ließ. Und du konntest jest zurücktreten, wo der Deutschen Ehre 1, des Raifers Ruhm, der Preis meines ganzen Lebens auf dem Spiele steht? Ich will nicht von jenem Eide spre= chen, den du dem Reiche geschworen hast; ich will dich nur an die heiligen Bande des Blutes erinnern welche boch ba festhalten und entscheiden sollten, voo alles Undere sich ge= feklos und willfürlich lojet. Sett nur, in diefer Noth un= terstute mich, beinen herren, Better und Freund, noch ein= mal aus allen Kraften und sen überzeugt, daß du mich kunf= tig zu Teglichem was du verlangst, bereit und willig finden wirft." - Go sprach der Raiser; aber der Herzog beharrte (uneingedenk all des Guten was ihm jener in so vielen Sahren aus freier Zuneigung erwiesen hatte) bei feiner Bei= gerung und bot endlich fur große Abtretungen in Deutsch= land, armliche Geldhulfe! Dem Raifer erschien bies Benehmen unwurdig und eigennützig: benn er verlangte, als Reichsoberhaupt, daß Heinrich den Dienst leiste als des Reiches Herzog, nicht aber mit ihm markte und feilsche wie ein, feinen Vortheil berechnender, jede Noth herzlos benuten= ber Raufmann. So groß war jedoch diese Noth, so viel stand auf dem Spiele, daß Friedrich, fein Mittel verschma= hend, von seinem Site hinabstieg und flehend die Anie Beinrichs umfaßte. Dieser erschraf zwar und suchte ben Raifer aufzuheben, beharrte aber bennoch auf jener Beige= rung und einer feiner Mannen, Jordanus Truchfeß, hatte fogar die Ruhnheit ihm zuzurufen: "Gerr, die Krone die ihr zu euren Füßen gesehen habt, wird bald euer Saupt schmucken!" Ein Underer bagegen feste angstlich bingu: "Berr, ich fürchte sie wird über euer haupt emporwachsen!" Alle schwiegen jest, unbeschreiblich bewegt über diesen bei=

<sup>1</sup> Friedrich (ist gesagt worden) hatte kein Herz für Deutschland. — Er hatte es; ja er war selbst Kopf und Herz Deutschlands, wenn auch nicht mit dem Ropfpuße und dem Brustharnisch anderer Zahrhunderte.

spiellosen Auftritt; da nahte die Kaiserinn' wurdevoll ihrem 1175. Gemable und sprach: "lieber Herr, stehe auf, Gott wird bir Gulfe leiften, wenn du einst bieses Tages und bieses Hochmuths gedenkest." Der Raiser stand auf; der Berzog bestieg sein Pferd und ritt davon.

Raum horten die Lombarden von dieser Spaltung als sich mit ihrem Muthe auch ihre Forderungen erhöhten; Friebrich hingegen wollte, ob er gleich die Gefahr feiner Lage fehr wohl einfah, keineswegs verzagt nachgeben. Die Erzbischofe von Köln, Trier und Magdeburg, die Bischofe von Münster und Worms, der Graf von Flandern und viele treu gebliebene Stande nahten beim Eintritte des Fruhjahrs 1176 1176. mit vieler Mannschaft; welche abzuhalten zwar die Lombar= ben den Eingang Italiens bei Verona versperrt, ben über Graubunden und Chiavenna zu befetzen aber verfaumt hat= ten. Che sie es erwarteten, erscholl daher die Kunde2: bas beutsche Heer sey auf diesem Wege in Como angelangt und der Raifer habe sich, den Ticino aufwarts ziehend, be= reits mit bemfelben vereinigt. Nach biefem großen Fehler feiner Gegner durfte Friedrich hoffen, daß ihm auch die zweite Salfte feines Planes, namlich die Vereinigung mit ben zurückgebliebenen Paviensern, dem Markgrafen von Montferrat und dem Erzbischofe Christian von Mainz ge= lingen werde 3. Der lette hatte mittlerweile Spoleto, Uf= fisi, Terni und Fermo gewonnen, S. Cassiano mit Bulfe ber getreuen Imoleser zerstort und ein apulisches Beer zu= ruckgeschlagen. Mit Recht also behaupteten die Mailander: man muffe die Deutschen schlechterdings angreifen, ebe fie sich von ihrem muhseligen Zuge über die Alpen erholt und noch mehr in Italien verstärft hatten. Db nun gleich bas

<sup>1</sup> Wenn der Raiser die kurze Reise hieher unternehmen konnte, so auch die Raiserinn.

<sup>2</sup> Quadrio Valtel I, 213.

<sup>3</sup> Savioli zu 1173-1176, Ghirardacci I, 3, 93. Contelori Memor, 21. Compagnoni II, 20. Vedriani II àu 1175. Catalanus 147.

1176. lombardische Heer, aus Mangel an schneller und fraftiger Kührung noch nicht ganz beisammen war; so zogen boch die Bürger von Piacenza, Verona, Brescia, Novara und Bercelli dem Kaiser entgegen und schlugen ihr Lager zwi= schen Legnano und dem Ticino auf. 2113 Friedrich hievon durch Kundschafter Nachricht bekam, riethen ihm Viele. er moge keine Schlacht liefern, sondern vorher burch friegs= funftlerische Bewegungen die Vereinigung mit den Pavien= fern und Christian von Mainz herbeiführen. Undere bingegen nannten diese Vorsicht unnöthig, unmöglich oder un= wurdig'; ehe man aber einen letten Beschluß gefaßt hatte, geriethen 700 zum Kundschaften ausgefandte Lombarden zwischen Busta Arsizio und Borzano schon in ein Gefecht mit 300 vorauseilenden Deutschen. Schneller als man irgend erwartete, kam bas ganze kaiserliche Beer biesen zu Bulfe, warf Alles vor fich nieder und brang auf der Seite wo Friedrich anführte, bis zu dem feindlichen Sauptbanner. Kur fo vollig verloren hielten viele Lombarden die Schlacht, daß fie unaufhaltsam bis Mailand zurückflohen. In diesem Augenblicke der allerhochsten Noth beruhte die einzige Soff= nung auf zwei mailandischen Heeresabtheilungen, welche bedeutsam die Schaaren des Hauptbanners und des Todes hießen und bis jest ein unbewegliches Hintertreffen gebil= bet hatten. Laut flehten sie zu ihren Schutheiligen Petrus und Umbrosius, und drangen hierauf (angeführt von Albert Giuffano, ben man wegen feiner Große und Starke ben Riesen nannte) mit so unwiderstehlicher Gewalt auf die Deutschen ein, daß des Raisers Kahnentrager getodtet ward?, und er felber im heldenmuthigen Kampfe mit dem Pferde zu Boden sturzte. Vergebens riefen die übrigen Beerfüh-

<sup>1</sup> Unsere Erzählung hält die Mitte zwischen den deutschen und itazlienischen Berichten. Radulph. Mediol. 1192. Otto S. Blas. 23, der die Zahl der Combarden auf 100,000 angiebt. Chron. mont. sereni. Roger Hoved. 354. Pegav. chr. contin. Godofr. monach. Bromton 1116. Radulph. a Diceto imag. Ottobonus. Robert. de Monte etc. 2 Johann. de Mussis. Bened. Petrob. I, 154. Davorio 27.

rer alle Nachsehenden von übereiltem Verfolgen zurud, ver= 1176. gebens suchten sie die Weichenden aufzuhalten und zu ord= nen: benn gleichzeitig brach ein, von ben Brescianern ge= leater Hinterhalt unerwartet hervor und die Nachricht ver= breitete sich, der Raiser sen erschlagen! Niemand dachte jett mehr an Widerstand, Jeder nur an die eigene Rettung. Aber Viele wurden auf der Flucht niedergehauen, Undere ertranken im Ticino, noch Undere (unter ihnen Berzog Ber= told IV von Zaringen') geriethen in Gefangenschaft. Das ganze Lager mit vielen Vorrathen und Gelbern, des Rai= fers Kahne und Schild fiel in die Hande ber Sieger. Nur Friedrichs Leichnam suchte man vergeblich, obgleich Niemand an seinem Tobe zweifelte und selbst die Raiserinn Wittwen= trauer anlegte. Da erschien er zur hochsten Freude ber Sei= nen in Pavia, und manche Lombarden konnten felbst in die= fem Augenblicke den Zweifel nicht unterdrücken?: ob wohl etwas Dauerndes gewonnen sen, da er noch lebe!

Friedrich war indes besonnen genug um einzusehen, daß diese Schlacht von Legnano, gesochten am 29sten Mai<sup>3</sup> 1176, seine Lage sehr verändere. Denn ob er gieich alle ihm gebliebenen Freunde geschickt um sich versammelte, wäherend die Lombarden ihren Sieg wenig versolgten und zu Dank und Freuden-Festen nach Hause eilten; so konnten doch nach solch einer Niederlage und Heinrichs des Löwen Abfall, die alten Plane nicht mehr im ganzen Umsange verfolgt, werden, vielmehr kam es darauf an: welcher Ausweg seitt der würdevollste und am wenigsten nachtheilige sen. Diese Ueberlegung sührte zu dem Beschlusse: die Unterhandelungen nicht mit den aufrührerischen Lombarden, sondern zunächst mit dem Haupte der Christenheit wiederum anzu-

<sup>1</sup> Savioli zu 1176. Giulini 475.

<sup>2</sup> Ipsam, quam adepti fuerant victoriam, pro nihilo ducentes. Chronogr. Saxo. — Romuald. 214.

<sup>3</sup> Dieser Tag ist der richtige. Murat. annal. Calendar. in Murat. script. II, 2, 1037.

1176. knüpsen. Der Kanzler Christian', der Erzbischof Wich: mann von Magdeburg und der Bischof Konrad von Worms eilten mit Aufträgen Friedrichs nach Anagni zum Papste: und so aufrichtig wünschten jeht beide Theile den Frieden, daß man sich bereits nach vierzehntägiger ernster Berathung am 12ten November über alle Hauptpunkte geeinigt hatte, welche das Keich und die Kirche betrafen; während die Angelegenheiten der Lombarden und des Königs von Sicilien in Gegenwart ihrer Bevollmächtigten verhandelt, und der

1177. endliche Friede nicht ohne Beistimmung aller Theile abgesschlossen werden sollte. Obgleich dem einwilligenden Kaiser hiemit die Hoffnung genommen schien, seine Gegner durchsauß zu trennen, so erschraken doch mehre Städte über diese Wendung der Sachen so sehr, daß sie, um den günsstigen Augenblick nicht zu versäumen, sich auf eine vortheilshafte Weise mit Friedrich außsöhnten. Damit nun einerseits die Verhandlungen erleichtert und beschleunigt, andererseits die anscheinend wankende Standhaftigkeit der Lombarden erhöht werde, eilte Alexander mit achtzehn Kardinälen unter kaiserlichem Geleite über Venedig nach Ferrara.

Hier wurde zunächst vor den Gesandten aller Theile die Frage aufgeworfen3: an welchem Orte die Friedens=

<sup>1</sup> Daß Christian der wichtigste und geschickteste unter den Abgesandten war, darf man wohl annehmen; obgleich der Gang der Ereignisse und bie Erzählung sich nirgends allein auf seine Person bezieht.

<sup>2</sup> Für Friedrich waren noch: Eremona, Pavia, Genua, Tortona, Afti, Alba, Aqui, Turin, Ivrea, Vintimiglia, Savona, Albenga, Imola, Faenza, Navenna, Forli, Cesena, Nimini, der Markgraf von Montferrat, der Graf von Blandrate, Lomello, Guasto, Bosco u. s. w. Im lombardischen Bunde waren: Venedig, Treviso, Padua, Vicenza, Verona, Brescia, Ferrara, Mantua, Vergamo, Lodi, Mailand, Novara, Vercelli, Alexandria, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Boslogna, der Markgraf Malaspina u. s. w. Dumont I, Urk. 166, 171—174. Pertz Monum. IV, 149.

<sup>3</sup> Hauptquelle ist für das Folgende Romualdi chron. Bergleiche Otto S. Blas. c. 23. Guil. Neubr. III, 2. Math. Paris 92. Godofr.

versammlung ihren Sitz nehmen solle? Dem Kaiser war 1177. namlich das früher vorgeschlagene Bologna zuwider, weil Kanzler Christian dasselbe gar lange befehdet hatte; ben Lombarden hingegen war Benedig verdachtig, weil es sich oft ohne Rucksicht auf ihren Bund dem Raifer angeschlossen hatte. Endlich erklarten sich ber Papst und die sicilische Gefandtschaft' ebenfalls fur diefe Stadt; doch mußte ber Doge Ziani, ein wurdiger und gemäßigter Greis, nebst zwolf Edeln feierlich beschworen2: daß ber Freistaat die Sicherheit Aller verburgen, und den Kaifer nicht ohne Wiffen und Genehmigung des Papstes aufnehmen werde. — Nach Beseitigung dieser Vorfrage hielt Alexander eine feier= liche Unrede an die lombardischen Gesandten: "durch des Raisers Schuld fen in die, gleich Christi Mantel untheil= bare Kirche, Ungluck, Zwiespalt und Frevel gekommen. Endlich habe er, ein alter Priester, mit Gottes wunder= barer Hulfe, bennoch die Wuth der Deutschen gebandigt und ohne Waffen des Kaifers Macht erniedrigt. Unbekum= mert wegen Gefahren komme er hieher, um nach ungah= ligen Unftrengungen mit dem Raifer Frieden zu schließen; boch nicht ohne die Lombarden, die Genossen seiner Sorgen und Leiden, nicht ohne Wilhelm von Sicilien, den Ber= theidiger der Kirche." Die Lombarden erwiederten: "wir freuen uns eurer Unwesenheit und daß ihr nur einen ge= meinfamen Abschluß des Friedens billigt. Denn wahrlich. wir dienten zur Vormauer Italiens und kampften nicht bloß mit Worten, sondern mit Aufopferung unserer Guter und unseres Lebens. Seden Untrag einer einseitigen Unter= handlung lehnten wir beharrlich ab, und bußten und litten

mon. Chron. fossae novae 874. Cassin. monach. Alber. 359. Robert. de Monte. Aquic. auctar. Roger Hoved. 568. Arnold. Lubec. III, 16. Ursperg. chr. Bromton 1130. Harzheim III, 411.

<sup>1</sup> Erzbischof Romuald von Salerno und der Großrichter Graf Rosger von Undria, waren die sicilischen Gesandten. Testa 235.

<sup>2</sup> Tentori saggio III, 16.

1177. mehr für solche Treue, als ihr und die euren. Doch ist uns eine Ausschnung mit dem Kaiser willkommen, und es foll ihm an seinen alten Rechten nichts gekränkt werden, sosern er unsere alten Freiheiten bestätigt, welche wir höher achten als das Leben!"

In Benedig, wohin sich Alle nunmehr begaben, wurde dieser schwierigste Punkt, die Rechte und Pflichten der Lombarden, zuerst in Berathung gezogen und Christian von Mainz übergab ihnen, als Kanzler des Reiches, drei Borschläge zu freier Wahl: "entweder ihre Unsprüche auf die, dem Raiser gebührenden, aber widerrechtlich vorenthaltenen Reichseinnahmen und Gerechtsame zu erweisen; oder sich den, von bolognesischen Rechtsgelehrten in Ronkalia getha= nen Aussprücken zu unterwerfen; oder dem Raiser das zu bewilligen, was Heinrich IV von ihnen empfangen habe." Hierauf antwortete Gerardus Pesta, der mailandische Ub= gesandte, im Namen der übrigen: "ohne eine genaue und ins Einzelne gehende Untersuchung läßt sich nicht entschei= ben, ob und welche Stadte Eingriffe in die Gerechtsame bes Kaifers gethan haben; boch wurde es wohl keiner schwer fallen, an gehörigem Orte und zur gehörigen Zeit, vor unparteiischen Schiedsrichtern die verlangten Beweise zu fub= ren. Was die Kestsebungen der bolognesischen Richter be= trifft, so kann man sie nur als einseitige Befehle des Rai= fers betrachten, und die, keineswegs aus Sartnackigkeit in den ronkalischen Feldern Ausgebliebenen, wurden damals ungehort verdammt. Die Vorschriften Seinrichs IV end= lich find theils außer Gebrauch und unbekannt; theils kann das was von einem so tyrannischen und berüchtigten Berr= scher herrührt, nicht zum Vorbilde fur kunftige Zeiten bienen. Singegen erklaren wir uns bereit: bem Raifer ent=

<sup>1</sup> Die Vermählung mit dem adriatischen Meere, entstand nicht um diese Zeit durch die Verleihung Alexanders, sondern wahrscheinlich ums Ende des zehnten Jahrhunderts unter Peter Orseolo II. Foscarini 216.

weder das zu leisten, was Heinrich V, Lothar und Kon= 1177. rad III von uns verlangten und empfingen; oder aber die, durch die Cremoneser vermittelten Bedingungen als neue Grundlage des Friedens anzuerkennen."

Der letzte Friedensentwurf wurde herbeigebracht, von den Deutschen und Lombarden aber mehre Tage lang, hefztig und ohne Erfolg, über seinen Inhalt und seine Auszlegung gestritten, und endlich dem Papste eine vermittelnde Entscheidung übertragen. Dieser sah jedoch ein, daß man so verwickelte Verhältnisse nicht leicht und eilig entwirren, und das ganze Friedenswerk an einem durchgreisenden Entscheidungsversuche wohl scheitern könne i; deshalb schlug er vor: es solle ein Wassenstillstand eintreten, für die Lombarden auf sechs Jahre und für das sieilische Reich auf sunfzehn Jahre: binnen dieser Zeit lasse sich Alles aufklären und anordnen.

Der hievon benachrichtigte Raifer antwortete: "er durfe halben Maagregeln, welche so viel Unsicherheit und Stoff zu Streit übrig ließen, feinen Beifall nicht geben." Dab= rend sich die Lombarden über diese offentliche Weigerung freuten, schickte er Boten an den Papst, welche erklarten: "unser Gerr ist nicht abgeneigt jene Vorschläge einzugehen, wenn ihr einwilligt daß eine geheime Bedingung zwei von euch ernannten Kardinalen vorgelegt werde und deren beja= hender oder verneinender Ausspruch für euch verbindlich sen. Obgleich nun diese Kardinale gewählt wurden und ihr Ausspruch für ben Kaiser gunstig lautete, so verweigerte Aler= ander dennoch seine Beistimmung, weil er felbst wissen muffe, ob dabei nicht gegen die Ehre Gottes und der Kirche ge= fehlt werde. Hierauf theilte man endlich dem Papfte jenen geheimen Vorschlag mit: "daß Friedrich die Einkunfte der mathilbischen Lander auf funfzehn Jahre (als die Zeit des

<sup>1</sup> Er hinkte nicht nach beiben Seiten, sondern unterschied das Unbillige vom Billigen, das Unmögliche vom Möglichen.

1177. sieilischen Wassenstillstandes) behalte, und auch nach Ablauf dieser Frist so lange im Besitz bleibe, als die Kirche nicht ihre Ansprüche vollständig erwiesen habe." Alexander bewilligte dem Kaiser den Nießbrauch auf jene funszehn Jahre; nach deren Ablauf müsse aber die Kirche sogleich in den Besitz gesetzt und der Beweis etwaniger Ansprüche dem Kaiser ausgelegt werden.

Bei solcher Verschiedenheit der Unsichten zerschlug sich biefer Plan, ja die Unterhandlungen rückten überhaupt (ob= gleich Alle ehrlich und aufrichtig den Frieden wunschten) wegen der inneren Schwierigkeiten und der Entfernung Friedrichs so langsam vorwarts, daß der Paust endlich einraumte: jener moge sich mit wenigen Begleitern nach Chioggia, funfzehn Miglien von Benedig, begeben, jedoch beschwören lassen, er werde nicht weiter vordringen. Dies geschah und papstliche Gesandten bewillfommten ihn nicht allein in Chivagia, sondern boten ihm auch sicheren Gin= gang in Benedig, sobald er den Frieden mit der Kirche und den Waffenstillstand mit Sicilien und den Lombarden annehme. Friedrich aber zogerte, vielleicht weil sich seine Partei unter den Stadten sehr verstarkt hatte, oder weil er den Planen seiner Freunde in Benedig vertraute. Diese stellten namlich bem Dogen mit heftigkeit vor: es fen un= wurdig und gefährlich ben Kaifer von Benedig auszuschließen und ihm einen so ungefunden, elenden und widrigen Huf= enthalt, wie Chivagia, anzuweisen." Sierauf antwortete ber Doge: "er habe mit zwolf Mannern geschworen ten Raifer nicht ohne des Papstes Beistimmung in Benedigs Gebiet aufzunehmen. Jene aber erwiederten: "biefer Gid erscheine als geloset, nachdem Alexander selbst den Kaifer nach Chioggia entboten habe, bas jum Gebiete bes Staates gehore." Bom Dogen, welcher auf feiner Beigerung be= harrte, eilten alle Unzufriedene zum Papste und weckten ihn larmend aus dem Schlafe; allein er verlor feine Besonnenheit nicht und antwortete auf ihre stürmischen Un= trage: "er werde das Weitere erst erlassen, sobald bie an

Kriedrich gefandten Kardinale zurückfehrten." Durch bies 1177. feste und würdige Benehmen, durch Vorstellungen und Bitten wurden die Unzufriedenen endlich entfernt; doch furch= toten die lombarbischen Gefandten fo fehr einen übeln Musgang, baß fie sich zu Schiffe begaben, und bei allem außeren Scheine der Rube, traf auch der Papst Borkehrungen, no= thigen Kalles auf ben sicilischen Galeeren entfliehen zu kon= nen. Und vielleicht ware ihm nur dies Rettungsmittel übrig geblieben, wenn nicht die Gefandten Konig Wilhelms ihre Migbilligung laut erklart, mit strengen Maagregeln gegen die in Apulien anwesenden Benetianer gedroht, und im Sintergrunde den Verluft bes einträglichen Sandels nach ben normannischen Staaten gezeigt hatten. Da traten die Reichen und nicht minder die, von lebhaftem Verkehre sich nahrenden Urmen den Freunden des Raifers entgegen, und man konnte ohne Widerspruch befehlen: es folle von deffen Einholung ohne Zustimmung bes Papstes bei schwerer Strafe aicht mehr geredet werden.

Diese Wendung der Dinge und der lebhafte Wunsch aller ihn begleitenden Fürsten und Pralaten brachten den Kaiser dahin, daß er die vorläusig entworsenen Friedens= bedingungen durch Bevollmächtigte beschwören ließ'; woraus ihn der Papst sogleich durch einige Kardinale nach Benedig einlud und nehst seinen Freunden vom Banne lösete. Um 23sten Junius 1177 segelte der Kaiser mit allen Pralaten, Fürsten und Sdeln auf reichgeschmückten Schiffen durch die vorliegenden Inseln nach der Wunderstadt Benedig. Zur Nechten bekränzte die schöne Straße der Slavonier das in langem Bogen sich hinziehende User, zur Linken<sup>2</sup> erschien der große Kanal, auf beiden Seiten mit Kirchen und Palästen prangend. Gerade vor sich erblickte man die Piazzetta mit ihren Kiesensäulen und dem Palaste des Dogen; weiterhin die prachtvolle Markuskirche, den Markusplaß und

<sup>1</sup> Darunter ein Graf von Dieg. Schannat Worms, Urf. 126.

<sup>2</sup> Doch war nicht Alles so wie jest.

1177, den himmelhohen Glockenthurm. Der Doge und alle Ebele Benedigs empfingen den Kaiser, sofern sie ihm nicht bereits entgegengesegelt waren, an dem Ufer und führten ihn zu feiner Wohnung, bes folgenden Tages aber zur Markus= firche. Hier warteten seiner ber Papst, die Kardinale, die Geiftlichkeit und unzähliges Volk. Sobald er den Papst erblickte, bankte er Gott mit lauter Stimme bag bie beil= lofe Spaltung nunmehr verschwinde, beugte fich bann zur Erde und erwies feinem alten Gegner alle nur herkomm= liche und gebührende Ehrfurcht. Seinerseits gab ihm dieser den Kuß des Friedens' und ging mit ihm in die Kirche binein. Die find Lob= und Dank : Gefange mit großerer Aufrichtigkeit und Theilnahme angestimmt worden, als in diesem Augenblicke, wo sich nach so langem großartigem Rampfe die beiden ersten Manner ihrer Beit verfohnten. Um folgenden Tage fanden noch großere kirchliche Feierlich= keiten statt und der Papst selbst las die Messe. 2118 er nach Beendigung bes Gottesdienstes hinwegreiten wollte, hielt ihm der Raifer den Steigbügel; wogegen fich Alexander

<sup>1</sup> Die falschen Nachrichten über Alexanders Hochmuth bei der Ausfohnung, über die Gefangenschaft des Sohnes Friedrichs, die See= schlacht u. f. w. verdienen keine neue Widerlegung. In Sinficht bes ersten Punktes, sind die papstlichen Schreiben die beste Quelle. Es heißt barin: Imperator, alta voce reddente gratias et laudes altissimo, nobis, sicut summo pontifici, obedientiam et reverentiam exhibuit, et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, et cum reverentia qua decuit et devotione usque ad altare in ecclesiam introduxit. Dumont I, 100, urf. 172 und Concil. XIII, 116, 186, 387 findet sich Achniches. Bergt. Romuald. Gervas. Tilber. 942. - Dimos Schrift ift von Contelori hinreichend widerlegt, und es erscheint nur sonderbar, daß zur Zeit Pius IV, im Widerspruch mit ber mahren und von ben firchtichen Schriftstellern vertheidigten Unficht, jene Frrthumer burch Gemalbe im Vatikan bargestellt wurden. Sandini vitae 385. Selbst alle kritischen Benetianer lassen jene Behauptungen fallen, und was Daru bafür in seiner Geschichte von Benedig I, 205 — 208 beibringt, burfte sich ebenfalls leicht widerlegen laffen, wenn hier der Raum bazu ware.

höflichst die Begleitung bis in seine entfernte Wohnung ver= 1177. bat. Beide sahen sich seitdem mehre Male ohne außerliche Förmlichkeiten, wobei ernste und wichtige Gespräche zwar vorwalteten; sehr häusig aber auch munterer Scherz dazwischen trat, die Erinnerungen milderte und die günstigen Hosstungen erhöhte.

Um ersten August hielt man im Palaste bes Patriarchen die feierliche Schlugversammlung. Der Papst faß auf einem erhohten Throne, zur Rechten der Raifer, zur Linken der Erzbischof von Salerno als Stellvertreter Konig Wilhelms. Nachdem Mexander seine Freude über die Herstellung des Kirchenfriedens ausgesprochen, und Friedrich die Grunde feines bisherigen wohlgemeinten Widerstandes entwickelt hatte, wurde die Friedens = Urkunde vorgelesen, beschworen, und jeder etwanige Uebertreter des Bertrages gebannt?. Das Folgende ift bessen wesentlicher Inhalt: "Der Kaiser erkennt Alexander als rechtmäßigen Papft an, leistet ihm, was feine Borganger ben Papsten leisteten, und halt ge= treuen Frieden mit der Kirche. Deren Besitzungen giebt er zuruck und forgt daß den Geiftlichen ersetzt werde, was ihnen seit der Kirhenspaltung, oder um derselben willen, oder ohne ordentlichen Rechtsspruch genommen ist. verbleibt der Nießbrauch der mathildischen Guter auf funf= zehn Sahre, und die hiebei gebliebenen Zweifel sollen im gutlichen Wege beseitigt werden. Es tritt eine allgemeine Bergessenheit und Berzeihung fur die wechselfeitigen Un= hanger ein, und etwa noch vorhandene alte Streitigkeiten werden durch Schiedsrichter unter Vorbehalt der Geneh=

<sup>1</sup> Alex. vita 471. Bromton 1130.

<sup>2</sup> Biete Bischöfe, Fürsten, Obrigseiten der Lombarden u. s. w. beschwuren den Frieden. Der Kaiser sagt bei der Bestätigung: cum imperatoria et regia majestas ad hoc in terris ordinata sit, ut per ejus operam totus ordis pacis gaudeat incremento, nos etc. Dumont I, urk. 165, 177. Leidnitz prodr. Urk. 3. Murat. antiq. Ital. IV, 285.

1177, migung beiber Theile verglichen. Der Papst bestätigt Christian von Mainz und Philipp von Koln, und überhaupt alle, nicht durch offenbare Gewalt gegen rechtmäßige Be= siger eingedrungene Bischofe. Konrad, der fruhere Erzbischof ven Mainz, erhalt das Erzbisthum Salzburg 1. Der Ge= genpapst Ralixtus entfaat feiner Burde und empfangt eine Ubtei; seine Kardinale kehren in ihre fruheren Berhaltnisse zuruck, sofern sie dieselben nicht freiwillig aufgegeben oder durch Rechtsspruch verloren haben. Bur Erhaltung der Rirchen = und Reichs = Rechte leisten sich Kaifer und Pauft wechselseitigen Beiftand. Fur die Lombarden tritt ein Waf= fenstillstand auf sechs Sahre, für das sicilische Reich auf funfzehn Sahre ein. Bahrend diefer Zeit verlangt Friedrich von den Lombarden keinen Eid der Treue, verhängt keine Strafe wegen unterlassener Lehnsmuthung, und halt fein Gericht über vergangene Dinge. Etwa neu entstehende Streitigkeiten follen nie burch Gewalt, sondern nur durch schiedsrichterliche Urtheile beseitigt werden. Die Raiserinn, Ronig Beinrich, alle Rardinale, die romischen Edeln, die Hauptleute Rampaniens, die deutschen Fürsten, die lom= barbischen Obrigkeiten beschworen biefen, auch alle Rach= folger verpflichtenden Bertrag."

In alle Welt gingen nunmehr Eilboten<sup>2</sup> den Kirchenfrieden zu verkunden, und die gesammte Christenheit dankte Gott daß man nach der Unruhe, den Fehden, den Verwüstungen so vieler Jahre sich endlich des Friedens ersveuen könne und die innerlichen Zweisel ein Ende nahmen, welche, schwerer als alles Undere, die Gewissen gedrückt und die Gemüther geängstigt hatten. In Zeiten wo selbst Kaiser

<sup>1</sup> Konrad ward erst spåter durch Kaiser und Papst bahin gebracht bas Erzbisthum Salzburg anzunehmen; wobei man freilich auf die zur Wahl Berechtigten und den, bereits erwählten Albert keine Rückssicht nahm. Lünig spieil. eccl. von Salzburg Urk. 22—23. Reichersb. chr. zu 1167: Gobelinus 60.

<sup>2</sup> Epist. ad Ludov. VII, 9, 96, 97. Dumont I, 11rf. 179.

und Papst wechselseitig in der Flucht Rettung suchen mußten, 1177. welche Burgschaft war ba dem Niederen für sein beschränk= tes Dasenn geblieben! — Setzt schienen bei unbefangener Betrachtung Alle zu gewinnen. Wilhelm von Sicilien fand sich befriedigt, daß sein Besitz nicht geschmalert und ihm ber Ruhm eines glucklichen Beschützers der Kirche zu Theil ward. Die Lombarden sahen ihre Unsprüche zwar noch nicht in urfundliches Recht verwandelt, waren aber ihren Zwecken boch viel naher gekommen, als je in fruberer Zeit. Alexander hatte durch Klugheit, Mäßigung und standhaften Muth bie Unabhangigkeit bes romischen Stuhles von jeder weltlichen Macht erstritten, und vereinte die gesammte drift= liche Welt unter seiner Leitung. Nachdem der Raiser sich hatte überzeugen muffen, eine Unterordnung der Kirche un= ter ben Staat, sen in seinem Jahrhundert ein ganz unaus= führbarer Gedanke; so gab er' in Kalirtus nur ein ganz unbedeutendes Werkzeug preis, erhielt dagegen alle seine wichtigeren Freunde auf den bischöflichen und erzbischöflichen Stublen. Er burfte hoffen bei einer neuen, gang veran= berten, Handlungsweise in Italien zuletzt nichts zu verlieren und erhielt freie Sande um in Deutschland, dem Mittel= punkte seiner Macht, nicht mehr von der Kirche gestort, sondern von ihr unterstützt seine Zwecke zu verfolgen.

Im September verließ ber Kaiser Benedig 2 und kam nebst feiner Gemahlinn Beatrix und feinem Sohne Beinrich über Navenna und Spoleto nach Tuscien, bann im Januar 1178 nach Genua; überall ward er mit den größten Ehren= 1178bezeugungen empfangen. Von Genua begab er sich über bie Alpen, ließ fich und seine Gemahlinn am 30sten Julius

<sup>1</sup> Darum, weil der Rampf damals nicht gelang, kann man ihn boch nicht einen roben und heillosen nennen.

<sup>2</sup> Romuald. Ottobonus 354. Jacobi a Vorag. Chron. Januense 41. Stella 986. In Pifa wurde ber Raifer mit seiner Gemahtinn feierlichst eingeholt. Die ihm bargebotenen Schluffel ber Stadt gab er mit verbindlichen Worten ben Konsuln zurück. Tronci.

1178. 1178 in Arles kronen', ordnete auf einer Versammlung in Besançon die burgundischen Angelegenheiten, und erreichte hierauf Deutschland machtiger, als seine Feinde erwartet hatten.

<sup>1</sup> Radulph, a Diceto imag. 602. Pegav. chron. contin. Vitae Pontif. 447. Bosov. annal. Saxii Pontif. Arelat. 263. Murat. annali. Ricard. monach. 44. Schöpfl. Hist. Zaring. Bad. I, 144. Anibert I, 140.

## Achtes Hauptstück.

Mls Heinrich der Lowe, welcher bei Demmin gegen die 1177. Slaven focht, von der Ausschnung des Raisers mit dem Papste und den Lombarden horte, erschrak er sehr: denn nur in der Hoffnung daß Friedrich dauernd in Italien be= schäftigt bliebe, hatte er gewagt sich ihm entgegen zu stellen. Baiern, Sachsen und die von den Glaven gewonnenen Lander bildeten zwar eine große Macht: aber das Haus Desterreich und die Pfalzgrafen am Rhein waren den Soben= staufen nahe verwandt und auch befreundet; Schwaben, Elfaß und einen Theil von Franken befagen fie felbst; die kleineren Fürsten hingen mehr und lieber von dem Raffer, als von dem Herzoge ab; die Erzbischofe und Bischofe standen seit dem Frieden von Benedig burchaus auf der Seite des ersten, und der Papst endlich konnte oder wollte um des Berzogs willen, keineswegs die eben erst berge= stellte Einigkeit wiederum ftoren. All diefer nachtheiligen Umstände ungeachtet, verlor indes Heinrich der Lowe den Muth nicht, sondern ruftete und suchte Verbundete. Lange in zweideutigen Verhaltnissen zum Konige von Danemark, bat er jest aufrichtiger und gefälliger um bessen Beistand; aber Waldemar antwortete: "es ist immer schwer gegen ben Raiser kampfen, es wird unmöglich, wenn auch ber himmel gurnt; beshalb gieb erst ben Bischofen Genugthu= ung und sohne bich mit ihnen aus, bann will ich mich mit dir verbinden." Hierauf entgegnete ber Berzog: "follte

1177. ich ben Bischösen das wieder herausgeben, worauf sie Unsspruch machen, so würde ich in die größte Urmuth gerathen. Mir sind die geschorenen Kahlköpse nicht so wichtig, daß ich ihrentwegen auf alles irdische Gut verzichten will, noch kümmert mich ihr Jorn mehr als meine Ehre!" Bei so verschiedenen Unsichten versprach Waldemar, den Uussgang erwartend, nur dies: "er wolle Keinem eröffnen, daß er ihm Hülse versagt habe;" Heinrich dagegen, dieses Schweigens gewiß, ermuthigte seine Mannen durch die Uussicht auf danischen Beistand.

Auch kam es schnell zu offener Fehde?: denn der neue Bischof Ulrich von Halberstadt siel von einer, der Erzbischof Philipp von Köln³ von der zweiten, der Bischof von Münsster von der dritten Seite in Heinrichs Lande ein, und weder ihnen noch den weltlichen Fürsten sehlte es an Vorzwänden zu diesem Verfahren. Doch glaubte Heinrich das größere Recht oder doch den größeren Einsluß auf seiner Seite zu haben, und verklagte seine Feinde gleich nach des

1178. Kaisers Rücksehr aus Italien auf dem Reichstage in Speier. Diese blieben jedoch mit Gegenbeschuldigungen nicht zurück und Friedrich (eingebenk der ihm angethanen Schmach und wohl unterrichtet, daß der Herzog mit Hülse der Grasen von Zollern, von Veringen u. s. w. Unruhen in Schwaben anzuzetteln oder doch seine Partei zu verstärken gesucht hatte) war keineswegs wie ehemals ein freundlicher Vermittler, sondern verwies Alles in den Weg Rechtens und

<sup>1</sup> Corrasae attonsaeque cervicis homines tanti a se aestimari negabat, ut ultro opibus carere, plusque eorum irae quam gloriae suae tribuere velit. Saxo Gramm. XV, 565.

<sup>2</sup> Wir übergehen manches Einzelne und prüsen um so weniger kleine Widersprüche, da über die Hauptsachen kein Zweisel obwaltet. Otto S. Blas. 24. Chron. Saxo. Bosov. annal. Arnold. Lubec. II, 16 Monach. Weingart. 793; Herm. Altah zu 1180. Corner 753.

<sup>3 1178</sup> ein Bund zwischen Utrich und Philipp gegen Heinrich. Bi= gand Archiv VI, 287.

mochte felbst Rlage erheben: "Beinrich habe die Gefete 1179. übertreten, weder Befehle, noch bis zur Erniedrigung demuthige Bitten geachtet, das Reich und den Kaiser in der größten Noth verlassen und seinen Untergang gewünscht." Kuhner sprachen nun auch die Fürsten und Bischofe wider ben Berzog, von Beleibigungen, Beeintrachtigungen, Gin= ziehen geiftlicher Guter u. dergl. Ueber alle diese Punkte' follte sich Heinrich der Lowe in Worms (Januar 1179) rechtfertigen, aber er blieb aus; worauf Friedrich, obgleich fast allgemeiner Unterstützung gewiß, boch besonnen und gemäßigt vorschritt. Er lud ihn zum zweiten Male (Junius) nach Magdeburg; und fein zweites Ausbleiben gab Veran= laffung, daß sich die Zahl und die Heftigkeit der Unklager mehrte: ja Markgraf Dietrich von Landsberg, welcher bem Herzoge vor Allen feindlich gesinnt war, weil auf dessen Beranlassung die Slaven ihm die Laufitz verwustet hatten, erbot sich die Wahrheit aller Beschwerden durch Zweikampf zu erhärten.

Teht hielt es Heinrich der Lowe für gerathen, des Kaisfers altfreundschaftliche Gesinnungen in Unspruch zu nehmen: er bat um ein mündliches Gespräch, und es ward insgeheim in Haldensleben abgehalten. Weil aber Friedrich mehr als bloße Worte und Versprechungen, weil er für erlittenen Schaden und verweigerte Dienste 5000 Mark verlangte und sich (wie es dem Kaiser gebührte) das Wichstigste, die Entscheidung, oder doch die Vermittelung der Streitigkeiten des Herzogs mit seinen Feinden vorbehielt: so wollte dieser lieber das Leußerste wagen, als sich so

<sup>1</sup> Lünig Reichsarch, pars. spec. Th. I, S. 434, urk. 167. Miraei op. dipl. II, S. 1165, urk. 74. Friedrich soll im Einzelnen auch noch angesührt haben: daß Heinrich bei seinem Kreuzzuge in Konstantinopel gegen ihn gewirkt, und sich der Erhebung Heinrichs VI zum König widerseht habe. Bened. Petrob. I, 329.

<sup>2</sup> Mediante imperatore gratiam principum inveniret. Arnold. Lubec. III, 24.

1179. schweren und ungewissen Bedingungen unterwerfen. Huch die britte Vorladung nach Goslar blieb ohne Erfola; und nun legte der Raifer den versammelten Fürsten die Frage vor: "was das Recht gegen den festsetze, der, in gehöriger Form dreimal geladen, zu erscheinen verweigere und bas Gericht verachte?" Das Urtheil fiel dahin aus: "er sen geächtet, aller Lehen verluftig und seine Wurde Underen zu ertheilen." — Gegen diesen Spruch beschwerte sich ber Berzog und ließ von einigen, ihm gunstig Gesinnten anführen: "er sey aus Schwaben geburtig, und konne nur auf schwa= bischem Boden gerichtet werden; so wie es überhaupt dem Raiser nicht erlaubt sen, einen Kursten außerhalb ber Besitzungen desselben zu verurtheilen." Sierauf ward aber entgegnet: "bieser Grundsatz widerspreche der gefunden Bernunft, der Einheit des Reiches, den Grundbegriffen von faiferlicher Macht, dem Herkommen und dem Rechte!" Ueberdies trat ein Ritter auf und erbot sich, durch 3wei= kampf bas an sich schon Unläugbare und Sonnenklare zu beweisen: "daß der Kaiser jeden Fürsten nach jedem Orte innerhalb feines ganzen Reiches laden und mit Zuziehung der übrigen Fürsten richten konne." Niemand stellte sich 1180, zum Kampfe; weil aber außer den genannten Rechtstagen noch andere in Ulm, Nurnberg und Regensburg genannt werden, so scheint es als habe man, dem strengen Recht entsagend, wegen aller außerhalb Sachsens gelegenen Besigungen Beinrichs, nach seinem Verlangen, dieselben Formen noch einmal beobachtet2. Er stellte sich aber weber auf fachsischem, noch schwäbischem Boben. Deffungeachtet zögerte der Kaiser noch immer mit Bestätigung des Ur= theils: benn nach derfelben war jeder milde Ausweg ver=

schlossen, ein schwerer Krieg blieb unvermeidlich und dieser aalt dem alten Freunde und Kampfgenossen. Aus diesen

<sup>1</sup> Reichersb, chron. Pegav. chron. contin. — Non dubium est hoc auctoritate et ratione firmari. Burchardi vita 78.

<sup>2</sup> Gemeiner Gefchichte von Baiern 343.

Gründen forderte Friedrich, gegen die Gewohnheit und 1180. wahrscheinlich unter Mißbilligung der heftigeren Feinde des Herzogs, diesen zum vierten Male aus: er moge sich, wo nicht in Person, doch durch Stellvertreter verantworten. Erst als auch diese vierte Ladung ohne Erfolg blieb, und der Herzog weder auf dem Neichstage in Bürzburg noch auf dem in Gelnhausen (Januar und März 1180) erschien, wurde er mit des Kaisers Beistimmung geächtet. Verwenzungen des Papstes und der Könige von Frankreich und England kamen zu spät, und wurden mit triftigen Grünzben abgelehnt.

Daß überhaupt zu einer Aechtung Beinrichs bes Lowen hinreichende Grunde vorhanden waren, ift außer Zweifel1. Was erstens sein Verhaltniß zu Friedrich anbetrifft, so durfte fich der Herzog (wenn wir ihn auch von allen Pflich: ten als Freund und Blutsverwandten entbinden) nicht dem Raifer gleich stellen, sondern mußte ihn als seinen Berrn anerkennen und ehren. Dies geschah kein wegs in Chia= venna: auch wurde der unerwartete Abfall nicht entschul= bigt burch eine Berufung auf die Unzweckmäßigkeit ber italienischen Feldzüge, oder badurch gerechtfertigt daß Friebrich seine Rechte überschritten habe; sondern die Weigerung von Seiten Beinrichs, ohne Bezugnahme auf Grunde der Alugheit und des Rechtes, so hingestellt wie sie seinem Gutdunken nach wohl ein unabhängiger Fürst, nicht aber ein Reichsstand aussprechen durfte. — Wenn Beinrich den Raiser willkurlich behandelte, wie viel mehr zweitens seine schwächeren Nachbarn. So hatte er, — um aus vielen Magen boch eine auszuheben, - Beringen2, eine Stadt bes Bischofs von Freisingen, bes Nachts überfallen, Brücken und Saufer verbrannt, die großen Salzvorrathe und alle Urbeiter nach Munchen geschleppt, und den ganzen Salz: handel mit Gewalt dahin verlegt. — Indem der Herzog

<sup>1</sup> Biener specimen juris publici Saxonici I, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aventin. annal. VI, 6, 13.

1180. brittens den Rechtsgang verschmahte, so schied er von selber aus dem Rechts = und Reichs = Verbande aus und ward ein Reichsfeind. Der einzige, oben erzählte Einwand, welchen Heinrich gegen die Form machte, war um so irriger und bes Kaisers Recht um so unbestreitbarer, da selbst das schwäbische Recht' vorschreibt: Jeder der ein Reichslehn besitze, musse sich auf jedem andern Reichslehn oder der Reichsstraße zu Gericht stellen. Auch ergiebt eine Berglei= chung des Verfahrens gegen Heinrich den Lowen mit fruberen und spateren Fallen (z. B. die Aechtung der hoben= staufischen Brüder durch Lothar, Heinrichs des Stolzen burch Konrad III, Friedrichs von Desterreich durch Friedrich II, Ottokars durch Rudolph I u. f. w.), daß diesmal die Formen genauer als je beobachtet wurden. — Mithin bleibt viertens nur die Behauptung übrig: Seinrich der Lowe habe von dem, mit feinen Feinden befegten, Gerichte feine Gerechtigkeit erwarten konnen. Allein wie follte ein Reichs= gericht anders, als mit Reichsständen besetzt werden?? Und wenn Heinrich in ihnen nicht mehr wie fonst Freunde, fonbern Gegner erblickte, so entstand biese Beranderung gewiß nicht ohne seine eigene Schuld. Hatte er sich (was keine Gefahr brachte) wenigstens durch Stellvertreter vertheidigen lassen, so wurde man auf die Rlagen selbst eingegangen senn, während er jest, ohne Bezug auf dieselben, schon wegen feines Ungehorfams verurtheilt werden mußte. Dar= um, weil er felbst von seinem Rechte nicht überzeugt war, wartete er keinen Rechtsspruch ab, sondern setzte von Un= fang an feine alleinige Hoffnung auf bie Macht. In feiner Seele faßte fein Vertrauen wieder Wurzel, fein Stolz ver= schmabte bie Stellung eines Reichsstandes, und seine in

<sup>1</sup> Schwäbisches Lehnrecht c. 116.

<sup>2</sup> Wenn er dem Könige von Frankreich schrieb: rogo de nobis existimare, quod de intimo et sidelissimo amico vestro, so håtten dies die deutschen Fürsten noch eher übet austegen können. Cod. epist. Reg. Christinae No. 179, S. 202—210.

Starrsinn übergehende Beharrlichkeit zeigte ihm die Ge= 1180 sahren entfernter oder unbedeutender, als sie waren.

Huch die Frift, binnen welcher fich der Berzog hatte aus ber Acht ziehen konnen, ging unbenutt vorüber und die wichtige Frage trat hervor: was nun mit ben, ihm abgesprochenen Besitzungen werden solle. Jede Ucht (das konnen wir felbst für ben gelindesten Fall annehmen) zog ben Berluft aller Reichslehen nach fich; mußte fie aber durch formlichen Krieg vollzogen werden, fo gab es für den Erobernden keine andere Granze, als die der Kraft oder ber Gnade. Mithin hatte ber Raifer, fofern ihm hiezu die Kraft nicht fehlte, auch Heinrichs Allode vertheilen konnen. Daß er dies nicht that, beweiset wie entfernt er davon war, aus perfonlichem Saffe bie Erniedrigung bes Berzogs weiter zu treiben, als es fein kaiserlicher Beruf erforderte. — Die richtige Unsicht, daß Niemand zwei Herzogthumer befigen folle, ließ Friedrich am Unfange feiner Regierung aus Freundschaft für Beinrich den Lowen gang fallen. Sett fehrte er, durch schwere Erfahrungen belehrt, nicht bloß zu jener ersten Unsicht zurück; sondern war auch überzeugt daß schon ber Besitz eines übergroßen Berzogthumes, der Reichsordnung leicht nachtheilig werde. Wenn der Raifer, um seine hohere Stellung frei von aller Vorliebe und Parteilichkeit behaupten zu konnen, fein Berzogthum felbst besitzen sollte: so beruhte seine außere Macht auf bem eigenen Gute und dem zerftreuten Reichsgute. Beides aber war selten hinreichend, sobald ein Bergog? vergaß baß er nur Glied eines großeren Bereines fen; fobald er bas große Band, welches alle Deutschen umschlang und sie dadurch zum ersten und machtigsten Wolfe Europas erhob, für be=

<sup>1</sup> Henricus miro fastu contra imperatorem et totum romanum imperium sentiens, insperata velocitate et facilitate, de summo culmine honorum et temporatium bonorum cecidit. Neuburg. chron. 3u 1180.

<sup>2</sup> Vergleiche Band I, Seite 368.

1180. schränkend und druckend hielt, und durch Bereinzelung ein hoheres Dasenn zu gewinnen wahnte! - Nirgends findet fich ein Beispiel, daß Friedrich I die Rechte der Stande gefrankt hatte und ohne ihren Rath vorgeschritten ware (wie dies zur Zeit Heinrichs III, IV und V ofter geschah); fehr naturlich aber hielt er daran fest: daß, wenn innere Ueberzeugung die Reichsglieder nicht zur Ehrfurcht gegen das Reichsverband antreibe, er hinreichende Macht besitzen muffe, sie zu ihrer Pflicht anhalten zu konnen. Satte er jett, bei Gelegenheit der Aechtung Beinrichs des Lowen, feine Hausmacht in so starkem Maage unmittelbar ver= mehrt, wie spater die Habsburger und Luxemburger, so wurde er vielleicht mancher übeln Folge vorgebeugt, damals aber den Schein des Eigennutes erweckt und felbst gezeigt haben: daß er an die hochste und wesentlichste Bedeutung des Kaiserthumes nicht mehr glaube, und statt geistiger Chrfurcht und gesetlicher Unhanglichkeit, bloße Gewalt für wirksam und entscheidend halte. Zulett war aber eine folche Maagregel damals ganz unausführbar, und wurde dem Reichthume und der Mannichfaltigkeit des deutschen Lebens auf der zweiten Seite wohl noch mehr Abbruch gethan, als auf der ersten genütt haben. — Eben fo wenig gab Friedrich einem aus Vorliebe oder Furcht (wie einst Lothar Heinrich dem Stolzen) alles Heimgefallene; sondern er zerlegte, damit die Wiederkehr ahnlicher Uebel verhütet werde, die Landschaften nach Maaßgabe der Berdienste und Unspruche in kleinere Theile. Daß jeder Empfangende die hohere Unsicht des Kaisers gefaßt oder getheilt hatte, läßt sich nicht verlangen, und noch viel weniger behaupten; in ihnen mochte Eigennut, Reid und Saß nicht fehlen, und ber nachste Gewinn, - ohne Hinsicht auf größere Folgen und 3wecke -, ihre Wünsche und ihre Thatigkeit bestimmen.

Was von Heinrichs Besitzungen unter dem Erzbisthume Köln und dem Bisthume Paderborn lag, erhielt Erzbischof Philipp mit allen herzoglichen Rechten; die Erzbischofe und Bischofe von Magdeburg, Bremen, Minden, Halberstadt

Hildesheim, Verden u. s. w. nahmen die dem Herzoge 1180. überlassenen Kirchenlehen zurück, und erhielten Einzelnes als Zugabe; der Rest des so verkleinerten Herzogthums Sachsen wurde dem Grasen Bernhard von Anhalt (dem Sohne des Markgrasen Albrecht) gegeben. — Auf ähnliche Weise versuhr man in Baiern. Otto von Wittelsbach (der Abkömmling eines angeblich bis in die Zeit der Karolinger hinaufreichenden Geschlechts), welcher dem Kaiser viele Jahre sehr treu gedient hatte, erhielt das Herzogthum², jedoch nicht ganz in dem bisherigen Umfange: denn einiges gezwannen die Bischose und Städte, anderes behielt Friedrich wohl für sich selbst, noch anderes kam an die Grasen von Andechs³; endlich mochte die unsichere Abhängigkeit Steierzmarks von Baiern jest ganz ein Ende nehmen 4.

<sup>1</sup> Andreae et Kraft chron. Widemann zu .1180. Lünig Spic. eccl. von Freisingen Urk. 39. Otenschlager Erläut. der goldenen Bulle Urk. 24. Orig. guelf. III, 101. Die Herzogthümer wurden Heinrich dem Löwen in Würzburg abgesprochen und die Verleihung an Philipp von Köln und Graf Bernhard geschah in Gelnhausen. Pertz monum. IV, 163. Wigand Archiv VI, 69. Manches von den Erbzütern Welfs in Schwaben, behielt der Kaiser für sich, oder seine Söhne (Patje 129). So, taut Gemeiners Gesch. von Baiern, nach Welfs Tode den Lechrain und einen Theil von Sulzbach. Nach v. Langs Untersuchungen, erstreckte sich die welsische Stamm= und Famissengrafschaft, süblich von Apseldorf und dem Ammersee, dis nördzlich nach Gündelsdorf.

<sup>2</sup> Daß Friedrich Baiern nicht mit Desterreich verband, oder dem machtigen Sause Andechs überließ, oder unter Pralaten vertheilte, ersscheint sehr naturlich. — Ueber die alteren Besigungen der Wittelsbacher, Lang Abhandlung 1813, 1.

<sup>3</sup> Schultes coburgsche Geschichte 16. Sprenger Geschichte von Banz 215. Meichelb. Hist. Frising. I, 1, 369. Westenrieder Beiträge VI, 69—86. Feßmaier 335.

<sup>4</sup> Westenrieder Beiträge I, 31 läugnet die größere Zerstückelung Baierns: denn I) die Verhältnisse der Bischöse zu den Herzögen hätzten sich allmählich geändert. 2) Das Herzogthum Kärnthen sen älter und Istrien wahrscheinlich eine kärnthische Markgrafschaft gewesen.

3) Auch in Hinsicht Steiermarks betresse die Veränderung mehr den

1180. So waren im Wesentlichen die bezweckten und ausgesprochenen Veranderungen; aber freilich blieb das Schwerste noch übrig, - bie Bollziehung bes Spruches. Denn kaum hatte Heinrich von demselben Kunde erhalten, als er mit dem größten Nachdrucke den Krieg begann, Goslar die kaiserliche Stadt umlagerte', alle Schmelzhütten in der Gegend zerstörte und verwustend bis Nordhaufen vordrang. Hierauf wandte er sich gegen das zuchtlos nahende Heer bes Erzbischofs von Koln, schlug es zurück und stand, ehe Bischof Ulrich es erwartete, vor Halberstadt. Im Sturm eroberten Heinrichs Mannen diese Stadt2, und obgleich die Burger angstlich alles Feuer ausgeloscht hatten, fand boch ein Soldat noch glimmende Reste und veranlaßte einen Brand, welcher mit so ungeheuerer Schnelligkeit um sich griff, daß man weder Saufer noch Kirchen retten konnte, über 1000 Menschen ums Leben kamen und der Bischof zwar mit Muhe den Flammen entrann, aber gefangen wurde. Der Herzog schwur, er sen an dem Unheile nicht

Namen, als die Sache. 4) Liege das Herzogthum Meran in partidus infidelium u. s. w. Auch nach den scharssünnigen Untersuchungen von Hormanrs (Werke Band III), ist Baiern keineswegs so sehr zerstückelt worden, als man gewöhnlich annimmt: denn Tirol, Istrien, Trident, Chur und Briren gehörten nicht dazu; Steiermark war nie fortdauernd davon abhängig und der Herzogstitel in Steiermark schon vor der Acchtung Heinrichs des Lowen Gebrauch, obgleich nicht gesetzich anerkannt und vom Könige bestätigt (Mannert Gesch. Baierns I, 198. Wiener Jahrbücher LV, S. 16 Anzeigeblatt). Eben so wenig ward ein Herzogthum Meran errichtet, und dieser Name stammt von einer Stadt am adriatischen Meere, oder man nannte so einen Theil der dalmatischen Seeküste. Husch der Wittelsbacher S. 247. — Der Amtssprengel des Herzogs von Baiern war noch immer sehr groß, kleiner dagegen das von ihm unmittelbar beherrschte Land. Fest maier Gesch. der Oberpfalz S. 1.

<sup>1</sup> Hievon handeln alle oben genannte Quellen. Wir haben aber die Erzählung ber einzelnen Kriegsbegebenheiten möglichft zusammengebrängt.

<sup>2</sup> Heinrich selbst war nicht bei ber Ereberung von Halberstadt. Orig. guelf. III, 95.

Schuld, und bewegte Ulrich durch ehrenvolle Aufnahme und 1180. vielleicht auch durch hartere Mittel zu einem Vergleiche, welchen aber sowohl der Kaiser als der Papst verwarfen.

Unterdeß war Philipp von Koln wieder herbeigezogen und belagerte Salbensleben mit den übrigen fachfischen Für= sten; aber ber Graf von der Lippe vertheidigte die Stadt aufs Sartnackigste und ließ heimlich bas durre Gras und ben im Moorgrunde verborgen liegenden Torf anzunden. Die Flamme schlich bis zu ber Gegend wo die Belagerungs= werkzeuge standen, und brannte den Boden bergestalt aus, daß jene niedersturzten und selbst Feuer fingen. Theils dieses Unfalls, theils des Zwistes halben welcher unter den Kürsten selbst entstand, mußte die Belagerung aufgehoben werden. Hiedurch erhielt Heinrich der Lowe freie Hande: er brang nach Thuringen vor, verbrannte Nordhaufen', be= fiegte den Berzog Bernhard und die Grafen Ludwig und Bernhard von Thuringen, und nahm die beiden letzten fogar gefangen. Mithin hatten seine Feinde auf keiner Seite etwas gegen ihn ausgerichtet und er kehrte ruhm= bedeckt nach Braunschweig zuruck. Allein dies Glück er= hohte seine trotige Zuversicht und unter seinen Freunden entstanden Mißhelligkeiten. Graf Abolf von Holstein bat namlich um diese Zeit: der Herzog moge ihm erlauben nach fo langen beschwerlichen Feldzügen in feine Beimath zuruck= zukehren. Unerwartet trat aber Graf Gunzel von Schwerin gegen ihn auf und behauptete: Abolf suche heimlich Gele= genheit an dem Berzoge, haffe deffen Freunde und zeige schon offenbare Widersetzlichkeit, indem er die Auslieserung ber Gefangenen verweigere. Der Graf von Solftein gab zur Antwort: "meine Treue mag ber Herzog felbst bezeugen und Sorge tragen, daß ich, um freudiger jede Pflicht er= füllen zu können, in seiner Gegenwart mit gebührender

<sup>1</sup> Godofr. monach., Stederburg. chr., Erfurt. chron. S. Petrin, Histor. Langray. Thur., Eccard. 388 crzanten vies noch zu 1180; Waldec. chron. zu 1181.

1180. Uchtung behandelt werde; unbewiesene Beschuldigungen achte ich gleich Lugen." Sierauf sprach Seinrich. ber Lowe: "Graf Adolf hat mir zeither mit allen Kraften gedient: damit aber boses Beispiel vermieden werde, tilge er den einzigen Vorwurf und übergebe mir die Gefangenen, welche ihm in der Schlacht zu Theil wurden." Deffen weigerte fich aber Adolf beharrlich: denn er habe viele Edle, viele Rnechte und Pferde, ja fast alle Guter aufgewandt und eingebuft; verliere er nun auch die Gefangenen, fo muffe er zu Fuße allein nach Saufe wandern und ihm bleibe feine Hoffnung irgend eines Erfates. — Beinrich der Lowe nahm auf biese billigen Vorstellungen keine Rucksicht, was zu einer offenen Fehde führte, in welcher Abolf aus Sol= stein vertrieben und bessen Stadt Siegberg erobert wurde. Den gerechten Vorwurf, daß er undankbar gehandelt und Siegberg nur durch liftigen Wortbruch eingenommen habe 1, hielt der Herzog bei der Große jenes Landgewinnes für unbedeutend, und beschuldigte bald nachher auch den Grafen von Rageburg: er habe ihn bei Gelegenheit festlicher Lust= barkeiten ermorden wollen; und als diefer im Bewußtsenn ber Schuld oder besturzt über die ungerechte Unklage, wenig zu seiner Rechtfertigung vorbrachte, setzte er ihn mit Ber= letung aller Formen gefangen und nahm feine Landschaften ebenfalls in Besitz. Bald aber follte Beinrich erfahren, daß wer Argwohn hegt, ihn erzeugt, und daß Anhänglich= feit welche sich auf bloße Furcht grundet, ein Ende nimmt sobald ihr noch Furchtbareres, vom Rechte verstärkt, ent= gentritt.

<sup>1</sup> Pace falsa pollicita, dolo eam obtinuit, et quibus pacem jurari fecerat, eos captivos detinuit. Bosov. annal. Chron. mont. sereni. Scinrich habe seine Basallen schr beschwert: he leth van sinem homode und wrevel nicht. Lüneb. chron. Leibn. 173. Henricus subjectas tyrannidi suae cervices inusitata dominationis saevitia atque intolerabili morum acerbitate vexabat, nec hosti quam civi importunior existere consueverat. Saxo Gramm. XV, 575. Lüneb. chron. Eccard, 1304.

Der Kaiser, welcher bis jest im Guben bes Reiches 1181. besonders mit Unordnung der baierschen Ungelegenheiten beschäftigt gewesen war, brach endlich im Sommer 1181 nebst zahlreicher Mannschaft nach Sachsen auf und setzte allen Unhangern Beinrichs Friften, binnen welchen fie ben Reichsfeind verlaffen follten. Siedurch wurde die Rede, als wenn ihn nur unruhige und eigennützige Nachbarn befriegt hatten, von neuem widerlegt; und fo groß war da= mals noch die Ehrfurcht vor den Gesetzen und Friedrichs perfonlicher Große, daß Pommern und Slavien fogleich gehorchten, daß die Mannen, welche Beinrich dem Lowen von der Wiege an treu gewesen, es für ihre Pflicht hielten von ihm abzufallen, und binnen kurzer Frist viele der feste= ften Schlösser und Stadte fich freiwillig ergaben. Saldens= leben ward erobert, Braunschweig umlagert' und schon bewegte sich bas, von allen Seiten verstärfte, faiferliche Beer gegen die Elbe. Mur eine Soffnung blieb dem Ber= zoge: mit Hulfe ber ihm noch zu Gebote stehenden Macht das rechte Ufer dieses Stromes zu behaupten. Sobald er aber mit dem größten Theile der Befagung von Rageburg hinweggezogen war, bemåchtigten sich die Freunde des vertriebenen Grafen dieses Ortes; sobald er sich mit Bulfs= mannschaft aus Plon und Siegberg zur Wiedereroberung umwandte, traf die Nachricht ein, Bardewif fen erobert2 und ber Raifer bereits über die Elbe gegangen; als er end= lich mit Muhe Ertheneburg erreicht hatte und in Sicher= heit zu senn wahnte, umringten ihn ploplich die Feinde bergestalt, daß er den Ort anzunden und auf einem Fischer= kahne nach Stade entfliehen mußte. — Nur die danische

<sup>1</sup> Nach dem Laudun, chron. 703 lag Heinrichs Gemahlinn daselbst in Wochen und bat den Kaiser um Wein, woran sie Mangel litt. Dieser schiekte ihr nicht allein das Verlangte, sondern hob auch (vielleicht weil die Burg sehr sest war) die Belagerung auf und ließ der Herzoginn sagen: quod hoc castrum ei in eleemosyna dimittebat.

<sup>2</sup> Bardew. Meibom. 52.

1181. Macht hatte den Kaiser in seiner Siegesbahn aufhalten konnen: allein in Schonen waren über die Erhebung von Ubsgaben und die Besetzung von Uemtern Unruhen ausgebroschen, Waldemar hoffte im Sturze eines so nahen und machtigen Nachbarn vielleicht Gewinn zu sinden, und Friedrichs Untrag zwei seiner Sohne mit danischen Prinzessinnen zu vermählen, wirkte auf den König und noch mehr auf die, eine so hohe Verwandtschaft sehr wünschende Königinn Sophie. Vor Lübeck, wo der Kaiser mittlerweile angelangt war, fand sich König Waldemar ein und nach Beseitigung einiger Schwierigkeiten kam ein vorläusiger Vertrag über jene Heirathen zu Stande, und die Herzoge von Pommern wurden als Reichsfürsten belehnt.

Um diese Zeit ließen die Burger des umlagerten Lubeck bem Raiser durch ihren Bischof vorstellen: "Beinrich dem Lowen verdanken wir das Dasenn unserer Stadt und die größten Rechte; durch ihn ift in diesen Gegenden das Chris stenthum begrundet und das Heidenthum vertilgt worden. Deshalb muffen und wollen wir uns aufs Heußerste ver= theidigen, wenn er nicht in die Uebergabe der Stadt willigt. Erlaube also, daß wir seine Befehle einholen." Bifchof, wegen feiner perfonlichen Eigenschaften fonst vom Raifer hochgehalten, fügte den Wunfch hinzu: daß fich biefer der früheren Dienste Beinrichs und seiner Berwandt= schaft eingedenk, milde bezeigen moge. Friedrich antwor= tete: "ber Berzog befaß einst Lubeck burch kaiserliche Berleihung; nachdem aber alle Kursten die Ucht über ihn ausgesprochen haben, wurden seine Besitzungen mir erledigt und bie Bischofe und Fürsten erhielten bas ihnen Gebuh-

<sup>1</sup> Friedrich verlangte so großes Heinathsgut, daß nur eine Berlobung zu Stande kam. Saxo XV, 579. Auct. danic. No. VI in Ludwig. reliq. IX, 152. Anon. Saxo 112. Hemssort bei Langebek I, 280.

<sup>2</sup> Vom August bis Oktober war Friedrich vor und in Lübeck. Deecke S. 11.

rende bereits zurück. Daher ist es Unrecht und Unmaaßung, 1181. wenn die Bürger von Lübeck mir die Herrschaft vorenthalten; doch will ich, um nicht Nache statt Geduld zu üben, ihr Gesuch bewilligen. Sollten sie aber nach der Nückkehr ihrer Gesandten längeren Widerstand beschließen, so wird auch die Strase um desto härter seyn. Der Fall des Herzogs ist übrigens weder durch meine Weisheit, noch durch meine Ubneigung herbeigesührt; sondern sein Hochmuth, der jeden milden Ausweg zurückwies, hat ihn gestürzt und Ieder erkennt in dem Gange der Begebenheiten den Finger Gottes." — Nach surzer Frist kehrten die Abgeordneten zurück und Lübeck, welches der Herzog unmöglich entsehen konnte, ergab sich dem Naiser. Daß dieser die Bürgerrechte bestätigte, ja vermehrte, machte diesen Wechsel den Meisten erträglich und Manchem sogar angenehm '.

Der Plan Beinrichs, sich in dem stark befestigten Stade hartnäckig zu vertheibigen, verlor feine Bedeutung, als ber Raiser gen Luneburg zog, wo sich die Herzoginn nebst ihren Sohnen bisher behauptet hatte. In Gefahr auch biefen letten Rest seiner Erblande zu verlieren, ließ ber Berzog bie Landgrafen von Thuringen frei, um ihm beim Kaiser einen gunstigen Empfang auszuwirken. Wie bitter war es für Heinrich, daß er in dem, sonst allgewaltig beherrschten Lande, erft nach Bewilligung sicheren Geleites reisen durfte; baß er sich ber, so lang verschmahten Entscheidung ber Fürsten dennoch endlich unterwerfen mußte! Im November 1181 erschien Beinrich auf dem Reichstage zu Erfurt, warf fich vor dem Kaifer, den er in Chiavenna zu feinen Fußen gesehen hatte, demuthig nieder, umfaßte bessen Knie und erflehte seine Gnade. Solch ein Wechsel bes Schickfals er= griff Friedrichs Gemuth aufs Tiefste, Thranen entsturzten seinen Augen und er rief aus: "dennoch bist du das eigene Werkzeug beines Unglucks'!" Einige erwarteten, Mehre

<sup>1</sup> Henric, de primord, urb. Lubic, c. 7-8. Corner 732.

<sup>2</sup> Daß Beinrich außertich gebemuthigt war, hat keinen 3weifel; daß

1181, fürchteten daß der Erniedrigte schnell wieder zu den alten Ehren erhoben werde: allein bei aller Macht durfte der Kai= fer ohne Beistimmung der dem Berzoge abgeneigten Fürsten nicht entscheiden; er durfte, bei aller Theilnahme an deffen Schicksale, einer augenblicklichen Empfindung nicht das Recht und die umfassenderen Entwurfe fur die Wohlfahrt und Gi= nigkeit des Reiches aufopfern. Deshalb ging der Spruch dahin: das våterliche Erbe, Braunschweig und Luneburg (obgleich es nach Reichs = und Kriegs = Recht auch verwirkt fen), folle dem Herzoge verbleiben; hingegen nuffe er, um ber sicheren Erhaltung von Ordnung und Ruhe willen, fie= ben Jahre lang das Reich meiden. Auf Bitten bes Pap= stes, der Könige von Frankreich und England und des Grafen von Flandern fette der Raifer diese Berbannungs= frist auf drei Jahre herab, mußte aber den hieruber besorg= ten Fürsten und Pralaten (so heißt es) nunmehr eiblich? versprechen, seine Milde ohne ihre Beistimmung nicht wei= ter auszudehnen.

1182. Im Frühlinge 1182 wanderte der, einst Königen gleich stehende Heinrich der Löwe, mit Frau und Kindern hülflos auß; und da, wo er sonst geherrscht hatte, zeigte man ihm nicht einmal überall Mitleiden. Als er z. B. in seiner ehe=

die Leiben ihn (wie den Kaiser und wie seden ausgezeichneten Mann) auch innerlich erzogen und zur Demuth hingewiesen hatten, glauben wir zu seiner Ehre. Wer in des Kaisers Wehmuth nur Heuchelei, in seinen Thränen nur Krokodiksthränen sieht, hat seine Ueberzeugung für sich; wir wollen und können sie nicht theilen. — Daß Heinrich sein eigenes Unglück herbeigeführt, ist vollkommen der Wahrheit gemäß.

<sup>1</sup> Der Graf von Troyes brachte den König von Frankreich von dem Gedanken zurück, Heinrich beizustehen; auch hatte der König von Engsland, als dessen Berwandter, weit mehr Gründe zu einer Verwendung. Aquic. auctar Godofr. mon. Arnold. Lub. II, 36. Gobelin 273. Roger Hoved. 595. Auch Slavien habe Heinrich behalten, sagt Alber. 400. Das Heirathsgut der Herzoginn blieb unangetastet. Bened. Petrob. I, 376.

<sup>2</sup> Gide der Art schwur ein Raiser sonst nie; ein feierliches Bersprechen ware indeß im Wesentlichen baffelbe.

maligen Stadt Bardewif Nachtlager halten wollte, verschloß 1182. man ihm die Thore und verhöhnte ihn auf höchst unwürztige Weise von den Mauern herab!. Da schwur Heinrich: wenn ihm das Glück einst wieder günstig werde, so wolle er die Bürger von Bardewik außer Stand setzen, wieder einen Fürsten beleidigen zu können.

Bei dem Vater seiner milden und frommen Gemahlinn Mathilde, bei dem Könige Heinrich II von England fand er mit den Seinen eine ehrenvolle Aufnahme?. — Selbst die mächtigsten unter den neuen Inhabern seiner Länder hielten sich nun erst für gesichert, und ertheilten denjenigen Ufterlehen, welche ihnen im Kriege treuen Beistand geleisstet hatten<sup>3</sup>.

Nach so großen entscheidenden Begebenheiten in Deutschland richteten sich die Blicke natürlich wieder auf Italien. — Zwischen dem Kaiser und dem Papste (welcher sich von Be= 1177. nedig über Siponto und Benevent nach Anagni begeben hatte) waren einige Punkte, z. B. über die mathildischen Güter und die Grafschaft Bertinoro, zwar unentschieden geblieben\*: allein Friedrich konnte, bei seinem damals be= ginnenden Kampse mit Heinrich dem Löwen, keine Erneuung der Fehde wünschen, und noch weniger wollte der bejahrte Papst den Kirchensrieden stören. Ueberdies waren die Lom= barden mit diesem unzufrieden, weil er nur an seine Vortheile gedacht und für sie zu wenig erstritten habe; auch bedurste er kaiserlichen Beistandes wider die ungehorsamen Römer

<sup>1</sup> Sie zeigten ihm den Hintern. Bardev, chron fragm. 217.

<sup>2</sup> Robert, de Monte. Radulph, a Diceto imag. 614. Helm. III, 2, 10. Chron. mont. sereni zu 1163. Bodo 506.

<sup>3</sup> So gab Philipp von Köln dem Grafen von Waldeck Phrmont nebst Zubehör. Waldec. chron. 810. Orig. guelf. III, 456.

<sup>4</sup> Drei Fürsten und drei Pralaten hatten sie entscheiden sollen. Alex. vita 474. — Bosov. ann. Chron. mont. sereni. Chron. Saxo. Savioli II, 2, urk. 260. Graf Hugo von Bertinoro seste die Kirche zum Erben ein, der Kaiser verlangte aber das Land als eröffnetes Lehn. Savioli zu 1178. Mittarelli annal. III, 330.

fer dazu angewiesenen Erzbischoses Christian von Mainz wurden, im Laufe des Jahres 1178, die ersten gezwungen allen Hoheitsrechten zu entsagen, und der letzte, sich vor seinem Gegner zu stellen. Des Vertrages mit dem Kaiser und nicht minder seiner eigenen Würde eingedenk, versuhr Alerander nicht, wie einst in ähnlichem Falle Papst Kalirtus II<sup>1</sup>, sondern nahm den Reuigen gnädig auf, zog ihn zu Tische und verlieh ihm eine einträgliche geistliche Stelle in Benevent.

Nunmehr berief ber Papst, als anerkanntes Saupt ber 1179. ganzen Chriftenheit, eine allgemeine Rirchenversamm= lung. Drei Patriarchen und an 300 Erzbischofe<sup>2</sup>, Bischofe und Aebte versammelten sich im Marz des Jahres 1179 zu Rom, und bestätigten viele beilfame Beschluffe über die Kir= denverfassung und die Kirchenzucht, aus denen wir nur Folgendes, als hieher gehörig, ausheben. Christian von Mainz und Philipp von Köln bekamen neue Pallien, und alle in Deutschland während der Spaltung erhobene Bischofe entfagten eidlich ihren Irrthumern. Die Verfügungen ber Gegenpapste wurden aufgehoben, oder erhielten durch neuen Beitritt erft allgemeine Gultigkeit. Ginzelne Bischofe, welche ihre Stellen auf ungebührliche Weise erworben hatten, mußten darauf Berzicht leisten. Um für die Zukunft das Un= heil einer zwistigen Papstwahl zu vermeiden, feste man unter Undrohung der hartesten Kirchenstrafen, fest: jeder von zwei Dritteln der Kardinale Erhobene, ist rechtmäßiger Papst";

<sup>1</sup> Cassin, monach. zu 1178—1180. Romuald. Der Versuch nech einen neuen Gegenpapst aufzustellen, schlug ganzlich seht. Chron. sos novae 875. Martin. Fuld. 1694. Band I, S. 313

<sup>2</sup> Math. Paris 95. Alber. 360. Chronogr. Saxo. Auct. incert. ap. Urstis. Concil. XIII, 412. Das Berzeichniß ber Bischofe in Martene coll. ampl. VII, 77.

<sup>3</sup> Wolter 54. Arnold, Lub. II, 22. Corner 756.

<sup>&#</sup>x27; 4 Dumont I, S. 104, 11rf. 185.

weniger als zwei Drittel durfen nicht wahlen, ein Drittel darf nicht widersprechen.

3wei Sabre nach diefer Kirchenverfammlung, am 30ften August 1181', starb Alexander III. Er war ohne Zwei= 1181. fel einer ber größten Papfte. Seine Standhaftigkeit riß ihn nie zu leidenschaftlichen, übereilten Schritten fort, seine Demuth ließ ihn nie die Burde eines Sauptes der Chriften= beit vergessen, fein Stolz auf biefe Burde ward im Glucke nicht zum Uebermuthe, feine Feindschaft gegen ben Raifer erschien nie als gemeiner personlicher Saß, sondern als eine Pflicht, die ihm sein erhabener Beruf auflege. Es war sehr schwierig eines solchen Papstes Nachfolger zu senn; und der sonst tuchtige, aber bejahrte Humbald von Oftia, welchen die Kardinale als Lucius III erhoben, gerieth bald in so schweren Streit mit den Romern, daß er nach Unagni entweichen mußte. Jene blendeten in wilder Graufamkeit sechsundzwanzig Gefangene aus Tuskulum, und setten je= bem von ihnen eine pergamentne Spottkrone auf?, welche mit bem in Schmähreben eingefaßten Namen eines Rarbi= nals bezeichnet war. Alle wurden von einem Einäugigen geführt, der die papstliche Krone mit der Inschrift trug: "Lucius der Nichtswürdige, der Betrüger." Alle mußten eidlich versprechen, sich dem Papste in diesem Aufzuge. vor= zustellen. — Gegen so arge Frevel suchte biefer zunächst Hulfe bei bem Erzbischofe Christian von Mainz, welcher des Kaisers Rechte im mittleren Italien wahrnehmen und den Frieden erhalten sollte. Dies war ihm indeß zeither feineswegs vollständig gelungen, woran theils feine Strenge und bie Große seiner Forderungen, theils der unruhige Sinn

<sup>1</sup> Also um dieselbe Zeit, wo des Kaisers zweiter Hauptgegner, Heinzich der Löwe, besiegt ward. Chron. sossae novae 875. Alber. 362. Dandolo 309. Vitae Pontis. 475. Memor. Regiens. 1076. Robert. de Monte. Baronius c. 15. Pagi c. 2. Bullar. roman. I, 47—49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. fossae novae. Guil. Nang. Alb. Stadens. Belg. chr. magn. 219.

I183. der italienischen Bürger Schuld war. Bologna und Imola, Florenz und Siena erhoben Fehde und eine Zeit lang gerieth der Erzbischof sogar selbst in Gesangenschaft. Nachsdem er sich für eine beträchtliche Summe gelöset, und mit großer Thätigkeit ein neues Heer gesammelt hatte, besiegte er die Römer in mehren Gesechten, starb aber bald nachsher, am 25sten August 1183, an einem Fieber?

Während der Papst hiedurch von neuem der romischen Willkur ausgesetzt wurde, lag im oberen Italien die wichtige Frage vor: ob man den zu Ende gehenden fechsjährigen Waffenstillstand in einen dauernden Frieden verwandeln, oder den Krieg wiederum beginnen folle. Hierüber fanden naturlich verschiedene Unsichten statt. Die Rriegsluftigen unter den Lombarden sprachen: "wir besiegten den Kaifer zu einer Zeit, wo er machtig war und jede Stadt verein= zelt für sich stand; wie viel leichter werden wir ihm jest widerstehen, wo er geschwacht, unsere Kraft aber durch einen großen Bund mehr als verdoppelt ift. Mithin ware es thoricht, um des Friedens willen, irgend eine unserer For= berungen aufzugeben; ja wenn wir nicht hinter bem zurück= bleiben wollen, was das Schickfal uns auflegt, so muffen wir den deutschen Ginfluß diesseit der Alpen ein fur allemal vernichten." — Umgekehrt behaupteten die kriegerischen Un= hanger des Raisers: "er habe in diesem Argenblicke mehr Aussicht als je, seine Forderungen burchzuseten; benn ber Papst sen versohnt, die griechische Macht seit Emanuels Tode gesunken, ber Waffenstillstand mit Wilhelm von Gi= cilien noch nicht abgelaufen, und die deutschen Fürsten außer

<sup>1</sup> Bonon, hist. misc. zu 1180. Griffo zu 1179. Malespini 80. Markgraf Konrad von Montferrat nahm ihn gefangen. Bened. Petrob. 322.

<sup>2</sup> Aquic. auctar. Godofr. mon. Trivet. Erfurt. chron. S. Petrin. Cassin. monach. Chron. Udalr. August. Roger Hoved. 622. Gudeni cod. I, 280. Camici zu 1180, urf. 17, S. 96; urf. 20, S. 99. Die Nadyrichten, daß er vergiftet worden, find unerwiesen. Bened. Petrob. 402.

Stande seinen Befehlen so zu widerstreben, wie einst Hein= 1183. rich der Löwe. Vor dem Bunde der Lombarden brauche man sich endlich nicht zu fürchten, denn ihm mangele aller ächte Zusammenhang, und die Freunde des Kaisers würden sich bei der ersten Gelegenheit wiederum mächtig erheben."
— Glücklicher und nothwendiger Weise mußte jeder Kriegs= grund der einen Partei, für die andere als Friedensgrund erscheinen, wodurch sich Alles zu besonnenerem Gleichgewicht hinneigte; auch traten noch andere Ursachen hinzu, welche die friedliche Unsicht verstärkten.

Erstens sohnte sich, aus Beforgniß vor der Macht des Raisers, nicht allein Tortona, sondern selbst Alexandria mit ihm aus!. Alle Burger verließen diefe Stadt, und wurden bann von einem faiferlichen Bevollmachtigten zurückgeführt, und gleichsam erst in Besit gesett. Sogar der Name Alexan= bria wurde bedeutend in Cafarea verwandelt. Erscheinun= gen folder Urt zeigten freilich die gegenwartige Schwache bes Bundes; doch sah Friedrich gewiß ein, daß Noth und Gefahr ihn am erften wieder verstarten und erneuen durf= ten. — Zweitens brachte bas friedliche Berhaltniß zum Papste dem Kaiser für den Augenblick großen Vortheil, aber er konnte nicht darauf rechnen, daß jener eine vollige Un= terjochung der Lombarden ruhig mit ansehen werde. — Drit= tens wagte es zwar in Deutschland kein einzelner Fürst, fich dem Kaiser zu widersetzen; allein die allgemeine Ubnei= gung gegen italienische Feldzüge hatte auf eine, dem Kaiser fehr bemerkbare Weise zugenommen. — Viertens furchtete Konig Heinrich VI, daß ihn (fofern fein schon bejahrter Vater sterben follte) neue Fehden in eine übele Lage brin=

<sup>1</sup> Der Bertrag mit Alexandrien gehört ohne Zweisel ins Sahr 1183, benn im Frieden von Konstanz steht die Stadt schon auf kaiserlicher Seite. Murat. annal. Nach Heinrichs VI Tode nannte sich die Stadt nicht mehr Casarca. Ghilini 17. Moriondus I, urk. 64, 65. Carlini 56. Chartar. Dertonense 28—30. Die siegende kaiserliche Partei vertrieb Mehre aus Alexandrien, denen der Kaiser, nach abgeschlosssenem Frieden, die Rückkehr erlaubte. Savioli zu 1183.

der friedlichen Ansicht. — Fünftens endlich theilte der Kaisfer, nach so vielen bittern Erfahrungen, die Ueberzeugung daß er bei der Gefahr Alles zu verlieren, nicht das Aeusferste wagen dürfe; sondern durch milde Mittel und eine veränderte Behandlung der Lombarden für seine Zwecke mehr als bisher gewinnen könne.

Aus biesen Grunden schickte Friedrich im Marz 1183 Bevollmächtigte nach Piacenza', wo die Lombarden in Bun= besangelegenheiten versammelt waren; und auch in ihnen überwog die Erinnerung an große Leiden und die Beforg= niß vor der deutschen Macht, alle kuhnen Hoffnungen. Bei fo ernstlichem Wunsche nach Frieden setzten beibe Theile bald jede unbillige Forderung zur Seite, und vereinigten sich vorläufig über die wesentlichen Punkte. Auf einem gro= ken Reichstage in Konstanz ward jeder Punkt von neuem geprüft, und nach manchem glücklich gehobenen Einwande am 25sten Junius 1183 ber merkwurdige Friede von Kon= stanz abgeschlossen. Er sette fest?: "alles Bergangene wird gegenseitig vergeben und vergeffen. Den Stadten bleiben diejenigen Rechte und Einnahmen, welche fie von Alters her besitzen. Entsteht Zwist über Grangen und Um= fang dieser bewilligten, und ber vom Raiser nicht abgetrete= nen Rechte, so führt der Bischof nebst unparteiischen Man= nern hierüber die nothige Untersuchung; boch kann sich jede Gemeine von derselben befreien, wenn fie eine jahrliche Zahlung von 2000 Pfund an die kaiserliche Kammer über=

<sup>1</sup> Carlini 77. Am 30sten April 1183 überreichten Bischof Withelm von Usti, Markgraf Heinrich Guerciu3, bessen Bruder und der Kammerer Nudolf den Rektoren die unbedingte Vollmacht des Kaisers, mit ihnen zu verhandeln und abzuschließen. Savioli II, 2, 270. Murat. antiq. Ital. IV, 289.

<sup>2</sup> Dumont. Vol. I, S. 98, urf. 170. Murat. antiq. Ital. IV, 307, 478. Galvan Flamma 209. Sismondi II, 237.

<sup>3</sup> Doch zahlte Piacenza bem Raiser 15,000 Pfund und seinen Runtien 1000. Dieser Geldgewinn war wohl eine Hauptsache. Johann.

nimmt. Sofern sich ergiebt daß biefe Summe zu groß 1183. fen, ift der Kaiser bereit sie zu ermäßigen. Alles was den Stadten, Bischofen, Rirchen u. f. w. schon fruber gegen Uebernahme besonderer Lasten bewilligt ward, kommt bei dem Ermitteln bes kunftigen Zinses nicht noch einmal zum Un= fat; alle mahrend bes Krieges zum Nachtheil ber Stadte, Bischofe u. f. w. ergangenen Befehle und Verleihungen werden aufgehoben. Wo der Bischof bisher den Konful ein= fette oder bestätigte, bleibt es auch funftig bei diefer Gin= richtung; in jeder anderen Stadt ubt der Raiser dies Recht felbst, oder durch Bevollmächtigte aus'. Die Belehnungen geschehen unentgeltlich, und der Lehnseid wird von den Burgermeistern und Lehnsmannen, der Burgereid von allen Einwohnern welche zwischen siebzehn und siebenzig Sahre alt sind, geleistet und nach zehn Sahren erneuert. Niemand verliert sein Lehn, weil er wahrend bes Krieges die Belehnung nicht suchte, oder Dienste nicht leistete. Alles im Kriege mit Gewalt Entriffene wird zuruckgegeben, sofern es die Schiedsrichter nicht für konigliches Gut erklaren. Spruche, die sich auf burgerliches Recht und Gewohnheit grunden, bleiben in Kraft; Entscheidungen, welche mit Rud= ficht auf den Krieg erfolgten, fallen dahin. Ift der Gegen= stand eines Streites zwischen Ginzelnen über fünfundzwanzig Pfund werth, fo geht die Berufung an den, vom Kaifer innerhalb Staliens anzusetzenden Richter, und der Ausspruch foll in der Regel binnen zwei Monaten nach den städtischen Gefeten erfolgen. Streitigkeiten zwischen dem Raifer und einem Bundesgliede über Lehn und Gerechtfame, werden

de Mussis. Savioli zu 1183. Aber freitich entstand über die Vertheistung der schuldigen Summen auf Abel, Bürger und Schusperwandte in manchen Städten hartnäckiger Streit. Tonduzzi 221.

<sup>1</sup> Si Consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverant. Alioquin unaquaeque civitas a nobis consulatum recipiat. Dies follte sich doch wohl nur auf die jedesmalige oder allgemeine Bestätigung beziehen, die Wahzlen aber frei tassen.

1183. ebenfalls nach dem Gesetze und Herkommen jeder Stadt, oder jedes Bisthums, und nur wenn der Kaiser gegenwärztig ist, in seinem Gerichte entschieden. Zu den italienischen Feldzügen stellen die Lombarden Wege und Brücken her, und liesern unbetrüglich hinreichende Lebensmittel für Menschen und Thiere. Um jedoch die Last gleichmäßiger zu vertheilen, wird sich der Kaiser nicht übermäßig lange in einer Stadt aufhalten. Die Lombarden dürsen ungehindert Bündnisse schließen und ihre Städte besestigen; aber sie schwören, die jetzt festgesetzen kaiserlichen Besitzungen und Rechte überall zu schützen und zu erhalten." Auf ähnliche Weise wurden die toskanischen Städte behandelt , ob sie gleich am Frieden keinen unmittelbaren Theil hatten.

Sobald der wirkliche Abschluß des konstanzer Friedens in Italien bekannt ward, entstand die allgemeinste Freude: das größte aller Uebel, innerer und außerer Krieg, sey das durch auf immer vertilgt, die Freiheit in der Heimath uns wandelbar gesichert und eine willkurliche Behandlung sur immer beseitigt. Undererseits war auch der Kaiser zufrieden: denn mäßige Bewilligungen brachten größeren Gewinn, als unbedingte Unsprüche; ihm, als dem Mächtigsten, verblieb ein überwiegender Einsluß; der gefährliche Gedanke von Bildung eines ganz unabhängigen lombardischen Staates siel unerwähnt dahin, und nach Beendigung der störenden italienischen Fehden konnte er seine Thätigkeit auf manches andere dringende Geschäft verwenden.

So weigerte sich z. B. König Kanut VI von Danemark (welcher im Mai des Jahres 1182° feinem Bater Waldemar I auf dem Throne gefolgt war) unter mancherlei Vorwänden, dem Kaiser personlich einen Lehnseid zu schwören. Graf Siegfried von Orlamunde, Kanuts Schwa-

<sup>1</sup> Fioravanti 17.

<sup>2</sup> Saxo Grammat. Buch XVI. Arnold. Lubec. III, 1. Corner 764. Gebhardi I, 507. Eftrup Leben Absalons 165. Baben I, 245. Dahlmann I, 323.

ger, erinnerte ihn hierauf in Friedrichs Namen an die Ge= 1183. fahr eines Krieges und bewies, wie ruhmvoll es sey, als Glied des kaiserlichen Reichshofes aufgeführt zu werden. Aber Kanut antwortete: "Danemark läßt sich keineswegs so leicht erobern, wie Thüringen; und Unabhängigkeit aus eigener Macht ist mehr werth, als Ruhm und Ehre durch fremde Uebertragung." Der Kaiser vermied in diesem Ausgenblick eine offene Fehde, erweckte dem Könige aber an dem Herzoge Bogislav von Pommern einen Gegner, der ihn wenigstens in so weit beschäftigte daß er nicht für seinen Schwiegervater, Heinrich den Löwen, auftreten konnte und zum Zeichen freundlicher Gesinnung dem Kaiser seine, an dessen Sohn verlobte, Schwester übersandte.

Streitigkeiten anderer Urt waren zwischen bem neuen Berzoge Bernhard von Sachsen, und ben Grafen von Sol= stein, Schwerin, Rageburg und ber Stadt Lubeck ausge= brochen'. Jener wollte nach Weise heinrichs bes Lowen ftreng berrichen; biefe bingegen, nach bem Sturze ihres übermächtigen Feindes, unabhängig leben und nicht einmal die mildeste Oberleitung dulben. Als daher Bernhard verlangte, daß die Lubecker ihre Waaren mit Umwegen und großeren Roften bei Lauenburg über die Elbe führen follten, und sich in ihrer Stadt Rechte anmaagte, welche sie nur dem Raifer einraumten; als er die, ben genannten Grafen bei der Theilung des Herzogthums zugefallenen Guter beschränkte: so verbanden sich Alle gegen ihn, der in seinen Unsprüchen bald zu heftig und übertrieben, bald läffig und ohne Ausdauer war. Sie belagerten, eroberten und zer= ftorten Lauenburg. Sobald hierüber Beschwerden an ben Raifer kamen, legte er ben Grafen fur bie Gelbsthulfe eine ansehnliche Buße und die Verpflichtung auf, ben Ort wieber herzustellen; bem Berzoge aber befahl er, seine Gegner nicht mehr in ihren Rechten und Besitzungen zu franken.

Nach Beseitigung auch dieser Streitigkeiten war nun=

<sup>1</sup> In ben Jahren 1182 und 1183. Deecke G. 13.

gestört übte Friedrich den Einfluß, welcher dem Oberhaupte eines so reichgegliederten Kaiserthumes gebührte; seine Sohne wuchsen heran, und waren mit Lehn und Eigenthum bereits ohne Widerspruch reichlich versorgt, nur die Ritterwürde sollte ihnen noch ertheilt werden. Diese Veranlassung und jene glücklichen Umstände bewogen den Kaiser, nach so vielen Reichsfeldzügen und Reichstagen, nunmehr ein Reichsfest zu geben, wie es Deutschland seit Menschengedenken nicht gesehen hatte. Seiner Aufforderung gemäß versam=

1184. melten sich zu Pfingsten 1184 in Mainz 2 Pralaten und Für= sten, Aebte und Priester, Grafen und Edle. Nicht minder erschienen, höflich eingeladen oder angelockt durch den Ruf, Fremde aus Slavien, Illyrien, Frankreich, England, Ita= lien, ja felbst aus Spanien; es wurden endlich alle Ge= sandte, welche damals am Hofe Friedrichs zusammentrafen, hieher geführt um seine Große und seinen Reichthum zu bewundern. Man zählte an 40,000 Ritter3; unzählbar da= gegen war bas in Schaaren herbeiftromende Volk. Weil bie Stadt, wie man vorausgesehen hatte, eine folche Menge nicht faffen konnte, ward auf einer anmuthigen großen Gbene am schönen Rheine fur den Raifer schnell ein Luftschloß und daneben eine schone Rapelle erbaut; rings umber stan= den zunächst die Wohnungen der Fürsten, an Größe und Bierde wetteifernd; bann folgten in verschiedenen Farben und Gestalten weit verbreitet die Zelte der Niederen: binnen we= nigen Tagen schien eine Stadt hervorgezaubert, bunter, leben=

<sup>1</sup> Auch 1179 auf dem Reichstage in Worms hatten sie viel Lehn und Eigenthum erhalten. Pegav. chron. cont. Bosov. annal.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. 26. Arnold. Lubec. III, 9. Anon. Saxo 112. Wolter 54. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Dodechin. Chron. Udalr. August. Notices V, 282.

<sup>3</sup> Nach Gisleb. Mont. chr. 372, waren 70,000 Ritter gegemvärtig und manche Fürsten brachten an die Tausende mit sich. Der Kaiser nahm Theil am Turniere.

<sup>4 3</sup>wifden Erbenheim und Roftheim. Bodmann rhein. Atterth. I, 95.

biger, als man je eine gesehen. Nicht minder hatte Frie= 1181. brich bafur geforgt, daß ben Rhein aufwarts und abwarts Lebensmittel in unglaublicher Menge zusammengebracht wa= ren; zwei große Gebaude hatte man allein mit Suhnern anaefüllt. Alle Edlen, ja alles Volk ward auf Rosten bes freigebigen, gesellig frohlichen Kaisers bewirthet; und Ro= nige, Herzoge und Markgrafen leisteten ihm Dienste als Truchsesse, Kammerer, Marschalle und Mundschenken. Die Hoheit des Raifers, die Herablaffung der Kaiferinn, die Schönheit der Frauen, die Herrlichkeit der Ritter, die Pracht ber Kleidungen, der Schmuck der Pferde, die Mannichfaltig= feit der Spiele und Gefange, der Ueberfluß an Lebensmit= teln und Wein, Alles vereinte sich, von leiblichen Genuffen aufwarts bis zu den geistigsten Unregungen, um Luft, Freude und Bewunderung zu erzeugen. Und noch jest muffen wir biese Bewunderung theilen: denn welch ein Berrscher ließ sich damals dem großen Raiser, welch ein Reich dem deut= schen gleichstellen? Mit der Macht vereinte sich Tugend und Sitte, und zu den Kriegshelben hatten sich Runftler und Dichter gefellt, beren heilige Bauwerke und wundervolle Lieder' nach Jahrhunderten noch unübertroffen sind und einen Reichthum bes gefammten Lebens, eine Sohe ber Entwickelung für jene Zeiten erweisen, welche man, die Berhaltnisse aus einseitigem Standpunkte betrachtend, fo oft geläugnet, ja unmöglich genannt hat. Satte eine Richtung in Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft allein obgesiegt, so wurde gar vieles Undere unterdruckt, ja abgestorben senn. Daß alle Arafte des menschlichen Gemuthes in Thatigkeit kamen, daß binnen furzer Frist fo unzählige Gedanken, Empfindungen und Thaten ber= vordrängten, bezeugt mehr die Größe einer Zeit und ber fie leitenden Manner, als irgend ein abstraktes Ergeb= niß, welches Manche (als das allein Schapbare) für ihre

<sup>1</sup> Leicht konnte der Dichter der Nibelungen und Wolfram von Eschenbach dem mainzer Feste beigewohnt haben. — Meon fabliaux II, 316.

1184. wohlverwahrten geschichtlichen Vorrathskammern auspressen und daselbst niederlegen möchten.

Einen Augenblick lang wurde das Fest in Mainz zwar gestört, als ein furchtbarer Sturmwind die Kapelle neben der kaiserlichen Wohnung danieder warf, was Einigen überzdies für ein boses Anzeichen galt; aber die lustige Menge sagte! der Teufel will seinen ohnmächtigen Jorn auslassen, weil die Empörungen im Reiche ein so gutes Ende genommen haben.

Bedenklicher erschien ein Ereigniß ganz anderer Urt. Als sich ber Raiser am ersten Pfingsttage in der Kirche nie= bergefest hatte, und alle Fursten um ihn herum Plat nah= men, trat der Abt von Kulda hervor und verlangte nach altem Brauche ben Plat zur Linken bes Raifers, beffen sich der Erzbischof Philipp von Koln mit Unrecht anmaage. Kriedrich bat: der Erzbischof moge bas Verlangen bewilli= gen; worauf dieser antwortete2: er wolle nachgeben, for= bere aber die Erlaubniß, mit dem Plage auch die Ver= fammlung verlaffen zu burfen. Schon ging er hinweg, und feine Lehnsmannen und Freunde, der Berzog von Brabant, ber Graf von Nassau, der Pfalzgraf am Rhein und viele Undere folgten ihm nach; schon fürchtete man, daß, wie in einem ahnlichen Falle zur Beit Kaifer Beinrichs IV, großes Blutvergießen entstehen werde, - benn Philipp hatte über 4000 Begleiter mit nach Mainz gebracht -, ba sprang Ronig Heinrich auf, fiel dem Erzbischof um den Hals und bat ihn inståndig, die Freude dieses Tages nicht in Trauer zu verwandeln. Auch der Kaiser versicherte: er habe keine Rrankung oder Beeintrachtigung aussprechen wollen, son= bern vorausgesett, daß ber Abt zu feinem Berlangen Grund habe. Erzbischof Philipp aber entgegnete: "wahrlich, ich hatte nicht geglaubt, daß ihr mir in Gegenwart ber Fur=

<sup>1</sup> Diabolus iratus, quod seditio principum per ipsum mota, in finem deteriorem non pervenisset. Corner 772.

<sup>2</sup> Thomassin. Pars III, lib. 1, c. 30, §. 19. Wartburgerieg S. 9.

sten ein so großes Unrecht anthun wurdet! Seht mein haupt 1184. an, in eurem Dienste ift es ergraut! Ich habe Noth und Gefahr, Leib und Gut nicht geschont, ja ich habe leider Seelenangst und Gewiffenszweifel nicht geachtet, wo es cure und des Reiches Ehre galt. Und nun fest ihr mich, den ersten treuesten Reichsstand, einem Ubte, den Erzbischof einem Monche nach, welcher ohne eures hoheren Schutes ficher zu fenn, schwerlich bis zu solcher Unmaagung gekom= men ware." - Lebhaft über diese Rede bewegt, stand ber Raiser auf und hob die Sand in die Bobe, um mit einem leiblichen Eide seine Unschuld zu beschwören: da rief aber ber Erzbischof: "bes Kaisers Wort gelte ihm als Eid!" Hiemit war, benn ber Abt mußte zurucktreten, die Ruhe glucklich wieder hergestellt. Um folgenden Tage zeigten Ronig Heinrich und Herzog Friedrich ihre Tuchtigkeit in allen ritterlichen Uebungen, und wurden bann unter Beobachtung jeder Feierlichkeit zu Rittern geschlagen2. — Zufriedener hat= ten Fürsten und Volk nie einen Reichstag verlassen, Rin= bern und Kindeskindern erzählte man von den unvergleich= lichen Festen in Mainz, und selbst bis auf unsere Zeiten find Lieder gekommen welche diese Zaubertage verherrlichen 3!

Keineswegs in so glücklichen Verhaltnissen befand sich ber Papst. Durch die Romer nochmals vertrieben, kam er als ein Flüchtiger nach Verona und hoffte bei dem Kaiser, welcher sich im Herbste 1184 ebenfalls dahin begab, nachs brücklichen Beistand zu sinden. Auch billigte dieser die Banznung der aufrührerischen Kömer; allein schon über die nächste

<sup>1</sup> Aus dem Standpunkte des heutigen Absolutismus kann man den Hergang eine Schmach für den Kaiser nennen; es giebt aber auch einen anderen Standpunkt, welcher davin eine Offenbarung höherer Freiheit und weiser Billigkeit erkennt.

<sup>2</sup> Austriac. chron. Nach Herm. Altah. ware auch Otto, bes Kaisfers Sohn, zum Nitter geschlagen worden, so wie die Grafen Rapoto und Heinrich von Ortenburg.

<sup>3</sup> Heinrichs v. Belbeck Ueneis B. 13025.

1184. Frage entstand Zwist'. Der Kaiser verlangte namlich, baß alle, wahrend der Kirchenspaltung von den Gegenpapsten geweihte Geiftliche ihre Burden behalten follten; und Lucius gab feine Zustimmung, sobald in den einzelnen Fallen die Umstånde gehörig aufgeklart, und keine besonderen Gegengrunde vorhanden waren. Um folgenden Tage be= hauptete er dagegen, Sinn und Worte andernd: "bei der Zusammenkunft in Benedig sen bestimmt worden, daß außer ben Erzbischofen von Mainz, Koln und Mantua, fein auf jene Urt Geweihter seine Burde behalten durfe, und die= fer Beschluß konne nur auf einer Kirchenversammlung mit Genehmigung der Kardinale und Bischofe-abgeandert wer= ben." — Wahrscheinlich erhob Lucius dies Hinderniß, um bie Abtretung der mathildischen Guter zu erzwingen; allein ber Raiser ward über diese Verhandlungsweise migvergnügt, ließ die Beweise des Papstes urkundlich widerlegen, und wollte jest um so weniger jenen einträglichen Besitz aufge= ben', da er auch bei einem dritten Streitpunkte mehr Sin= bernisse fand, als er erwartet hatte.

Im Jahre 1183 waren, nach dem Tode des Erzbischofs Urnold von Trier, Folmar und Rudolf zwiespaltig erwählt, vom Kaiser und den Fürsten aber entschieden worden, es müsse eine neue Wahl stattsinden. Zu diesem Ausspruche hielten sie sich nach den wormser Verträgen von 1122 für berechtigt und auch für verpflichtet, weil Folmar durch schlechte Künste die kleinere Partei gewonnen und mit Gezwalt den Besitz ergriffen hatte. Dieser sah vorher, daß die angeordnete zweite Wahl nicht günstig ausfallen könne, und berief sich deshalb auf den Papst, welcher die Sache vor seinem Gerichte untersuchen ließ und nur die Entscheidung, nach dem Verlangen Friedrichs, dis zu dessen Ankunst verz

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 10. Cassin. monach. Cereta zu 1183. Belg. chron. magn. 220. Alber. 353. Godofr. monach. Griffo Bonon. hist. miscella. Aquic. auctar. Corner 772. Concil. XIII, 617. Pagi zu 1185, c. 1—5.

schob. Mittlerweile liefen Nachrichten aus Deutschland ein, 1184. welche den Papst noch abgeneigter machten wider Folmar zu sprechen. Konia Seinrich der Jungere hatte namlich dessen Unhänger gefangen oder verjagt und ihre Guter ein= gezogen'; er war mit Philipp von Koln in heftigen Streit gerathen, weil diefer augsburgischen Kaufleuten abgenom= mene Waaren nicht zurückgeben wollte. Zweimal nahm ber Erzbischof keine Kenntniß von der hierauf an ihn ergange= nen Ladung und außerte: "es konnten im Reiche nicht zwei Raifer zugleich regieren und befehlen;" - und als er end= lich auf die britte Ladung in Mainz erschien, brachte er eine fo zahlreiche Begleitung mit, daß er den Ronig zu schrecken hoffte. Durch große Geschicklichkeit gewann aber Beinrich deffen Mannen, ließ sich von ihnen in der Nacht huldigen, verurtheilte nun den getäuschten Erzbischof in eine Geldstrafe und zwang ihn zu beschwören, daß er mit jenen Worten ben König nicht habe beleidigen wollen.

Ueber diese Ereignisse hatte Philipp beschwerend an den Papst geschrieben, welcher nunmehr verlangte: daß den Geistlichen und Stiftern aller durch König Heinrich erlittene Verzlust ersetzt werde, worauf aber der Kaiser erklärte: "wenn die Geistlichen von Trier des Reiches Vorrechte nicht achten, so gelten auch ihre kirchlichen Vorrechte nichts und sie sind vom Könige mit Necht gestraft worden. Da dies jezdoch, was wir nicht billigen, ohne unsere und der Fürssten Beistimmung geschehen ist, so mag die Herstellung in den vorigen Stand erfolgen." — Als der Papst, ungeachtet dieser Erklärung, Folmar auf dem erzbischöslichen Stuhle von Trier erhalten wollte, sagte ihm Friedrich gerade herz

<sup>1</sup> Chron. mont. ser. Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit. Godofr. mon. zu 1185.

<sup>2</sup> Non commendamus, et ut in pristinum statum restituantur volumus Gesta Trevir. bei Martene 213. Die Gesta lesen jedoch in der Urschrift: nos emendamus. Chron. Episc. Metens. in Dachery spicil. II, 231.

1184. aus: daß für diesen Fall alle Freundschaft zwischen ihnen beiben ein Ende habe. Um einen volligen Bruch zu vermeiden, zogerte Lucius zwar mit dem Spruche über Trier, frånkte aber den Kaiser noch empfindlicher, indem er gegen die ihm schon erregten Hoffnungen behauptete: "er konne bem Berkommen zufolge, Beinrich den Jungern nicht eher fronen', als bis Friedrich die Krone niedergelegt habe." Hiezu war diefer (der im Monat August 1184 zum sieben= ten Male ohne Heeresmacht nach Italien zog) nicht im min= besten geneigt und fah überhaupt ein, daß der Papst seine 3wecke auf keine Weise befordern wolle; deshalb brach er die in Verona eingeleiteten Verhandlungen ab und beschloß burch Milde und Billigkeit die alten Verbundeten des romi= schen Stuhles, die Lombarden, fur fich zu gewinnen. Unter diesen waren. - bas hatten nur zu bittere Erfahrungen ge= lehrt -, die Mailander ohne Zweifel am machtigsten und tapfersten: nach Mailand begab sich also der Kaiser und wurde bei ganz veränderten Unsichten und Zwecken ehrenvoll

1185. empfangen. Durch einen am Ilten Februar 1185 abgeschlossenen Bertrag? überließ er ihnen für einen jährlichen Zins von 300 Lire die Hoheitsrechte in größerem Umfange als bisher, versprach keinen Bund wider ihre Stadt einzugehen, und erlaubte die Herstellung von Erema. Ihrerseits gelobten die Mailander: sie wollten ebenfalls keine Berbindung gegen den Kaiser schließen, alle ihm in Konstanz zugesprochenen Rechte erhalten helsen, und mitwirken daß er wieder in den Besitz der etwa verlorenen mathildischen Güter komme. Dieser Bund mit Mailand, und die durch einen milden Lehnbrief gewonnene Freundschaft des Markgrafen von Este, setzte den Kaiser in den Stand seine Nechte anderwärts nach dem Inhalte des konstanzer Friedens geltend zu machen, Widerstand zu bestrafen, die Keinde des Papstes im

<sup>1</sup> Non esse conveniens duos imperatores pracesse Romano imperio. Godofr. mon.

<sup>2</sup> Giulini 16,

Rirchenstaate zu unterstüßen, und einigen ihm abgeneigten 1185. Städten Tusciens' alle Herrschaft außerhalb ihrer Ring= mauer zu entziehen. Entscheidender jedoch als alle diese Einzelheiten, war die neue Verbindung in welche die Ho= henstausen um diese Zeit mit Neapel und Sicilien traten; weshalb die Geschichte dieses Reiches hier im Zusammen= hange nachgeholt werden muß.

<sup>1</sup> Pisa und Pistoja waren kaiserlich gesinnt. Malespini 82. Die Frage: ob Friedrich Lukka und Florenz der Gerichtsbarkeit beraubt habe, prüsen die Memor. Lucch. 197, Camici zu 1185, p. 4, Lami lezioni I, CVI.

## Reuntes Hauptstück.

1158. Nachdem im Sahre 1158 der Friede zwischen König Wil: helm I, den Griechen und dem romischen Stuhle hauptfach: lich durch die Klugheit und Thatigkeit ' des Udmirals Majo hergestellt war, zeigte sich dieser täglich stolzer, ehrgeiziger und graufamer. Ueber feine machtigsten Gegner hatte er bereits obgesiegt: denn Robert Fürst von Kapua und Gaufred Graf von Montecaveoso waren gefangen und geblen= bet worden, Graf Simon von Policastro einem gleichen Schickfale nur durch den Tod entgangen und der, allein noch übrige, Graf Eberhard von Squillace wurde einem großgefinnten Manne nicht mehr Gegenstant der Berfolgung geblieben fenn. Majo wollte aber auch ihn sturzen und überredete den Konig: daß der Graf, welcher mit nur wenigen Begleitern auf die Jagd geritten war, entflohen fen um Empbrungen anzuzetteln. Sievon benachrichtigt eilte Eberhard fogleich in der Hoffnung zurud, den Ronig ohne Muhe von der Nichtigkeit jener Unklage zu überzeugen; bennoch erlag er ben Nachstellungen und wurde schuld= los geblendet und der Zunge beraubt. Kein tuchtiger und

<sup>1</sup> Doch gingen die afrikanischen Besitzungen bis auf Mahdia und Susa im Sahre 1156, und im Sahre 1160 auch das übrige an den Mohaden Abd-el-Mumen vertoren. Abulseda, Novairi 29, 62 Gregorio II, 232. Meo annal. Die Hauptquelle für alles Folgende ist Hugo Falcandus. Siehe oben S. 66 ff.

ehrenwerther Mann konnte Majos Argwohne, kein schönes 1160. und ebles Weib feinen Nachstellungen entgehen und Kla= gen, welche er insgeheim über bes Konigs nachläffigkeit und Untuchtigkeit aussprach, erneuten den Berbacht baß er auch ihn zu fturzen trachte. Niemand magte es, - fo fehr schreckte Graf Eberhards Schickfal -, ben Konig auf diese Gefahr aufmerkfam zu machen; viele Stabte und Eble in Upulien und Kalabrien gelobten indeß eidlich: fie wurden keinem Befehle des Udmirals mehr gehorchen. Alle konig= lichen Abmahnungsschreiben blieben unwirksam, weil man mit einer leicht gefundenen Wendung behauptete: auch diese habe Majo entworfen. Hierauf schickte er ben Bischof von Mazara ab, um die Gemuther der Berbundeten zu beruhi= gen, allein diefer bestårkte sie vielmehr in ihren heftigen Beschlussen. Da glaubte endlich der Ubmiral: nur bem Matthaus Bonellus konne er vertrauen und durch ihn die Ruhe wieder herstellen. Bonellus war aus einem fehr vor= nehmen und reichen Geschlechte, verwandt mit den meisten Eblen Kalabriens, in schönster Bluthe ber Jugend, tapfer, friegsgeubt und von großen Unlagen des Geiftes. Singe= gen mangelte ihm Festigkeit bes Charafters und leicht ließ er sich für entgegengesetzte Unsichten gewinnen, wenn man feine Leidenschaften und sein übertriebenes Selbstvertrauen in Unspruch nahm. Des Chrgeizigen hatte sich Majo in diesem Augenblicke dadurch bemachtigt, daß er ihm Hoffnung auf die Hand seiner noch sehr jungen Tochter machte; obgleich Bonellus insgeheim bereits die Grafinn Alementia von Ca= tanzaro, eine naturliche Tochter König Rogers, liebte.

Test eilte er indeß nach Kalabrien und verwandte sich in der Versammlung aller verbündeten Edlen aufs Lebhafzteste für den Admiral; worauf ihm einer der angesehensten, Roger von Marturano, antwortete: "wenn innere Verzwirrung des Gemüthes, oder außere Noth, oder Hoffnung der Chrenstellen und des Gewinnes, oder angeerbte Feigheit zu niedriger Schmeichelei und zur Unterthänigseit gezgen Frevler verführen, so ist dies nicht unerhört und unz

1160, naturlich; wohl aber erregt es Erstaunen, daß du, aus ho= hem tadellosem Geschlechte, reich an Gutern und Ehre, voll Muth, Geist und Einsicht, den Udmiral schuldlos zu nen= nen waast; du, Giner gegen Alle, gegen unzählige Beweise! Bahnst bu, er werde jemals herrschen und bu ihm bann ber Nachste senn? Mit dem Morde bes Konigs ift auch ber Untergang bes eidbruchigen Gunftlings gewiß: benn im Kalle die Edlen zogern konnten ihre Schwerter in sein Blut zu tauchen, wurden ihn die Sande des Bolkes ftei= nigen. Damit bu nun in ben Untergang Majos nicht auch verwickelt werdest, so wende dich von ihm, verschmabe die Berbindung mit bem Unedlen und fampfe, beinem ange= stammten Berufe gemäß, für die Freiheit des Udels. Nur auf diesem Wege findest du nicht allein den wahren Ruhm. sondern auch den Lohn der Liebe: Klementia von Catan= daro', die von fo Vielen vergeblich Erfehnte reicht dir dann freiwillig ihre Sand." - Der Jungling wankte, Furcht, Scham und Liebe besturmten sein Gemuth; endlich trat er bem Bunde bei und versprach zu dem Untergange des Gunft= lings eifrig mitzuwirken.

Während Majos Glücksstern so durch die Untreue seines künftigen Schwiegersohnes zu sinken begann, veruneinigte er sich auch mit dem Erzbischose Hugo von Palermo. Schon nahte nämlich der Tag, an welchem man den Mord des Königs nach gemeinsamen Beschlüssen vollziehen wollte; vorher mußte jedoch bestimmt entschieden werden: wem die Obhut der Prinzen und die Aufsicht über die königlichen Schäße anzuvertrauen sen. Majo verlangte beides: denn für die Last der Geschäfte, welche ihm allein zusalle, gesbühre ihm auch der größte Lohn, und die Schäße würden kaum hinreichen um Mannschaft zu besolden und etwanige Empörungen zu unterdrücken. — Der Erzbischof hingegen

<sup>1</sup> Bonellus gewann nie die Hand der Gräfinn von Catanzaro, der König ließ sie mit ihrer Mutter in Palermo gefangen segen und ihre mutterlichen Oheime hinrichten. Rocch, ohron, 28.

widersprach diesen Behauptungen: weil eine Vormundschaft 1160. des Udmirals dem Volke verdächtig seyn musse und die Meinung besestige, er strebe nach alleiniger Herrschaft. Selbst ohne Rücksicht auf die hier besonders nothige Vorsssicht, weise das gemeine Necht überall einen verdächtigen Vormund zurück und seize ihn ab. Unläugdar seyen die Erzsbischöse, Bischöse und andere ehrwürdige Geistliche die unsverdächtigsten und sichersten Vewahrer der königlichen Kinder und der königlichen Schäße. Von diesen solle zur Vestreiztung der Staatsausgaben ein Zuschuß ersolgen, sobald die gewöhnlichen Einkusse unzureichend erschienen; was man jedoch nicht voraussesen dürse, sondern beweisen musse.

Beide, der Erzbischof wie der Admiral beharrten auf ihrem Verlangen, bis der lette nach heftigem Wortwechsel außerte: "er allein sen im Stande, dies und jedes andere Unternehmen durchzusegen und habe nur aus freier Bunft des Erzbischofs Theilnahme gesucht. Ueberdies gereue ihn ber zum Untergange bes Konigs gefaßte Beschluß, weshalb es weder ber That noch des Beistandes weiter bedürfe."-3war glaubte der Erzbischof diesen Worten nicht, billigte aber, sich gleichmäßig verstellend, Majos veranderte Gefin= nung; benn auch ihm habe es immer geschienen, als sen biefer graufame Plan nicht ohne Gefahr und bofe Nach= rede zu vollbringen. So verwandelte sich bei fortdauerndem Scheine der Einigkeit, die alte Freundschaft diefer Chrsuch= tigen in todtlichen Saß. Majo verlaumdete den Erzbischof und bewirkte leicht, daß der ohnehin geizige Konig ihm 700 Ungen Goldes abforderte; der Erzbischof hingegen wiegelte das Wolk heimlich gegen den Udmiral auf und gewann mehre seiner Unhanger durch geschickte Vorstellungen.

Unterdeß erfuhr Bonellus, welcher auf dem Ruchwege bereits bis in die Nahe Palermos gekommen war, daß der Admiral von seinem Benehmen geheime Anzeigen erhalten habe und den Undankbaren aufs Harteste zu strafen gebenke. Dennoch gab er die Hossmung nicht auf ihn zu täusschen, und schrieb ihm mit großer Kuhnheit: "durch meine

terdrückt und alle Feinde in Freunde verwandelt worden; nun mußt du aber den treuesten Vollführer deiner Befehle auch nicht långer tåuschen, sondern ihm, laut des oft wiesderholten Versprechens, deine Tochter zur She geben. Von Furcht und Sorge habe ich dich als Freund erlöset, dafür befreie du mich auch von der Sehnsucht der Liebe." Durch diese List wurde der Admiral glücklich gewonnen, schalt diesienigen Verleumder, welche früher Bonellus anschuldigten und lud ihn ein herbei zu eilen, denn Alles solle geschehen nach seinen Wünschen. Wirklich war dessen Aufnahme in Palermo ehrenvoll, und wegen seiner baldigen Verheirathung seste man das Nothige sogleich sest.

Bonellus erkannte jedoch fehr wohl das Gefahrliche fei= ner Lage und entdeckte sich dem Erzbischofe, welcher, un= eingebenk der heiligen Pflichten feines Standes, überall zu ben heftigsten Maaßregeln anfeuerte. Nur barauf kam es alfo unter ben gleich grgen Frevlern und Berrathern an, wer allen übrigen zuvorkommen werde. — Um diefe Zeit erkrankte der Erzbischof, eine Folge des Giftes, das ihm Majo hatte beibringen lassen. Aber zu langsam war bef= sen Wirkung und die Furcht nicht unnaturlich, jener werde nach etwaniger Herstellung die Urfache seines Leidens ent= becken und auf Rache sinnen. Deshalb ging Majo am 10ten November 11601 zu dem Erzbischofe, flagte bitterlich über den bevorstehenden Verluft feines besten Freun= bes, über seine kunftige Rathlosigkeit, über die Thorheit mit treu Gesinnten zu. habern! Und als er nun meinte, bas Gemuth Sugos fen auf diese Weise hinreichend er= weicht und zutraulich geworden, zog er eine Flasche her= vor und bat ihn: er moge diese, von den fundigsten Merz= ten bereitete Urznei nehmen, benn sie werde gewiß die Beilung, welche auch er so fehnlich wunsche, herbeiführen. Der Erzbischof aber erwiederte (den Berrath ahnend oder

<sup>1</sup> Amato 66.

ber Wahrheit gemäß): er habe kaum Kraft die nothige 1160. Mahrung zu genießen und jede Arznei sen ihm ekelhaft; worauf Majo die Ausführung verschob und das Gespräch auf andere Gegenstande lenkte, damit kein Berdacht bosli= der Absichten entstehe. Gleich verratherisch verlangerte ber Erzbischof nun seinerseits die Unterredung auf alle Weise und ließ eiliast an Bonellus sagen: er wolle ben Ubmiral so lange als moglich bei sich aufhalten, ihm dagegen liege ob das Nothige einzuleiten. Sogleich berief dieser seine Mitverschworenen und vertheilte sie beim Unbruche der Nacht in drei Gaffen, welche sammtlich an einer Stelle zu= fammenliefen, wo der Admiral auf dem Heimwege vorbei= kommen mußte. In bemfelben Augenblicke verbreiteten fich, ungewiß woher, angstliche Gerüchte: ber Konig werde in biefer Racht auf sem Wege zu dem franken Erzbischof er= mordet werden. Bonellus aber ließ sich, besser unterrichtet, biedurch in seinen Planen nicht irre machen. Schweigend warteten Alle eine geraume Zeit, endlich kam der Admiral, unbeforgt und im Gesprache mit dem Bischofe von Mesfina begriffen. Schon war er ber Stelle nabe wo feiner bie Morder warteten, als der Notar Matthaus und der Kammerer Abenolf zu ihm traten und ihn leise über die eben entdeckte Gefahr unterrichteten. Majo erschraf, behielt jedoch die Kassung und befahl laut: man solle Bonellus ber= beirufen. Daran erkannte dieser, er sen verrathen, sprana mit entblogtem Schwerte hervor und rief: "bier bin ich, um bich zu strafen fur beine Schandthaten, fur bie Er= druckung des Abels und das Streben nach dem Konig= thume." Geschickt entging Majo ben ersten Streichen. 2018 aber seine Begleiter vor der Uebergahl der nahenden Berschworenen entflohen, erlag er ben wiederholten Ungriffen. Sobald die Nachricht von seinem Tobe in der Stadt fund ward, jubelte das Bolk nach gemeiner Weise, beschimpfte ben Leichnam bes Ermordeten und plunderte fein Saus und bie Baufer feiner Berwandten. Der Ronig und Die Roniginn zurnten dagegen sehr: benn ihnen habe man ben II. 20

1160. etwanigen Verrath Majos anzeigen, ihre Beschlüsse erwarsten, keineswegs aber sich auf so frevelhaftem Wege selbst rächen sollen.

Weder Bonellus noch der Erzbischof wurden ihres Sie-1161. ges froh: benn jener mußte in eine benachbarte Stadt ent= weichen und dieser starb bald nachher an dem beigebrach= Erst als Zeugnisse vieler angesehenen Man= ten Gifte. ner die Schuld Majos barthaten und die Burbezeichen eines Königs in seinem Nachlasse gefunden wurden, ander= ten sich die Gesinnungen Wilhelms, und gern zog ber Gei= zige feines ehemaligen Gunftlings Schabe und Besibungen ein, welche das einem Unterthanen gebührende Maaß zu übersteigen schienen. Much Bonellus kehrte jest wieder nach Palermo zurud; wahrend man ihn aber am Sofe vielleicht nur mit verstellter Freundlichkeit empfing, ehrten ihn Wolf und Udel aufrichtig als den Befreier von Willfür und Tyrannei. Un diese Verehrung reihten Majos fruhere Un= hanger, besonders deffen Busenfreund, der Kammerer Ude= nolf den Plan, ihn zu verderben. Sie stellten dem Ronige und der Koniginn vor: Bonellus habe gefährliche Ver= bindungen, sen anmaaklich über Gebühr, muthig nur zu Frevelthaten, ungerecht und undankbar, wie das Verfahren gegen feinen Wohlthater beweife. Nicht aus edleren Grun= ben, fondern allein um freie Bahn für feinen Chrgeis zu gewinnen, habe er Majo getodtet und die koniglichen Burde= zeichen, welche man bei diefem gefunden; waren zum ge= wohnlichen Neujahrsaeschenke für seinen verehrten Berrscher bestimmt gewesen.

So erzeugte sich Furcht und Argwohn in des Königs, ohnehin schwachem Gemuthe. Bonellus wurde nur selten nach Hose berusen, allmählich von allen Geschäften entsernt und eine alte Forderung des königlichen Schahes, welche er für geschenkt hielt, strenge von ihm beigetrieben. — Schon jeht würde Bonellus das Gewaltsamste unternommen haben, wenn ihm nicht die angestammte Furcht vor dem Herrscher und noch mehr die Ungewisheit des Ause

ganges zurückgehalten hatte. Um sich bessen bei ber tag= 1161. lich wachsenden Gefahr zu versichern, unterrichtete er die aufammenberufenen Genoffen feiner fruheren Entschluffe von ben eingetretenen Umständen, und alle erklärten einstimmig: nur muthiges, eintrachtiges Verfahren konne vom allge= meinen Untergange retten." Getheilt aber waren die Meinungen über die nachsten Maagregeln. Ginige wollten nam= lich ben Kammerer Abenolf sogleich und um jeden Preis fangen und tobten; Undere hingegen laugneten, daß dem Uebel hiedurch grundlich abgeholfen werde: man muffe es mit der Wurzel vertilgen und nicht bloß einen Zweig ab= schneiden, der schnell und uppiger wieder hervorwachse. Diese Unsicht überwog und damit war man den alten, so laut verworfenen, Planen Majos sehr nahe gekommen: benn bas geheime Grundmittel ber Heilung ging dahin, den un= gerechten, unnüben Konig auf einer Insel ober an einem anderen paffenden Orte einzusperren und feinen hoffnungs= vollen neunjährigen Sohn Roger als Konig auszurufen.

Diele ber angesehensten Manner (z. B. Graf Simon 1162. bes Königs Halbbruder', Tankred Herzog Rogers Sohn, der Graf von Avellino u. f. w.) traten diefer Verschworung bei. Dhne Beistand bes Schlofvogts konnten sie je= boch ihren Plan nicht wohl ausführen: denn 300 erwählte, geschickt vertheilte Soldner bewachten den Palast so streng, daß jeder Eindringende sein Leben wagte und bei der ge= ringsten Bogerung bem leicht benachrichtigten Konige Zeit zur Flucht blieb. Weil nun jener Schlofvogt, ein einfacher seiner nachsten Pflicht getreuer Mann, die Versucher zuruck scheuchte, so wandten sie sich an den Gavarreten des Palastes, welcher jenem zunächst untergeordnet war und die Aufficht über die Gefangenen führte. Gern ließ sich dieser für einen Plan gewinnen, dem die meisten seiner Freunde schon beigestimmt hatten: man verabredete ben Tag und die Stunde der Ausführung und rechnete dabei auf den

<sup>1</sup> Hugo Falcand. 285.

1162. Beiftand ber Gefangenen, welches keineswegs gemeine Ber= brecher, sondern mehrentheils eble und bedeutende Manner waren, die der Konig aus Furcht oder Graufamkeit ihrer Freiheit beraubt hatte. — Bonellus eilte jest nach Mistretto, seiner festen Burg unfern Palermo, um dafelbst Waffen und Lebensmittel fur den weiteren Gang der Er= eignisse zu fammeln; im Fall der Noth moge man ihn so= gleich herbeirufen, sonst aber die hochste Vorsicht beobachten. Diefer Rath ward indessen nicht befolgt, sondern einer der Verschworenen erzählte ben ganzen Plan seinem vertrauten Freunde, in der sicheren Hoffnung ihn zu gewinnen. Huch stimmte dieser eifrig bei, und nun forderte jener keinen Gid ber Verschwiegenheit, entweder weil er dies fur unnothig bielt, ober weil er es leichtsinnig vergaß. Der Neugewor= bene verabscheuete aber im Berzen bas Vorhaben und ver= trauete einem Zweiten: "er wolle dem Konige Alles ent= becken, damit nicht die Schande einer folden That gang Sicilien beflecke." Dieser Zweite, welcher außerlich ben Entschluß fehr billigte, war jedoch felbst einer ber Berschwo= renen und hinterbrachte eiligst das Gehorte dem Grafen Si= mon. Nur durch die bochste Beschleunigung konne man sich retten, das war die einstimmige Meinung der Ber= fdworenen.

Als der König des folgenden Tages, nach seiner Gewohnheit, aus dem Palaste hervorging, um sich auf einem freien Plaze innerhalb der Mauern mit dem Erzpriester von Katanea über die Angelegenheiten des Reiches zu besprechen, sah er unerwartet seinen natürlichen Bruder Simon und seinen Nessen Tankred herzueilen und fragte hestig: "was sie suchten und wer ihnen einen so freien Zutritt erlaubt habe?" In demselben Augenblicke nahten aber auch schon von allen Seiten die bewassneten Gesangenen, der König ward ergrissen; ja er würde ohne die ernstlichen Vorstellungen Richards von Mandra ermordet worden sens. — Erst nachdem die Verschworenen den Palast geplündert, die gesundenen Mädchen und Weiber ge-

raubt hatten, bachten sie an das Wichtigere, führten Ro= 1163. ger ben Sohn bes Konigs auf einem weißen Zelter durch die Straßen und riefen ihn zum Konige aus. Das Volf stimmte froblich bei nachdem Rogers Hofmeister, ber Erz= priefter Walter von Cephaludia, Konig Wilhelms uner= trägliche Tyrannei bargelegt und Bonellus als Haupt bes Unternehmens genannt hatte. Einigen zwar erschien es febr bebenklich, daß man bem Grafen Simon, als einem Pringen die Verwaltung des Reiches bis zur Großiah= rigkeit Rogers eidlich bestätigen und ihm huldigen folle: dennoch wagte Niemand einen lauten Widerspruch. 2118 aber die Verschworenen hiedurch zu schnell beruhigt keine weiteren Sicherheitsmaaßregeln ergriffen und Bonellus ver= fonlich aufzutreten versaumte, ward unter Mitwirfung eini= ger Bischofe die Unsicht allgemein: "es ware schandlich, daß wenige Frevler mitten in ter Hauptstadt sich der Herr= schaft angemaaßt hatten, den Konig gefangen hielten und bie öffentlichen Gelder vergeudeten." Schnell kam man von Worten zu Thaten: die Verschworenen wurden im Palaste belagert und entgingen der Wuth des Wolfes nur dadurch, daß König Wilhelm ihnen, seiner eigenen Sicherheit we= gen, freien Abzug bewilligte. Sie begaben fich nach Cacabo und Alles schien in ben vorigen Stand zurückzufehren; mancher Edle hatte jedoch in biefen Bewegungen fein Leben verloren, die Schatze blieben unersetzt und der Tod des Prinzen Roger trubte alle Aussichten für die Zukunft. Der allgemeineren Erzählung zufolge war er bei bem Stirmen des Palastes durch einen Pfeil schwer verwundet wor= den; wahrend die, welche das Geheimere zu wiffen vorga= ben, behaupteten: der Water habe aus Born über die Er= hebung und Lobpreisung des Sohnes den Gluchwunschen= ben mit dem Fuße zuruckgestoßen und badurch seinen Tod beschleuniat.

Sonst zeigte König Wilhelm, — wars nun Ernst ober Verstellung —, sich tief gebeugt, saß oft weinend auf der Erde, nannte alle diese Unfalle eine gerechte Strase des

1163. Himmels und versprach zuletzt dem Volke öffentlich Bessezung von seinen Fehlern. Durch diese Demuth gewann er manche Gemüther, und noch mehr durch den Erlaß der Abzgaben für die zur Stadt gebrachten Lebensmittel.

Um diese Zeit zeigten sich aber die Verschworenen von neuem so thatig, daß sie der Konig über die Absicht ihrer Busammenkunfte und ihrer Ruftungen befragen, Bonellus aber insbesondere tadeln ließ, daß er mit folchen Berrathern gemeinsam wirke und nach so unglücklichem Ausgange sich nicht von ihnen lossage. Dieser erwiederte: "ich habe weder an den Beschlussen noch an den Thaten der Ber= schworenen Theil genommen; allein es schien mir graufam, fo viele Edle zuruckzuweisen, die mich in großer Gefahr um Schutz anflehten. Auch wird es ber Konig bei ruhiger Prufung wunderbarer finden, daß fo Biele eine fo lange Zeit hindurch seine Regierung ruhig erduldeten, als daß sie endlich einen Versuch machten sich zu befreien. Jest verlange ich im Namen bes gesammten Abels daß die Gefete, welche Robert Guiskard einführte und des Konigs Groß= vater Roger aufrecht erhielt, wiederum bestätigt, alle Neue= rungen aber abgeschafft werden. Dahin gehort unter Un= berem ber Befehl, daß fein Edler feine Tochter ohne Genehmigung bes hofes verheirathen burfe: benn in ber eigen= nützigen Absicht den Heimfall von Leben herbeizuführen, versagte man diese Genehmigung oft widerrechtlich so lange, bis jene unvermählt starben oder man ertheilte sie erst, wenn die Madchen Alters halber unfahig waren Kinder zu geba= ren und ihren Stamm fortzupflanzen."

Der König wies alle diese Unträge zurück: "erst nach Ablegung der Wassen werde er den persönlich darum Bitztenden gewähren, was billig erscheine." Mit Heeresmacht zogen hierauf die Verschworenen gen Palermo und hätten die unbeschützte Stadt im raschen Angrisse gewiß erobert, wenn sie nicht auf die Botschaft, daß Wilhelm aus mehren Gegenden Mannschaft herbeiziehe, übereilt zurückgegangen wären. Die Ungewißheit des weiteren Ersolges sührte aber

neue Unterhandlungen und endlich einen Frieden herbei, 1163. laut welchem einige ber Ungesehensten bas Reich verließen; Bonellus, ber Graf von Avellino und Richard von Man= bra aber volle Verzeihung und die Erlaubniß erhielten, nach Palermo zuruckzukehren. Mit biefem Vergleiche maren manche von den geringeren Verschworenen, die nur in fortbauernden Unordnungen Gewinn fahen, fehr unzufrie= den; sie beunruhigten und verfolgten Unfangs die im Lande aufässigen Saracenen, bann sogar Christen und es wurde dem Konige vorgestellt: schwerlich mochten sie so viel Kuhn= beit zeigen ohne den Rath und den Beistand von Bonellus. Dennoch begab sich dieser, Warnungen verschmabend, in den Palast und hoffte irrig die Furcht vor dem Mein= eide und der Rache, werde von gewaltthatigen Maagregeln zurückschrecken: der Konig ließ ihn gefangen nehmen und blenden. Sobald diese Unthat bekannt wurde, gerieth das Bolf in Buth und suchte ben Palast erst zu fturmen, bann nieder zu brennen. Beides mißlang und nun erkaltete all= mablich die Liebe, und die Furcht vor der Strafe nahm fo zu, daß fast Niemand mehr den Freunden Bonellus beige= zählt senn wollte. Ivo jedoch, einer von seinen Beglei= tern, tobtete, um ihn zu rachen, den Kammerer Udenolf und litt standhaft die Strafe dieser That.

Her auch in Apulien. Seitdem ergab sich der König so unbedingt dem Müssiggange und den Vergnügungen, daß er zuletzt verbot, ihm jemals irgend etwas Unangenehmes zu hinterbringen.

Bald nach diesem Besehle, am 14ten Mai 1166 starb 1166. der unwürdige König. Sein Sohn und Nachfolger Wil=

<sup>1</sup> Die Zeitrechnung hat für alle diese Begebenheiten große Schwies rigkeit. Cassin. monach. und Chron. fossase novas seigen die Siege in Apulien und Ralabrien auf 1162; Murat. annal. die Gesangenschaft bes Königs auf 1163. Das Chron Norm. 998 läßt Roger von Basse ville 1161, Trivet 1162, Robert. de Monte 1163 schlagen u. s. w.

1166. helm II war sehr schön und durch den gelehrten Peter von Blois sorgfältig erzogen; konnte aber, weil er erst vierzehn Sahre zählte, die Regierung nicht selbständig sühren. Des halb übernahm seine Mutter Margarethe, die Tochter des Königs Garcias IV von Navarra, die Vormundschaft und ergriff mehre Maaßregeln, welche das Volk beruhigten und die Hossmung besserer Zeiten erweckten?

Daß nun aber diefe Soffnungen nicht ganz in Erfullung gingen, daran waren gutentheils die Ranke Schuld, welche unter ben ersten Beamten und Rathgebern nicht bloß wie bisher fortdauerten, sondern durch die Theilnahme Fremder an den Geschäften noch verwickelter wurden. Der faracenische Freigelassene Pietro Gayto, ber Notar Mat= thaus, Nichard Palmer der erwählte Bischof von Spra= kus3 und Roger der Bischof von Reggio hatten Anfangs den meisten Einfluß. Diefer lette war fehr groß und von der höchsten Magerkeit, sein Gesicht schwärzlich und doch todtenblaß, seine Stimme schwach und zischend. Reine Ur= beit erschien ihm zu schwer, sofern sie Gewinn brachte. Unter dem Scheine der Frommigkeit hungerte und durstete der Geizige über menschliche Krafte bis ihn Jemand zu Ti= sche bat; da wußte er sich für die lange Entbehrung schad= los zu halten. Diefer Mann hatte burch folgerechte Seuchelei den Ruf der Heiligkeit erworben und verleumdete jest, um sich die Aussicht auf das Erzbisthum Palermo zu eröffnen, den Bischof von Sprakus bei Pietro Ganto als herrschfüchtig und gefährlich. Durch die milberen Ge= sinnungen der Königinn entging Richard zwar ben außer=

<sup>1</sup> Chron. fossae novae 873. Romuald II. chr. 205. App. ad Malat. Pagi zu 1166, c. 10. Abweichungen über das Todesjahr Chron. Cav. 925. Neritin. chr. Guil. Nang. Peter von Blois war nur ein Sahr Erzieher; nachher libris abjectis rex ad otium se contulit palatinum. Petri Bles. ep. 66.

<sup>2</sup> Testa 18-27.

<sup>3</sup> Pirri Sicil. sacra I, 621. Burigny III, 297.

sten Gefahren, sollte aber boch vom Sofe entfernt werden 1167. als die Unkunft des Grafen Gilbert von Gravina bie Stellung ber Parteien veranderte. Diefer, entsproffen aus dem Geschlechte der Grafen von Perche, hegte den Borsat nachst ber Königinn Margarethe feiner Berwandtinn, als Statthalter zu herrschen; wogegen fie damit umging, ihm fogar bie Gewalt zu nehmen, welche er schon besaß. In ihrer Gegenwart gerieth er in einen heftigen Wortwechsel mit Vietro Ganto und außerte: "alle Edeln fenen außerst erzürnt, daß man geringen Dienern die hochste Gewalt an= vertraue und ben, allein verständigen, Bischof von Sprakus vom Hofe entfernen wolle." Margarethe erwiederte: "nur des Konigs frühere Befehle wurden erfüllt, dem Grafen stände es indessen frei, als Genosse des Pietro Ganto am Hofe zu bleiben und ihn mit Rath zu unterstüßen." Da rief der Graf: "wohl sehe ich, welchen Chrenplat du dei= nem Verwandten neben beinem Anechte zuwenden willst; aber folch Benehmen wird beine Herrschaft untergraben und leider ift nur zu wahr, was im ganzen Lande von beiner Verwaltung erzählt wird." Die Koniginn weinte, beharrte aber auf ihrem Willen; der Graf entfernte sich im hochsten Borne; Pietro endlich hatte deffen Gefinnung un= verhohlen erkannt und war entschlossen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Je mehr er aber fein Gefolge verstärkte. mit besto wenigeren Begleitern erschien unbesorgt der Graf von Gravina und erweckte baburch in jenem ben Argwohn, daß ein versteckter Plan wider ihn im Werke fen. Wah= rend sich Pietro vergeblich abmuhte diesen zu entdecken, such= ten ihm Einige jede Beforgniß auszureden; Undere bin= gegen erhöhten in ihm die Furcht vor immerwährenden beim= lichen Nachstellungen, bis sein unentschlossenes Gemuth durch biesen Wechsel der Unsichten und Vorstellungen in die hochste Unruhe gerieth und alle Hulfsmittel als unzureichend verschmabte. Eingedenk des bitteren Schickfals fo vieler Bor=

<sup>1</sup> Testa 60.

1167. gånger wartete er die åußerste Gefahr nicht ab, sondern gab seine unsichere Stellung auf und floh in der Nacht mit allen Schäßen nach Ufrika.

Der Graf von Gravina hielt seinen Sieg fur vollkom= men und tadelte, allgemeine Beistimmung erwartend, in einer großen Versammlung den Unfinn des Beschlusses, einen faracenischen Sklaven an die Spite ber Regierung zu ftel= len. Aber Richard Graf von Molifa, der Koniginn Rath= geber antwortete: "der verstorbene Konig hat Ganto freigelassen, der jezige hat das Geschehene bestätigt und ich bin bereit die Rechtlichkeit des Entwichenen wider Jeden im Zweikampfe zu beweisen." Mit Muhe ward dem Blut= vergießen zwischen beiden Mannern vorgebeugt und durch die Koniginn eine, wenigstens scheinbare, Aussohnung ver= mittelt. Nach diesem Auftritte, welcher den Muth der Keinde des Grafen von Gravina erhöhte, las der Notar Matthaus felbst verfertigte Briefe vor, welche verfundeten, daß Kaifer Friedrich im Begriffe fen das Reich anzugrei= fen. Nur der Graf von Gravina (das behauptete Matthaus laut mit feinen Freunden) fen fahig und wurdig als Statt= halter Apuliens einem folden Feinde gegenüberzutreten. Zwar erkannte der Graf fehr wohl den Nebenzweck dieses Lobes; weil ihn aber die gemachten Erfahrungen überzeug= ten, daß er gegen den Willen der Koniginn und aller übri= gen Rathe keinen wefentlichen Ginfluß erlangen werde, fo nahm er jene, ihn vom Sofe entfernende, Chrenstelle außer: lich mit Dank an.

Nunmehr erneuten sich die Bemühungen, auch den erswählten Bischof von Sprakus zu entsernen und dem von einem eigennüßigen Kardinale im Namen des Papstes aussgesprochenen Verlangen: daß er seine Bestätigung und Weihe persönlich in Rom nachsuche, ließ sich, weil auch die Königinn beistimmte, so wenig etwas Erhebliches entgegenssehen, daß Richard nur um eine Verlängerung der Frist eins

<sup>1</sup> Pagi zu 1167, c. 24.

fam. Diese Bitte ward jedoch abgeschlagen und der Sieg 1167. seiner Gegner schien gewiß. Da trat auf einer Versamm= lung der Prälaten und Barone, Allen unerwartet, der von Richard durch Geschenke und Ueberredung gewonnene Graf von Molisa auf und sagte nach seiner Gewohnheit mit hefztiger Stimme: "ich wundere mich, daß man ohne Rücksicht auf das Wohl des Landes den klugen und unentbehrlichen Bischof von Syrakus entsernen will. Der vorige König ehrte dessen Treue, empfahl ihn ernstlich und eisrig seinem Nachsolger und die Königinn wird seine Abreise unter keiznem Vorwande bewilligen dürsen." Wirklich änderte auch diese, freiwillig oder von Richard beherrscht, ihren Entschluß und alle Plane der Feinde des Syrakusaners waren hiemit plöglich vernichtet.

Um ähnlichen Reibungen vorzubeugen oder doch in solechem Falle einem unparteiischen Manne vertrauen zu können, berief die Königinn einen ihrer Verwandten den Grassen Stephan von Perche' und ernannte ihn erst zum Kanzeler, dann, mit Beistimmung des Papstes, zum Erzbischose von Palermo. In dem Maaße aber, als sich dieser durch Uneigennütziskeit und Gerechtigkeit bei dem Volke beliebt machte, zürnten ihm die zurückgesetzten Udlichen und die vorher unabhängigeren Käthe. Der eigene Bruder der Königinn, Graf Heinrich von Montecaveoso', ein Mann, welcher ohne Festigkeit und Charakter jeder Laune und jedem Laster zügellos nachhing, ließ sich von den Mißvergnügten verleiten an die Spike einer, gegen das Leben des Erzbischoss gerichteten, Verschwörung zu treten. Schon war in

<sup>1</sup> Filius comitis Perticensis. Hugo Falc 313. L'art de verifier XIII, 179.

<sup>2</sup> Ex patre Navarrae rege nothus frater, hatte eine uncheliche Tochter König Regers geheirathet. Rocchi chr. 33. Testa 60. L'art de verifier VI, 495. — Ludwig VII sagt in einem Briese an König Bilhelm, von Stephan: caro et sanguis noster est, et clarissimos proceres regni cognatione vel affinitate contingit. Bibl. Harleiana. No. 215.

1168. Meffina Alles zur Ausführung vorbereitet, als Graf Sein= rich in der Nacht auch einen der königlichen Richter Namens Roger berief und verlangte, daß er ihm Gehorfam schwöre. Roger verweigerte die Eidesleistung vor weiteren Eroffnungen; sobald ihm aber der Graf diese ertheilte. stimmte er dem Plane bei und versprach am nachsten Tage, nach reiflicher Ueberlegung ber Sache, zu schworen. Statt beffen meldete er bem Erzbischofe: daß Graf Beinrich im Ginverstandnisse mit mehren Bischofen, Edlen und einem Theile ber Burger von Messina, ihn am nachsten Tage umbringen wolle. Erschreckt über so nahe Gefahr verfain= melte jener seine treuesten Freunde, die Grafen von Gra= vina, von Avellino und einige Andere. Sie beschlossen: Roger folle den verlangten Eid schworen, damit Graf Beinrich nicht Verdacht schöpfe (denn folch Verfahren zur Rettung bes Reiches fen fein Meineid); bann gingen Ulle zur Königinn und erzählten was entdeckt worden sen. Gleich groß war ihr Schmerz und ihre Verlegenheit: benn es erschien graufam den Bruder peinlich zu strafen, und noch ungerechter und fur die Ruhe des Reichs gefährlicher, ben Kanzler dem Undankbaren preis zu geben; daher faßte man endlich den Beschluß, Graf Heinrich muffe verhaftet und im Wege Rechtens gegen ihn verfahren werden. Bu die= fem Zwecke berief man am anderen Morgen einen großen Staatsrath, worin mit dem Grafen viele feiner Unhanger erschienen; größeren Undrang hinderten jedoch die Soldner bes Kanzlers. Diefer trug, auf alle Falle gefaßt, einen Harnisch unter dem Rleide und Waffen waren beimlich versteckt. Nachdem Alle sich versammelt hatten, erhub Graf Heinrich von Montecaveoso Rlage über seine Durftigkeit und die Menge feiner Schulden: man moge ihm zur Un= terstützung das Fürstenthum Tarent oder eine einträgliche Graffchaft überlaffen. Diese Reben hatten ihm feine Ge= noffen aufgetragen, um eine Beranlaffung jum Streite mit bem wahrscheinlich widersprechenden Kangler herbeizuführen. Bu Beinrichs Erstaunen antwortete ihm aber Graf Gil=

bert von Gravina: "batte bein Betragen der Erwartung 1168. entsprochen, zu welcher die großen dir bereits von dem Konige und der Koniginn erzeigten Wohlthaten berechtigen, so wurde man dir gern noch größere Vortheile bewilligen; allein bu hast Empfangenes und widerrechtlich Geraubtes gleich schnode vergeudet, du hast freventlich gestrebt Unei= nigkeit zu stiften zwischen dem Konige und ber Koniginn, ber Mutter und bem Sohne. Jener riethest bu: sie moge Burgen befestigen und bort ihre Schabe verbergen, benn leicht konne ber Konig ihr nach erlangter Volljahrigkeit feindlich gefinnt seyn; diesen belogst du, als sey die Re= gierung seiner Mutter schablich bem Reiche und schandlich für seinen eigenen Rubm. Du nur wolltest berrschen und lenken; aber weise gab der Konig dir zur Antwort: mehr als je die Mutter, muffest du selbst ihm verdachtig erschei= nen. So zurückgeschreckt hast du bich jest verschworen ge= gen den Kanzler ohne Urfache und Vorwand, nur dem Neide und thorichter Rachsucht ergeben. Sen ihm gleich an Mann= beit, an Verstand, an Tugend, bann wird bir nie berjenige Einfluß mangeln, ben folche Vorzuge immerdar begrunden, ben bu aber beiner Gunden wegen nie gewinnen kannft. Denn du bist erfunden ein Verschwender, Rauber, Aufrubrer und Verschwörer; verwirft ist beine Sabe, ja fofern konigliche Gnade nicht des Rechtes Ausspruch mildert, auch bein Leben."

Mis diese Anklage durch Rogers des Richters Zeugniß bestätigt wurde, läugnete Graf Heinrich nur verwirrt und sich selbst widersprechend: man setzte ihn gesangen und sandte seine entwassneten Soldaten nach Kalabrien. Gestheilt aber waren die Meinungen, wie man sich gegen die übrigen Mitverschworenen benehmen solle? Ihrer großen Zahl und vielsachen Verwandtschaft halber riethen Einige zur Milde, während Andere den Vorzug strenger Bestrafung durch das glückliche Beispiel König Rogers darzuthun suchten. Der Kanzler, keineswegs rachsüchtig gesinnt, ersklärte sich für die erste Ansicht: nur der Graf von Mos

1168. Lisa solle im Gefängnisse bleiben und Graf Heinrich das Land verlassen; hiemit wären die gefährlichen Häupter entsernt und die Menge rathlos. Auch erfolgte in der That, als ein neuer Ausstand ausbrach, nur die Gefangennehmung des Bischofs von Agrigent und des Notar Matthäus: Keiner wagte seitdem dem Kanzler zu widerstehen.

Und bennoch anderten sich plotlich die Verhaltnisse von neuem1. Dbo Quarello, welcher ben in Reggio gefangenen Grafen Beinrich nach Spanien bringen follte, zogerte unter eigennützigen Vorwanden in Messina; es fam zu Schlägereien zwischen seinen Leuten und ben Burgern, und als die Obrigkeit mit Nachdruck die Ordnung herstellen wollte, wurden ihre Diener durch Steinwurfe verjagt. Ro= nigliche, zur Ruhe ermahnende, Schreiben blieben ohne Wirkung und in diesem Augenblicke, wo immer lauter und harter wider des Kanzlers Einfluß und die gesetzwidrigen Bedruckungen der Franzosen2 gesprochen wurde, rief plog= lich Jemand: "vor allen Dingen muß Dbo Quarello ge= tobtet und Graf Seinrich von Montecaveoso befreit wer= den!" Und so rasch und heftig ergriff die Menge diesen Aufruf, daß ein Theil nach Reggio fegelte und den Gra= fen befreite, während der andere Dbo aus dem koniglichen Palaste herausholte, verkehrt auf einen Efel feste und durch bie Stadt führte. Von ungeziemendem Spotte fand ber Pobel, wie immer, leicht den Uebergang zur Gewalt: Doo ward erschlagen, sein Leichnam zerstückelt, ja Einige fogen ihm in wildem Haffe bas Blut aus. — Nunmehr zogen bie Aufrührer gen Taormina und verlangten, daß der Schloß= hauptmann ihnen den Grafen von Molisa übergebe. 2018

<sup>1 1168</sup> trasen schreckliche Erdbeben Sicilien, wo besonders Katanea zerstört wurde. Jordani chron. in Murat. antiq. Ital. 981.

<sup>2</sup> Guil. Nang. erzählt zu 1168: die Großen hätten sich verschworen alle Franzosen umzubringen; der König habe aber die Urheber der Bersschwörung hinrichten lassen. Hugo Falc, sagt hievon nichts. Vergt. Petri Bles. epist. 90.

ihn weber Versprechungen noch Drohungen von seiner Pflicht 1168. abbringen konnten, zeigten sie ihm sein Weib und seine Kinder (die in ihrer Gewalt waren) und sprachen: "diese sind des Todes, sofern du dich långer unserem Verlangen widersehest." Er aber antwortete: "der Tod aller der Meiznen ist ein geringeres Unglück, als ein schändliches Leben."
— Ungerührt durch dies großartige Benehmen verrieth der Gavarret des Schlosses seinen Vorgesehten: der Graf von Molisa und der Notar Matthäus wurden befreit.

Als Kunde von diesen Ereignissen nach Palermo kam, 1169. umlagerte der Pobel das seste Haus des Kanzlers; und weil dieser dessen Einnahme fürchtete, seine Feinde aber vorzaussahen daß der Eiser der Belagernden bald erkalten würde, kam es zu einem Vertrage zwischen beiden Theilen des Inzhalts: der Kanzler legt sein Amt nieder und pilgert nach Palästina, die mit ihm angelangten Franzosen kehren in ihre Heimath zurück und die Aufrührer erhalten Verzeihung.
— König Wilhelm und seine Mutter mußten dies Alles genehmigen; der neue Kanzler Matthäus und der neue Erzsbischof von Palermo Walter Offamiglia (ein geborener Engländer) leiteten die Geschäfte seitdem größtentheils nach ihrem Gutdünken.

Eine solche ununterbrochene Reihe von inneren Unruhen und schlechten Hofranken? sindet sich fast nirgends in der abendländischen Geschichte jener Zahrhunderte und bildet, an die Byzantiner erinnernd, ein sehr merkwürdiges Gegenstück zu den Freiheitskämpsen der Lombarden und den großen Unstrengungen der Kaiser und Papste. Uuch ergiebt

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 969. Romuald. chr. 208. Pirri Sicilia I, 103, 699. Testa 186. Amato 61, 68.

<sup>2</sup> Peter von Blois schitt sehr auf Sicilien, wo die Berge Feuer speien, der Eingang zur Hölle ist, die Einwohner nur Fenchel und Eppich essen und von der Erde verschlungen werden. Er lebt dulcedinem nativi aëris anglici und nennt die Sicilianer sophistici amici et occulti atque perditissimi proditores. Vivant in Sicilia, qui proditiones et venena procurant. Epist. 46, 93.

månnische Neich in diesem Zeitraume keineswegs mit entsscheidendem Nachdrucke nach außen wirken konnte. Hätten die Lombarden den Kaiser nicht beschäftigt, so würde der Schutz der beiden Wilhelme dem Papste Alexander, und dessen Bannsprüche jenen Königen nicht viel geholsen haben: jest entschied Friedrichs Unterstützung normannischer Unzustriedenen so wenig das Schickfal des unteren Italiens, als apulische Anreizungen und Geldhülse das Schickfal der Lombardei.

1185. helm II nie ganz der Hofranke Meister werden?. Im Innern Siciliens lebten Saracenen fast unabhängig und die Barone wußten wenig von Gehorsam; doch herrschte im Ganzen mehr Friede und Ordnung als vorher. Bedenkliche Verhältnisse mit Genua und Marokko wurden zu beiderseitiger Zufriedenheit festgestellt, gegen die Griechen selbst mit Erfolg gekämpst und der Reichthum des Landes durch größere Thätigkeit vermehrt. Über welch Schicksal, so fragten Alle, wird diesem schonen hochbegabten Lande zu Theil werden, wenn König Wilhelm kinderlos stirbt? Seine Gemahlinn Johanna, die Tochter König Heinrichs II von England, war nämlich unfruchtbar und vom königlichen

<sup>1</sup> Ueber die kleinen Fehden der Normannen und der Kaiserlichen siehe das Chron. sossae novae zu 1165, 1166, 1168, 1174.

<sup>2</sup> Sismondi II, 259. Gervas. Tilber. 943.

<sup>3</sup> Oberti annal. 337. Ottobon. 356. Die Normannen nahmen 1180 bie Tochter bes Konigs von Marokko gefangen, was den vortheilhafzten Frieden beforderte, der auf zehn Jahre geschlossen ward. Robert. de Monte. Cassin, monach.

<sup>4</sup> Johanne erhielt eine ansehnliche Morgengabe. Die Heirath im Januar 1177. Robert, de Monte. Bromton 1113. Roger. Hov. 551. Rad. a Diceto imag. Bened. Petroburg. 143, 199, 216. Der Plan, Kaiser Emanuels Tochter zu ehelichen, scheiterte angeblich durch dessen Schuld. Nicetas V, 110. Daß Kaiser Friedrich ihm seine Tochter habe andieten lassen, erzählt Inveg. ann. 428. Caruso II, I, 189.

Haufe der Normannen nur Konstanze noch übrig, die Toch= 1185. ter Konig Rogers. Da gedachte der Kaiser, ob er jest nicht mit einem Male erreichen konne, was ben Unftren= gungen seines ganzen Lebens mißlungen sen. Wenn er Ronftange, die Erbinn, feinem Sohne Beinrich vermable, so gewinne er bas schonfte Land Italiens, schließe ben Kirchenstaat von allen Seiten ein und zeige brobend ben Lombarden hohenstaufische Reiche gegen Mittag und gegen Mitternacht. — Je mehr aber diefer Plan den Kaifer er= freute, desto mehr erschreckte er den Papst, welcher durch bessen Gelingen Alles zu verlieren schien, mas Alexan= ber III über die weltliche Macht erstritten hatte. Che sich jedoch Lucius zu einer bestimmten Maagregel entschließen konnte, ftarb er am 25sten November 1185; und obgleich sein Nachfolger der zeitige Erzbischof Humbert Crivelli von Mailand, welcher den Namen Urban III annahm, dem Raifer und allen Deutschen wegen strenger Behandlung feiner Familie' personlich abgeneigt war2; fo konnte er boch die Verlobung Heinrichs und Konstanzens nicht mehr hintertreiben, seitdem am sicilischen Sofe die Partei bes Erzbischofs Walter von Palermo, über den Notar Mat= thaus und die Widersacher ber Deutschen entschieden die Oberhand gewonnen hatte. Mehr als 150 Saumthiere zogen mit Gold, Silber, Sammet, Rleidern und anderen herrlichen Sachen beladen, nach dem nordlichen Italien und überbrachten den reichen Brautschat Konstanzens3. In

<sup>1</sup> Pipin. c. 11. Aquic. auct. Bonon. hist. misc. Moscardo 141. Ecclesia 144. Bullar. Rom. I, 48. Concil. XIII, 651.

<sup>2</sup> Friedrich hatte bei der früheren Einnahme Mailands mehre Berwandte Urbans gefangen segen, ja vielleicht körperlich strasen lassen. Gesta Trevir. Mart. 216. — Turbanus, cum in odium imperatoris volebat turbare ecclesiam. Burchardi vita 83. Urbanus III tanta execratione Teutonicos habuit, ut eos a communi eleemosyna sua amovere praeceperit. Laudun. chr. 704.

<sup>3</sup> Johann. de Mussis zu 1185. Pipin. c. 2. Es ist unnöthig bie erwiesen falschen Berichte über Konstanze zu wiederholen. — Arnold. II.

1186. Mailand, der so lange feindlichen, jest dem Kaifer befreun: beten Stadt wurde zu ehrenvoller Auszeichnung am 27sten Sanuar 1186 bie Bermablung mit hochster Pracht in ber Rirche des heiligen Umbrosius vollzogen. Der Erzbischof von Vienne kronte hiebei den Raiser, der Patriarch von Uquileja' den Konig Heinrich, und ein beutscher Bischof die Königinn Konstanze. Darauf folgten Feste aller Urt, wozu Buhnen fur die Zuschauer errichtet wurden; ja fo groß war der Andrang von Fremden, daß man in größter Eile holzerne Wohnungen von außerordentlichem Umfange erbauen mußte. Deutsche Fürsten, normannische Barone, lombardische Abgeordnete lebten in frohlicher Eintracht neben einander, und ein vom Raifer fur ganz Italien ausgesprochenes Nichtgebenken fruherer Vergehen, verbreitete biese Frohlichkeit felbst in ferne Gegenden. - Nur eine Soff= nung blieb jest den Feinden der Hohenstaufen: daß der König Wilhelm noch lange leben und auch wohl Kinder zeugen konne, oder das Migverhaltniß des Lebensalters die Che der Neuvermählten vielleicht unfruchtbar mache; doch zählte Konstanze erst ein und dreißig, Beinrich nur ein und zwanzig Sahre2.

Lubec. III, 16. Otto S. Blas. 28. Memor. Reg. 1076. Herm. Altahens Alber. 357, 367, 391. Gervas. Tilber. 943. Radulph. a Diceto imag. 629. Erfurt. chr. S. Petrin. Godofr. mon. Aquic. auct. Otto Fris. chron. VII, cap. ult. Cassin. monach. Patav. mon. 668. Udalr. chron. August. Antich. Longob. Milan. II, 94.

<sup>1</sup> Saxii archiep. II, 602. Vicende 120.

<sup>2</sup> Konstanze war nach ihres Baters Tode geboren, und wenn sie auch wohl nicht speciosa nimis erschien, wie Viterb. Panth. 462 be hauptet, so war sie doch noch weniger clauda et in visu obliqua, wie die parteiische Hist. sicula 778 sagt. Früher war es einmal im Werke, das Heinrich eine Tochter des Königs von Frankreich heirathe, aber Alexander wirkte dagegen. Mart. coll. ampl. 889, 991. Bei Eröffnung ihres Grabmahls sand man daß Konstanze blonde Haare hatte. Gregorio discorsi II, 21. Natus est imperatori silius nomine Henricus. Godofr. mon. zu 1165.

Der Kaiser hoffte daß Papst Urban, da die Che zwi= 1186. schen Heinrich und Konstanze einmal abgeschlossen war, die Sand zu einer Husfohnung bieten werde; fatt beffen ent= fette er alle Pralaten, welche an jenen Feierlichkeiten Theil genommen hatten, weigerte sich, nach wie vor, den Konig zu fronen und fand Verbundete in Italien wie in Deutsch= land. Dort zurnten die Cremoneser über die Begunstigung Mailands und die befohlene Herstellung Cremas '; der Rai= fer aber besiegte sie, - welch unerwartetes Schausviel -. an der Spige seiner neuen Freunde, der Mailander, und reizte vielleicht die Romer zu neuen Einsprüchen wider die Berrschaft der Papste. Sest ergingen umständlichere Beschwerden Urbans: daß der Raiser die mathildischen Guter ber Kirche vorenthalte, die Geistlichen besteuere und vor weltliche Gerichte stelle, den Nachlaß der Bischofe einziehe, viele zu Nonnenklöftern gehörige Guter an sich nehme und erledigte Stellen unter dem Vorwande nothwendiger Um= gestaltungen nicht besetze?. Friedrich antwortete hierauf Unfangs mit Grunden: als aber der Papst diese ungenu= gend fand, heinrichs Kronung fortdauernd verweigerte, Folmarn' aller Gegenvorstellungen ungeachtet zum Erz= bischofe von Trier weihte und deutsche Pralaten, vor allen die Erzbischofe von Mainz und Roln, sich der papstlichen Unsicht besonders in Bezug auf jene zweite Unklage geneigt zeigten, so wurden strengere Maagregeln ergriffen. Ronia Heinrich hielt ben Papft in Berona fast gefangen, besette

<sup>1</sup> Die Eremoneser hatten keine Gesandten zur Hochzeit geschickt. Die Mailander erhielten neue Vorrechte und einige altere Besigungen. Galv. Flamma c. 210—212. Sicard. 602. Cremon. chr. 635. Memor. Regiens. 1076. Dumont I, urk. 195. Tiraboschi Letterat. IV, 3. Murat. antiq. Ital. IV, 229.

<sup>2</sup> Ludwig. reliq. II, 411, 435.

<sup>3</sup> Gervas. Tilber. 943. Aquic. auctar. Arnold, Lubec. III. 17. Konrab von Salzburg ward nach Christians Tode wieder Erzbischof von Mainz, aber nicht beliebt, weil er den Geistlichen eine Steuer auflegte. Conradi chr. mogunt. 769.

1186. den größten Theil des Kirchenstaates, belagerte Drvieto, sperrte alle Zugänge über die Alpen, ließ einem Boten, der Gelder zum päpstlichen Hose bringen wollte, die Nase abschneiden und einen Bischof körperlich züchtigen, welcher auf dreimal wiederholte Frage beharrlich antwortete: "er habe seine Würde allein vom Papste!"

Unterdessen war der Kaiser nach Deutschland geeilt und hatte fich in Worms der Gefinnungen vieler Bischofe aufs Neue versichert; nur Philipp von Koln, der machtigste und tuchtiaste unter ihnen, - welchem ber Papst Bollmacht gegeben hatte, wahrend ber Sperrung gegen Italien bas Wohl ber Kirche in Deutschland wahrzunehmen -, erschien nicht auf die ergangene Ladung. Spåter verabredete man jedoch eine personliche Zusammenkunft, wo Philipp auf Friedrichs Vorwurfe antwortete: "meine alte Treue ist un= verandert, doch billige ich allerdings die Forderung des Papstes, daß beim Ubsterben eines Bischofs der Ronig we= ber das bewegliche Gut noch die Einkunfte des laufenden Sahres an fich ziehe, und dem Nachfolger Alles erschöpft und ausgeleert hinterlasse. Sobald du eingedenk ber fruheren Dienste und der Milde, welche jeden Berrscher schmudt, biese, wo nicht ungerechte boch ungeziemende Einrichtung aufhebst, werden die Bischofe als demuthige Vermittler zwischen dir und dem Papste auftreten, sonst aber der Wahr= heit nichts vergeben." Sierauf sprach der Raiser: "ich weiß, daß meine Vorganger zufolge uralten Rechtes die Bisthumer nach Willfur, ohne fremde Einmischung tuchtigen Mannern ertheilten; weil sie dies jedoch aus eigenem Willen anderten, habe ich es babei gelassen. Singegen foll mir von allen, bis jest noch unwandelbar erhaltenen, Rechten auch nicht das geringste entrissen werden. Durch die freie Bahl der Bischofe ist wahrlich schon zu viel eingeraumt: benn mehr würdige Manner fand man unter biefen, als bie Stellen

<sup>1</sup> Innoc. III. regist. Imper. 29.

noch von den Kaisern nach Verdienst besetzt und nicht, wie 1186. seitdem, nach Gunst vertheilt wurden '."

Ungeachtet diefer, feineswegs ganz ungegrundeten, Bor= wurfe blieb Erzbischof Philipp bei seiner Meinung und burfte beshalb nicht auf dem nachsten Reichstage in Gelnhausen erscheinen. Hier trug Friedrich den versammelten Pralaten und Fürsten die schon erwähnten Punkte nochmals vor und fugte bingu: "er habe dem Papfte in allem Billi= gen nachgegeben und ihm freundlich Rede gestanden; noch jest sen er bereit ihn als verehrungswurdigen Bater anzuerkennen, wenn er von ihm als geliebter Sohn behandelt werde2. Statt bessen zeige sich Urban überall feindselig, mache neue Forderungen, begunftige die gebannten Cremoneser, verweigere Heinrich VI die Kronung, behalte die der mailandischen Kirche gebührenden Ginnahmen inne, drücke bie Geiftlichen mit Abgaben und stelle die Behauptung auf: fein Laie durfe Zehnten erheben, welche ursprunglich einer geiftlichen Stiftung beigelegt waren. Allein diefe Forderung erscheine eben so ungerecht, als alle übrigen. Denn durch alte Verträge und durch unvordenkliches Herkommen sen gewöhnlich den Schutherren der Kirche, - die ihr in un= ruhigen Zeiten wahrlich fehr nütten —, eine Belohnung ausgeworfen worden, die man ihnen unter keinem Vorwande entreißen durfe. In diefer Lage mußten die Bischöfe ihre Gefinnungen ohne Hehl offenbaren und erklaren: ob sie dem Raiser geben wollten was des Raisers, und Gotte was Gottes fen?"

Konrad der Erzbischof von Mainz antwortete im Namen Aller 3: "bei so großen und gleichen Verpflichtungen gegen den Papst und den Kaiser, wage man keinen entscheidenden

<sup>1</sup> Beweise von Friedrichs Ernst und Vorsicht bei Besegung der Bisschofestellen, Bouquet XVI, 694, 695.

<sup>2</sup> Ludwig. reliq. II, 445.

<sup>3</sup> Radulph, a Diceto 632. Pegav. chr. contin. Belgic. chron. magn. 210.

1186. Ausspruch; rathsam möge es jedoch senn, wenn der Papst im Namen der Bischöse zum Frieden und zu billigen Gessennungen aufgefordert werde." — Dies geschah, und Urban erstaunte um so mehr in ihrem Schreiben alle Beschwerden des Kaisers mit vorwersendem Tone wieder zu sinden, als er nur den Bunschen der deutschen Bischöse gesolgt und als Vertheidiger ihrer Rechte aufgetreten war.

1187. Friedrich, nunmehr seiner Ueberlegenheit in Deutschland gewiß, sette Rudolf in Trier ein und zwang Folmarn erst nach Frankreich, dann, — weil ihm Konig Philipp auf bes Kaifers Verlangen den Schutz verweigerte —, nach England zu fliehen; er nothigte die Bischofe von Met und Berdun (welche einer, durch Kolmar berufenen Kirchenverfammlung beigewohnt hatten) ihren Stellen zu entsagen, sperrte die Rheinfahrt nach Koln, und war im Begriff den Erzbischof wie einst Beinrich ben Lowen zu behandeln. -Der Papst hingegen, seiner geistlichen Macht sich nicht minder bewußt und durch diese Ereignisse, so wie durch Konig Heinrichs hartes Verfahren aufgereizt, wollte die außersten Maagregeln ergreifen?. Schon hielt man eine völlige Spaltung zwischen Reich und Kirche fur unver= meidlich, als die Nachricht einlief: "Saladin habe die Christen bei Tiberias ganglich geschlagen, Salabin habe Jerusalem erobert!" Da verbreitete sich in ber ganzen Christenheit ein unermeglicher Sammer; alle Beschwerben, Fehden und Kriege verloren ihre Bedeutung und nur ein Biel erschien noch groß und wurdig: das Grab des Erlofers den Ungläubigen wieder zu entreißen!

<sup>1</sup> Alber. 374. Godofr. mon. Der Kaiser habe bie Bischofe theils mit Lift, theils mit Gewalt gewonnen. Bosov. annal.

<sup>2</sup> Papae apud Veronam commoranti negata est facultas quoquam procedendi. Dandolo 312. — Den 26sten Junius 1189 entseste Riemens III Folmarn, angeblich weil er sich in Rom nicht gestellt hatte, versprach ihm jedoch eine anderweite Versorgung. Günther cod. I, Urk. 221.

## Fünftes Buch.

Das Morgenland vom Ende des zweiten Kreuzzuges bis zum Tode Saladins.

(Lom Jahre 1149 bis 1193.)



## Erstes Hauptstück.

Ceit dem unglücklichen Ausgange des zweiten Kreuzzuges, 1149. nimmt die Geschichte des christlichen Morgenlandes eine immer traurigere Wendung. Denn in Europa war das Andenken an die Lässigkeit, ja den Verrath der dortigen Fürsten und Nitter viel zu lebhaft, als daß irgend einer sich von neuem sür sie hatte ausopfern mögen; und die Türken, welche den sprischen Christen nicht bloß an Zahl, sondern auch an Bildung, Einigkeit und Charakterkraft überlegen waren, spotteten seit den gemachten Ersahrungen über die, ihnen ehemals so fürchterlichen Kreuzzüge.

Unter allen muhamedanischen Fürsten trat jetz (nach dem Tode des ersten und der Absindung des dritten Brusters) Nureddin, der Sohn Zenkis, bei weitem als der måchstigste und tüchtigste hervor. Er war, um zuerst das Aeuskere zu erwähnen, groß, wohl gewachsen und blond, kleisdete sich einfach und trank nie Wein. So verwerslich auch sein großer Eiser für den Islam den Christen erscheinen mußte, so rühmten doch selbst diese an ihm Muth, Thästigkeit und edlen Stolz, und seine Unterthanen bewunderten außerdem, daß er strenge Gerechtigkeit mit Milde und Mässigung verbinde. Er baute Krankens, Armens und Wais

<sup>1</sup> Deguign. XIII, 1, p. 486. Abulfar. 267. Hist. des Templiers I, 118.

1149, sen = Häuser, errichtete Moscheen, stellte die Mauern vieler Städte her, sorgte für Schulen und ehrte die Gelehrten. Vor Allem schmückte er seine Hauptstadt Damaskus mit Moscheen, Akademien, Bibliotheken, Krankenhäusern, Bästern und Springbrunnen. Er war sparsam mit Gnadensbezeigungen und so weit entsernt öffentliche Einnahmen zu anderen als öffentlichen Zwecken zu verwenden, daß er seinem Weibe jährlich nur etwa zwanzig Goldstücke anwies und auf ihre, deshalb erhobene, Klage zur Antwort gab: "ich besitze nichts, sondern bin nur ein Schahmeister der Gläubigen, und werde sie deinetwegen nicht betrügen und mir die ewige Verdammniß bereiten." — Desto freigebiger sorgte er für die Soldaten und äußerte: das Lager wäre ihre einzige Heimath, und an Grundbesitz dürsten sie sich nicht ketten.

Raimund von Untiochien erfuhr zuerst, wie gefährlich eine folche, immerdar schlagfertige Macht sen. Auf die Nachricht daß Unnab, eine zwischen Upamea und Rugia gelegene Burg, unzureichend mit Lebensmitteln versorgt worden, begann Nureddin die Belagerung, hob sie jedoch wieder auf, als die Chriften zum Entsate herbeieilten. Un= geachtet bieses glucklichen Erfolges behauptete Raimund: "unfer sind zu Wenige, wir muffen weiter ziehen und eine ficherere Stelle zum Lager auswählen," - wogegen feine überdreiften Begleiter erwiederten: "Berge, Bald und Sumpf ichuben uns von allen Seiten, alfo ware ber Mufbruch thoricht und nur Zeichen ber Furcht." Sierauf gab Raimund zwar nach, fugte indeß, durch diese Worte ge= reigt, hingu: "ein Tapferer vermeidet keine Gefahr, aber nur ein Tollkuhner sucht sie auf. Bald wird sich zeigen, ob die Tollkühnen stets die Tapfersten bleiben: denn ich fürchte, daß unsere jetige Zuversicht uns gegen keinen Feind schützen und Nureddin uns einschließen wird, wie eine Beerde in einen Stall." — Seine Uhnung betrog ihn nicht:

<sup>1</sup> Sammer Uffaffinen 152. Gbn:al-Uthir in den Notices 576.

benn kaum hatte der vorsichtige Turke erfahren, daß den 1149. wenigen Christen keine Verstarkung folge, so umzingelte er sie von allen Seiten mit größerer Macht, und siegte am 29sten Junius 1149 in dem ungleichen Kampse. Raimund siel tapfer sechtend, während die meisten seiner Begleiter ihn seige verließen; Harem, Upamea und mehre andere Burgen gingen verloren, über das unbeschützte Land drang Nureddin bis zur Küste und wusch, zum Zeichen seines Glückes und seiner Herrschaft, die Hände im Meere.

Raimund hinterließ zwei unmündige Sohne und zwei unmündige Töchter, über welche seine Wittwe Konstanze und der Patriarch Aimerich die Vormundschaft führten, und mit Nureddin, gegen große Ausopferungen, einen Scheinsfrieden schlossen.

Gern würde Graf Joscelin III von Edessa, der in so heftiger als unverständiger Feindschaft mit Raimund gelebt hatte, dessen Tod und die neu entstehenden Zwistigkeiten 1150. für sich benutzt haben, wenn nicht nach kurzem Glücke gröskeres Unglück über ihn und seine Besitzungen eingebrochen wäre. Nureddins Schwager, Sultan Masud, bedrängte ihn nämlich zuerst in Turbessel so sehr, daß er alle saracenische Gefangenen und zwölf Rüstungen ausliesern mußte. Dann gelang es zwar dem Grasen, — vielleicht mit Hüsse der, zum Entsaze von Hasart aus Terusalem angekommenen Mannschaft —, Nureddin zu schlagen und seine Wassenzustung zu erbeuten, welche er drohend an Masud sandte: allein auf dem Wege nach Terusalem ward Toscelin im Mai 1150 von Turkomannen, die Nureddin in einen Hinzterhalt gelegt hatte, gesangen und nie wieder aus der Haft

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 915 sest die Schlacht auf den 29sten Junius 1148, Robert. de Monte auf den ersten August 1149; auch Abulseda und Abulsarag. 256 stimmen sür dies Jahr; Trivet hat 1150. Siehe noch Cinnamus 54. Math. Paris 59. Dandolo 283. Michaud II, 216. Wilken III, 2, 3. — Berathungen in Frankreich über etwa zu leisstende Hüse, Petri Venerab. epist. VI, 18, 19.

1150. entlassen! Leicht eroberte Nureddin einen Theil der von Joseelins Weibe nur schwach vertheidigten Besitzungen, wurde indeß von weiteren Fortschritten durch die Angelesachheiten des inneren Asiens abgehalten?

Glücklicher und ruhiger als die beiden nördlichen, dus

herst geschwächten Staaten der Christen, war eine Zeit lang

das Königreich Terusalem: denn Nureddins Macht zeigte

sich hier minder wirksam³, und von dem neu befestigten

Gaza aus vereitelten die Templer alle Angrisse der Aska
loniten und Aegypter. Bald aber erhob sich auch hier in
nerer Zwist. Die Königinn Melisenda hatte das Reich bis
her mit männlichem Sinne verwaltet und Manasse, ihren

Better, zum Reichsseldherrn und ersten Beamten ernannt.

Als dieser jedoch hiedurch stolz ward und die Edeln auf

manche Weise beleidigte, so hielt Ehrsucht vor der Köni
ginn die Unzusriedenen nur kurze Zeit im Zaume; dann

warfen sie die Augen auf ihren Sohn, den mittlerweile

herangewachsenen Balduin III.

Dieser war ein schöner Jüngling voll Muth und Versstand, der bereits mancherlei Kenntnisse, vor Allem in der Geschichte und den Landesgesetzen, erworben hatte und das Erlernte, vermöge seines glücklichen Gedächtnisses, treu bewahrte. Ueberall zeigte er sich heiter und herablassend, ohne jedoch um geselliger Vergnügungen willen die Geschäfte zu vernachlässigen, oder das Leben mit lustigen Gesellen dem Umgange mit gebildeten Männern vorzuziehen. Diese guten Eigenschaften ließen bald vergessen, daß er in der Jugend oft Würsel spielte, und erst nach seiner Verheirathung keusch lebte.

Tene Misvergnügten sprachen jest zu Balduin: "du darfst Manasse, der deine Mutter dir abgeneigt macht, nicht langer dulden; auch ist es überhaupt Zeit dich aller Wei-

<sup>1</sup> Er starb 1158. Wilken III, 2, 1.

<sup>2</sup> Abulfeda zu 1151. Abulfar 226.

<sup>3</sup> Rob. de Monte zu 1149. Trivet zu 1150.

berherrschaft zu entziehen und selbst die Regierung zu über= 1150. nehmen: benn Vormundschaft findet nur ftatt über Beiftes= unmundige, benen du dich freiwillig nicht beizählen darfst." Durch folche Reden bewogen, verlangte Balduin am Ofter= feste 1151, daß er zum Konige gekront werde; worauf der 1151. Patriarch und einige andere besonnene Manner ihn, um offenen Zwist zu verhindern, dringend baten, er moge seine Mutter auch fernerhin als Mitregentinn anerkennen. Die= fer Vorschlag stimmte so wenig mit Balduins Planen über= ein, daß er scheinbar jett von jeder Forderung abstand, am folgenden Tage aber, ohne Melifenden befragt zu haben, gefront' auftrat und, burch ben Grafen Jvo von Soissons und andere Vornehme unterftugt, eine Theilung des Rei= ches verlangte. Sie kam bahin zu Stande, daß er nach eigener Wahl Inrus, Affon und die Seekuste erhielt, Je= rusalem und Neapolis hingegen seiner Mutter verblieben. 1152. Dieser mittlere Ausweg miffiel jedoch beiden Theilen und schwächte auch in der That die, ohnehin geringen Kräfte bes Neiches noch mehr: beshalb kam es zu einer neuen of= fenen Fehde 2 zwischen Mutter und Sohn, bis Melisende allen Unspruchen auf die Berrschaft entsagte und sich mit Neapolis als Wittwensitz begnügte.

Sobald diese Unruhen geendigt waren, begab sich König Balduin nach Antiochien und fand baselbst Gesandte des griechischen Kaisers, welche der Grässinn von Edessa, gegen Einräumung ihrer noch übrigen Städte und Schlösser, eine bedeutende jährliche Rente anboten. Getheilt waren die Meinungen, ob man jenen Antrag in der größen Bedräng-

<sup>1</sup> Laureatus. Wilh. Tyr. 918.

<sup>2</sup> Regina justo samiliarius ad inimicos dei se habente, silius — insurgit. Robert. de Monte zu 1152. Guil. Nang. crzáhlt, sic habe wahrscheinlich Hildesonsum comitem S. Aegidii vergistet und seine Kinder, die sich in eine Burg ihres Oheims, des Grasen von Tripolis gestüchtet, den Türken verrathen.

<sup>3</sup> Daß bies nach Balbuins Thronbesteigung war, fagt Wilh. Tyr. 919, boch begleitete ihn Niemand aus bem früheren Antheile Melisendens.

1152 niß annehmen, oder ob man ihn verwerfen folle. Balduin stimmte fur das erfte: benn die Grafinn konne ben Gultanen von Aleppo und Fonium unmöglich in jener, vier= zehn Tagereisen von Jerusalem entfernten Gegend wider= stehen, auch musse man die an Zahl sich täglich mindern= ben Christen an einer Stelle zu doppelt fraftigem Wider= stande sammeln. Im Fall es nun den Griechen gelange jene Landschaften zu behaupten, so gewonnen die Rreuz= fahrer badurch einen Vortheil, der ihnen durch ihre eigene Macht unerreichbar mare. — Aus diefen Grunden übergab man den Griechen alle zur Grafschaft Edessa gehörige 1, von den Turken noch nicht eroberte Orte; ein großer Theil ber Einwohner zog aber mit Habe und Gut aus, um sich in den Besitzungen der abendlandischen Christen niederzu= laffen. Raum hatte sich diefer Zug in Bewegung gefett, so erschien das Heer des hievon wohl unterrichteten Nured= bin; doch erreichten die Christen glücklich Aintab, eine schü= tende Burg. Um folgenden Tage stellte man die Unbewaffneten, die Beiber, Kinder und bas Gepack in Die Mitte, der Konig führte das Vordertreffen, Raimund von Tripolis und Henfried der Kronfeldherr deckten den Nach= jug. Ungeachtet biefer zwedmäßigen Vorkehrung waren die Chriften vielleicht den unabläffigen Ungriffen ihrer Feinde erlegen2, wenn diese nicht endlich aus Mangel an Lebens= mitteln hatten zuruckbleiben muffen. — Auf Diese Beife fam also der Ueberrest der Grafschaft Edessa an die Griechen, welche sie aber binnen Jahresfrist schon wieder an Nureddin verloren, und nie ist seitdem driftliche Berrschaft in diesen Gegenden bergestellt worden.

<sup>1</sup> Wie viel dies war, bleibt ungewiß. Wilh. Tyr. 910. Abulfeda III, 257.

<sup>2</sup> Abulfeda crwahnt zu 1152 eines großen Sieges Nurebbins über bie Franken. Es ist vielleicht bieser.

<sup>3</sup> Man sprach noch immer von der Grafschaft Edessa, obgleich die Hauptstadt längst verloren war. Sanutus 189.

Der Christen Sieg und neue Unternehmungen. 335

Rönig Balduin III ging von Antiochien nach Tripolis 1152. zum Grafen Raimund II, welcher mit seiner Gemahlinn Hodierna, der Tante des Königs, in zwist lebte. Ungesachtet aller Bemühungen desselben und seiner Mutter, der Königinn Melisende, kam keine Aussöhnung zu Stande; vielmehr beschloß Hodierna ihrer Schwester nach Neapolis zu folgen. Als aber Raimund den Abreisenden das Geleite gab, ward er nahe bei den Mauern der Stadt von Asselsignen ermordet. Hiedurch in Buth gesetzt, tödtete das Volkohne Untersuchung alle Personen, deren fremde Kleidung oder Bildung als irgend verdächtig aussiel. Hodierna übersnahm die Vormundschaft für ihren erst zwölssährigen Sohn, Kaimund III.

Neue Schreckensnachrichten anderer Art folgten diesem Unglücke. Während nämlich der größte Theil der jerusalemischen Macht bei Neapolis stand, um diesen offenen Ort zu schützen, drangen türkische, von den Nachkommen Ortoks angesührte Schaaren mit größter Schnelligkeit dis zur Hauptstadt und lagerten sich auf dem Delberge! Es galt diesmal Habe und Gut, Herrschaft und Leben. Deshalb eilten die Christen in zorniger Begeisterung herbei und schlugen am 23sten November 1152° auf der Straße zwischen Sericho und Ferusalem ihre Feinde so vollständig, daß angebelich 5000 von ihnen ums Leben kamen.

Im neuen Vertrauen auf einen so großen unerwarteten Erfolg, und wohl unterrichtet von den inneren Unruhen Aegyptens, faßten die Christen im Sanuar 1153 den Be- 1153. schluß Askalon zu belagern, von wo aus die Fatimiden

<sup>1</sup> Die Vorfahren der Angreifenden besaßen taut Wilh. Tyr. 922 Terusalem vor der frankischen Eroberung, mithin waren es Ortokiden. Sonst könnte man auch den Namen Haroquin, welchen jener Schriftssteller nennt, von Jaruk ableiten, der sich in der Gegend von Aleppe aufzuhalten pflegte, und von dem die jarukidischen Türken ihren Namen erhalten haben. Abulseda zu 1169. Vergl. Wilken III, 2, 18.

<sup>2</sup> Oliv. Schol. hist. reg. 1375. Dandolo zu 1152, p. 285.

1153, ihnen so oft Gefahr und Ungluck bereitet hatten. — Uskalon hatte die Gestalt eines Salbkreises, deffen Durchmeffer zum Meere und dessen Umfang zum festen Lande gekehrt war. Das Land hob sich allmablich über die Meeresflache und wurde von Erdwällen geschützt, auf denen doppelte Mauern von großer Starke und viele Thurme von ansehnlicher Sohe standen !. Vier Thore, nach den vier Weltgegenden gerich= tet, führten gen Jerusalem, Gaza, Joppe und zum Meere, welches jedoch hier keinen Hafen bildet, sondern ein fandiges und jedem Sturme ausgesetztes Ufer zeigt. Bloß gegen Mitternacht finden sich einige anmuthige Thaler, fonst er= scheint die ganze Gegend unfruchtbar; kein Fluß berührt sie, keine Quelle entspringt innerhalb ber Mauern, und die Brunnen und Behalter liefern nur fargliches Trinkwaffer. Mit Lebensmitteln hingegen, Waffen und Mannschaft war bie Stadt in diesem Augenblicke fo reichlich versehen, daß bie Bahl ber Belagerten die ber Belagerer um bie Salfte überstieg. Auch blieb die Einschließung von der Landseite, und burch Gerhard aus Sidon von der Meerseite, zwei Monate lang ohne allen Erfolg, bis der Konig befahl: daß alle, um die Zeit des Ofterfestes? in großer Zahl anlan= gende Kreuzfahrer und Pilger, nicht in ihre Heimath zu= ruckfehren follten, ohne bei ber Belagerung Sulfe geleiftet zu haben. Hiedurch mehrte sich nicht allein die Landmacht, sondern auch die Seemacht; aus den Masten der Schiffe und aus andern großen Baumen erbauten die Chriften Wurfzeug und einen hohen Thurm, ber, als man ihn ben Mauern naherte, über biefelben hinausragte. In biefem Hugenblicke ber, fur die Bewohner aufs Sochste gesteiger= ten Gefahr, erschien aber eine agnptische Sulfsflotte; Ger= hard mußte vor ihrer Uebermacht entflieben, Lebensmittel, Waffen und Mannschaft wurden ungehindert ausgeschifft,

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 924 Vitriac. hist. hier. 1070. Abulfarag. 257. Guil. Neubrig. I, 21. Raumer Pataftina 172.

<sup>2</sup> Oftern 1153 ben 19ten Upril.

und die Belagerten wandten sich von der Vertheibigung zu 1153. Ungriffen.

Um dieselbe Zeit traf im driftlichen Lager die traurige Nachricht ein, daß Nuredbin Paneas, eine chriftliche Greng= ftadt, belagere. Deffungeachtet schien es Reinem gerathen, von Askalon hinwegzuziehen und sich durch übereilten Wech= sel der Maagregeln zu schwächen. Huch widerstand Paneas mit Erfolg und die Askaloniten wurden besonders durch die Besatzung jenes Thurmes von neuem hart bedrängt. Deshalb hauften sie an dieser Stelle eine große Menge Hold, warfen baffelbe, nachdem es mit Pech, Del und anderen Brennstoffen begoffen war, über die Mauer und zundeten es an. Gewiß ware ber Belagerungsthurm fo= gleich in Flammen aufgegangen, hatte fich nicht ploglich ein heftiger Morgenwind erhoben und die Gluth zur Stadtmauer hingetrieben. Die ganze Nacht wehte ber Wind und bauerte der Brand, bis endlich die Mauer, aufgeloset durch Die ungeheure Site niedersturzte und hiedurch ein Eingang in die Stadt geoffnet war. Schleunig besetzte ihn der Groß= meifter der Tempelherren, Bernhard von Tremelai, ließ aber nur die Seinen hindurch, damit ihnen in der mit Ge= walt eroberten Stadt die beste Beute zu Theil werde '. Sobald die Bewohner bemerkten, daß nur so Wenige von bem driftlichen Beere eingedrungen waren, faßten sie neuen Muth, erschlugen den Großmeister mit allen seinen Beglei= tern und versperrten jene Deffnung in solcher Schnelligkeit mit Balken, Steinen und Erde, daß fich die Chriften gegen alle Erwartung in dem Augenblicke besiegt saben, wo sie die Stadt schon als ihr Eigenthum betrachteten.

Nach diesem selbst verschuldeten Unfalle entstand Zwiespalt, ob man die Belagerung ausheben, oder fortsetzen

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 927. Dandolo 285. Robert. de Monte zu 1153. Die Histoire des Templiers I, 62, taugnet aus inneren Gründen die Beschuldigungen gegen die Tempelherren, und in der That mag das Unglück hauptsächtlich daher entstanden seyn, daß die Bewohner sich vom ersten Schrecken balb erholten.

1153, folle. Jenes verlangten die meiften weltlichen Saupter, und felbst Balduin neigte sich zu diefer Unsicht; auf Erneuerung bes Rampfes bestanden hingegen der Patriarch, der Erzbischof von Tyrus, der Großmeister der Johanniter und einige Undere. Endlich überwog die lette Meinung. Um folgenden Tage kam es demnach zu einem neuen heftigen Gefechte außerhalb der Stadt, in welchem die Chriften Sieger blieben und bis zu den Mauern vordrangen. In demfelben Augenblicke ward ein ungeheurer Balken, welchen vierzig Saracenen herbeitrugen, von einem aus driftlichem Burfzeuge geschleuberten Steine mit folder Seftigkeit ge= troffen, daß alle Trager zu Boden sturzten und von der Last zerschmettert wurden. Dies Ungluck erzeugte mehr Schrecken und Verzweiflung, als mancher größere Verluft: die Uskaloniten schickten nach gehaltenem Rathe Gefandten an Konia Balduin und boten ihm gegen freien Abzug die Ueberaabe ber Stadt. Gern bewilligten die Christen, welche einen so schnellen und glucklichen Erfolg nicht erwartet hat= ten, das Verlangte, und gaben den Bewohnern und ihren Gutern sicheres Geleit bis Elarisch. Balb nachher aber wurden diese Unglücklichen von einem turfischen Emir, der ihnen felbst fur Geld lange gedient hatte, treulos geplundert und famen großentheils in ber Bufte ums Leben. Balbuin übergab bie am 19ten August 11531 befette Stadt feinem Bruder, dem Grafen Amalrich von Joppe und der Patriarch ernannte einen besondern Bischof; spater ward jedoch Uska= lon, zufolge eines papstlichen Ausspruches, wieder zu dem Sprengel von Bethlehem gelegt.

Mit dem Verluste jener wichtigen Stadt war den Fati= miden der Eingang in Sprien verschlossen², und wegen

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 929 sest die Einnahme auf den 12ten August 1154; Alber. 323, Afslig. auctar. dagegen auf das Ende des Augusts 1153, und Pagi reducirt richtig c. 9 auf den 19ten August dieses Jahres. Bgs. Mathaeus Paris 65. Wisken III, 2, 27.

<sup>2 1153</sup> nach Abulfeda, ober 1155 nach Guil. Nang, prunderte eine

innerer Unruhen konnten sie an eine Wiedereroberung gar 1153. nicht benfen. Abbas hatte burch Ermorbung feines Stief= vaters Sallar das Vezierat gewonnen und herrschte im Na= men bes schwachen Chalifen Daffer, bis dieser, ungeduldig über die strenge Abhangigkeit, ihm Nachstellungen bereitete. Schnell aber entschloß sich ber hievon unterrichtete Abbas dem Chalifen zuvorzukommen, bat ihn zu Tische und ließ ihn nebst seiner Begleitung im Jahre 1154 ermorden. Hier= 1154. auf eilte er in den Palast, beschuldigte die Bruder des Chalifen der Frevelthat und erhob nach deren Hinrichtung ben funfjahrigen Sohn Daffers, Fajet Abu'l Kasem auf den Thron. Bei der Ungewißheit über den wahren Zusam= menhang ber Ereignisse, und durch die raschen Maagregeln des Beziers eingeschreckt, schwiegen und gehorchten Alle; dann aber kehrte den Soldaten, der Dienerschaft und dem Volke die Besinnung zuruck, und wahrend Ibn Razis Sa= Ich aus Thebais mit feindlichen Absichten anruckte, entstand ein Aufruhr in Rairo, wo sich Abbas beim Sturmen seines Haufes nur dadurch rettete, daß er Gold, Silber, reiche Kleider und andere Kostbarkeiten unter die Menge werfen ließ, und wahrend ber hieraus folgenden Verwirrung ent= fam. Sobald dies kund wurde, fette man ihm nach: aber tapferer Widerstand und ahnliche List retteten ihn mehre Male, bis er sich auf ber Granze zwischen Sprien und Aegypten fur geborgen hielt; da brangen unerwartet die Franken hervor, erschlugen ihn und fingen seinen Sohn Nafireddin. Unfangs ließ man diesen, das Beil feiner Seele bedenkend, im Christenthume unterrichten; dann überwog der Reiz irdischen Gutes, und er wurde fur 60,000 Goldstücke an Saleh ausgeliefert, der ihn hinrichten ließ, und zur Befestigung seiner Gewalt auch gegen andere vor= nehme Aegnpter graufam verfuhr.

Leider fehlte es unter den Christen nicht minder an

ficilische Flotte Tunis, und 1156 schlossen nach dem Chron. Norm. 993 die Aegypter Askaion einen Monat lang von der Seeseite ein.

1154 Ordnung und Einigkeit. Schon vor diesen Begebenheiten hatte nämlich Konstanze von Untiochien den Worten nach ihr Fürstenthum dem Schute des griechischen Raisers übergeben, die Sand des schon bejahrten Cafars Johann Roger! aber eben so, wie die Sand mancher anderen fehr ehren= werthen Manner, ausgeschlagen. Endlich beirathete sie, zum Anstoß aller Besonnenen, Rainalben von Chatillon ihren Beischläfer, einen Kriegsmann, welcher mehr burch seine Schönheit als durch sein herkommen ausgezeichnet? und von einer Heftigkeit war, die ihn nie zu einer wurde= vollen Haltung kommen ließ. Konig Balbuin willigte in jene Che, weil er sie nicht verhindern konnte; Uimerich aber der Patriarch von Antiochien welcher hiedurch die, bisher mit Konstanzen getheilte Macht verlor, sprach ver= ächtlich von Rainald und verweigerte ihm jede Unterstüßung mit Gelbe. Da ließ ber neue Furst ben, wenigstens burch Alter und Stand ehrwurdigen Mann gefangen nehmen, fein Haupt mit Honig bestreichen und schutzlos den Strahlen der brennenden Sonne und den empfindlichen Stichen zahllosen Ungeziefers aussetzen. Erst nach einer bringenden Verwendung Konig Balduins und nachdem Uimerich, der Marter erliegend, seine Schatze ausgeliefert hatte, gab ihm Rainald nicht allein die Freiheit wieder, sondern ging auch, ben Schein der Hoflichkeit und Demuth annehmend, neben bem Pferde des Patriarchen her und führte es durch die ganze Stadt. Doch traute biefer keineswegs ber Gefinnung eines solchen Inrannen, sondern verließ Untiochien und wanderte nach Terufalem.

Um sich nun wenigstens von einer Seite gegen manche Feinde zu sichern, suchte Rainald, nach dem Beispiele Konstanzens, die Belehnung des Kaisers Emanuel und griff

<sup>1</sup> Ueber biesen Roger siehe Dufresne zu Cinnamus 142. — Oliv. Schol. hist. reg. 1375. Wilh. Tyr. 931.

<sup>2</sup> Doch nennt Alber. zu 1169 Rainald multis probitatibus samosum, wenn man nicht vielmehr improbitatibus lesen muß.

Toros', einen vornehmen Armenier an, ber die Griechen 1155. aus Cilicien verdrangt hatte. Nach Besiegung besselben Bacrte aber der Kaifer mit jener Belehnung; weshalb Rai= nald, den überdies der hochste Geldmangel drückte, einen verwerflichen und graufamen Plunderungszug gegen das friedliche Enpern unternahm, wo ihn Johann, Emanuels Neffe und Michael Branas der Befehlshaber der Insel, Unfange zwar schlugen, dann aber zu weit verfolgten und im erneuten Rampfe von ihm gefangen wurden. Emanuel konnte sich in diesem Augenblicke, des Krieges wider die Normannen halber, nicht rächen, und Rainald verschwendete fehr schnell in Untiochien die frevelhaft gewonnenen Schatze.

Mit noch weit größerem Unrecht erwarb sich König Balbuin, welchen Schulden bruckten, im Jahre 1157 eine 1157. reiche Beute. Arabern und Turkomannen war durch einen feierlichen Vertrag erlaubt worden, ihre Seerden in den Walbern um Paneas zu weiben. hier überfiel ber Konig die Urglosen, und Wenige nur retteten Leben und Guter burch die Schnelligkeit ihrer Pferde?. Aus diesem Raub= zuge entstanden neue Fehden mit Nureddin, welche um so unglücklicher geführt wurden, als das Recht auf deffen Seite stand, und auch seine Macht seit der Besignahme von Damaskus 3 (im Jahre 1154) fehr zugenommen hatte.

Erst die Ankunft des Grafen Dietrich von Flandern

<sup>1</sup> Cinnamus 55, 80, 82.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 940. Vitriac. hist. hier. 1115. Deguign. XIII, 1, 494. Histoire des Templiers I, 74.

<sup>3</sup> Er gewann Damaskus burch heimliche Einverstandnisse. Son Matine in Michaud VII, 414.

<sup>4</sup> Dietrich hatte 400 milites und andere Rriegsbedürfnisse bei sich. Der erfte Angriff auf Cafarea fiel gegen bas Ende bes Sahres 1157, die Einnahme Unfang 1158, Theodoriche Rückfehr 1159. Alber. 330. Chron. Norm. 993. Robert, de Monte zu 1157-1159. Afflig. auctar. Trivet zu 1157 v 1158. Adrian de Budt in Smet I, 285. Pagi zu 1157, c. 9. 1158 traten auch der Bischof von Salberstadt und Markgraf Albert mit vielen Mannen den Kreuzzug an. Chron. montis sereni.

Ende des Jahres 1157 auf neue Unternehmungen denken und Casarea am Drontes umlagern konnten. Die Ein-wohner dieser Stadt, mehr des Handels als des Krieges kundig und keineswegs auf eine lange Belagerung vorbereitet, waren im Begriffe sich zu ergeben, als unter den Christen Streit entstand, weil Balduin die Stadt seinem Schwager dem Grasen Dietrich überlassen wollte, Rainald hingegen behauptete, sie gehöre ursprünglich zu seinem Gebiete. Hierüber wurde die Belagerung erst lässiger betrieben, dann sogar aufgehoben; und nur in Folge einer neuen Ausschnung eroberte man den größten Theil des, sonst zu Antiochien gehörigen Landes, selbst Hareng und Casarea. Die letzte Stadt wurde geschleift, weil man nicht glaubte,

1158. sie in so großer Entsernung von den übrigen Besitzungen erhalten zu können; auch brach Nureddin, sobald er von einer schweren Krankheit wieder hergestellt war, von neuem hervor und kriegte zwar nicht mit entscheidendem Glücke, aber doch so, daß die Christen sich nicht auf dem linken

Ufer des Jordans behaupten konnten.

Diese Fehden hatte ein, für beide Theile gleich verderb= 1157. liches Erdbeben unterbrochen, welches im August 1157¹ Hama, Emesa, Casarea und mehre Städte zerstörte, in Antiochien und Tripolis den größten Schaden that und sehr vielen Menschen das Leben kostete. Im nächsten Jahre ward jedoch die Ausmerksamkeit schon wieder nach einem anderen Punkte gerichtet.

1158. Sobald Kaiser Emanuel den Krieg mit den Normannen beendet hatte², unternahm und vollsührte er einen Zug gegen Cilicien mit solcher Schnelligkeit und solcher Umsicht, daß das ganze Land fast ohne Widerstand in seine Gewalt kam

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1157. Amalrici regis epist. ad Ludov. VII, ep. 346, 355.

<sup>2</sup> Ueber den Krieg Emanuels mit den Normannen siehe oben S. 70 ff.

und Toros hulflos in die Gebirge fliehen mußte. Diefelbe 1159. Gefahr stand jest dem Fursten Rainald wegen seiner frevel= haften Plunderung Cyperns bevor, weshalb er, von Frech= beit schnell zu Kriecherei übergehend, in das griechische Lager bei Mamistra eilte. Mit blogem Saupte und blogen Füßen, bie Uermel aufgestreift und einen Strick um ben Sals ge= bunden, siel er vor Emanuel nieder und überreichte ihm, als seinem Beherrscher, ein entblogtes Schwert. Degun= geachtet erhielt er nicht sogleich Berzeihung, und noch weniger die gesuchte Belehnung: denn der Patriarch hatte, im Ungebenken ber erlittenen Schmach, ben Raifer gegen Rainald eingenommen und Konig Balduin, welcher Emamuels Nichte Maria geheirathet hatte', eilte ebenfalls her= bei, um Untiochien fur sich zu gewinnen. Der Kaiser sandte diesem vornehme Manner, selbst feine Neffen ent= gegen: aber so ehrenvoll der Empfang auch war, nahmen es die Griechen doch fehr übel daß Balduin an einer Stelle abzusteigen wagte, wo bies, nach bem Sofgebrauche, nur bem Raifer zustand. Huch hatte Emanuel, dem es unrath= lich schien Untiochien mit Jerusalem zu vereinigen, jene Stadt bereits unter der Bedingung an Rainald überlaffen, daß er seinen Befehlen gehorche, Hulfsmannschaft stelle und ber Patriarch kunftig in Konstantinopel ernannt werde.

Nach einer so bestimmten Anerkenntniß der Abhängigsteit, mußten die Antiochier den Kaiser seierlich in ihre Stadt einholen; wobei es jedoch Allen sehr mißsiel, daß Rainald und viele Edle, neben Emanuel, der zu Pferde saß, einhergingen, König Balduin nur in der Ferne folgte und die Gewalt aller Behörden, während der Anwesenheit des neuen Lehnsherren, ein Ende nahm. Man hoffte indeß, der Kais

<sup>1</sup> Maria hatte eine reiche Ausstattung bekommen, und Akton war ihr bagegen als Wittwensis verschrieben. Wilh. Tyr. 947. Emanuet sah eigentlich Basbuins Ankunft nicht gern, da er ihn nicht begünstigen wollte; doch bewirkte der König für die Antiochier eine Minderung der Zahl ihrer Hülfsmannschaft.

1159. ser werde binnen Kurzem mit Heeresmacht gegen Nureddin ausbrechen und die alten Besitzungen der Christen wieder erobern: da bot dieser klüglich die Freilassung von mehren tausend christlichen Gefangenen und versprach den Griechen Hülfe in ihren asiatischen Kriegen. Gern ergriff Emanuel, dem ungünstige Nachrichten aus den abendlichen Landschaften seines Reiches hinterbracht wurden, diesen ehrenvollen Borwand einem Kriege zu entsagen, der schwerlich wäre mit Glück geführt worden und zog, ohne daß ihn die Seldschuken von Ikonium beunruhigten, durch Pamphylien und Lykaonien nach dem vorderen Usien zurück.

sten von den Griechen größer, ohne daß sie an Unabhangigkeit von den Türken gewannen: denn nur weil Nureddin
mit dem Sultane von Ikonium in Fehde gerieth, konnte
1160. Balduin Plünderungszüge gen Damaskus unternehmen,
Geld erpressen und einen Wassenstüllstand erzwingen; als
aber Rainald von Untiochien bald nachher ein ahnliches
Unternehmen gegen Edessa wagte, ward er im November
1160 von Madschdeddin², dem Statthalter Aleppes zwischen
Kressum und Marasch überfallen, gefangen und den Seinen
alle Beute abgenommen.

So wurde die Abhangigkeit der morgenlandischen Chri-

Seitdem forgte König Balduin für Untiochien und verstobte Maria (die Tochter Konstanzens und Raimunds von Poitou), welche man das schönste Mädchen ihrer Zeit nannte,

<sup>1</sup> Nureddin ließ an 6000 Chriften frei, auch den Großmeister der Templer. Der günstige Friede mit dem Sultan von Ikonium kam 1162 zu Stande. Cinnamus 82—94. Nicetas 72 sagt, die Türken hatten den Kaiser auf dem Rückwege von Antiochien viel Schaden gethan.

<sup>2</sup> Mageddin, Mabschebin (Auhm ber Religion) Nureddins Mitchebruder starb 1169. Abulseda III, 628. Rainald gesangen den 23sten Nov. 1160, im 18ten Jahre Balduins. Robert. de Monte erzählt dies irrig zu 1163 und auch Deguign. XIII, 1, 500 hat irrig den 24sten Nov. 1162. Höchstens kann zwischen 1160 u. 1161 gezweiselt werden, und da Balduin im Sommer 1161 in Antiochien war, so ist jenes Jahr wohl das richtige.

an den Raifer Emanuel. Deffen Gefandter Johann Kon= 1161. tostephanos hatte namlich zuerst um Melisende, die Schwe= ster des Grafen von Tripolis geworben, welche aber, fo oft als sie zu Schiffe ging um abzusegeln, bergestalt er= frankte, daß man sie wieder aufs feste Land bringen mußte. Hierüber bangte dem Brautwerber Johann, er ging in die Rirche und erhielt durch Aufschlagen der Bibel den Ausfpruch: "die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gaste waren es nicht werth!" Dies deutete er dahin, Melisende sen nicht in rechter Che gezeugt, und warb nun mit Erfolg um jene Maria von Antiochien; wogegen der Graf von Tripolis, zornig über ben Schimpf und manchen unnüten Aufwand, die Ruften des griechischen Reiches durch Raub= schiffe verheeren ließ.

Bei seiner Unwesenheit in Untiochien erkrankte Konig Balduin III und erhielt von Barak, dem Arzte des Grafen von Tripolis, Pillen, welche statt die Krankheit zu heben, fie plotlich vermehrten und einen von Fieber begleiteten Durchlauf in Auszehrung verwandelten. Man gab einem Hunde von jenen Pillen und er starb nach wenigen Tagen; 1162. was den Verdacht einer Vergiftung allerdings erhöhte, ob= aleich es fonst an Grunden und Beranlassungen für diefelbe fehlte. Balduin ließ sich zuerst nach Tripolis, dann nach Berntus bringen, wo er im dreiunddreißigsten Jahre seines Alters, am 10ten Februar 1162 verschied?. Fast feiner

<sup>1</sup> Mathaeus XXII, 8. Nach ber Epist. ad Ludov. VII, 48, 49 war Maria die Tochter Naimunds von Poitou; nach Alber. zu 1167 zeugte Rainald mit Konstanzen drei Tochter: Maria welche den Raiser Emanuel heirathete, Agnes die Gemahlinn des Konigs von Ungern, und Abetheid die Gemahlinn des Markgrafen von Efte. Schon um 1160 schrieb Rainald an den Konig von Frankreich: er moge die schone Tochter des Kürsten von Untiechien an einen tuchtigen und mächtigen Mann vermählen, der sich im Morgenlande nicht finde. Cod. epist. Reginae Christ. No. 179, p. 40. Maria wurde nach dem Zobe ihres Gemahts, durch den schandlichen Andronikus zum Tode verurtheilt.

<sup>2</sup> Epist, regum et princ, in Bong. No. 13. Alber. zu 1162,

1162. von den Königen Terusalems wurde so bedauert, wie Balzduin III. Selbst Nureddin, den Manche aufforderten, er möge die Christen in so großer Verwirrung anfallen, antwortete edelgesinnt: "man muß sie bemitleiden und ihren Schmerz ehren, denn sie verloren einen König der jeht auf Erden nicht seines Gleichen hatte."

Balduins Regierung war nicht frei von kirchlichen Streiztigkeiten: die erste fand statt zwischen dem Patriarchen und den Nitterorden, die zweite betraf die zwistige Papstwahl Viktors und Alexanders III.

Von den Papsten Innocenz II, Unastasius IV und Sabrian IV hatten die Johanniter allmählich im Wefentlichen folgende Vorrechte erhalten: "sie durfen an gebannten Orten jahrlich einmal Gottesbienst halten und, mit Borbehalt ber Rechte eines Dritten, Kirchen und Kirchhofe grunden. Reiner foll nach abgelegtem Gelübde aus ihrem Orden treten. Jeder Bischof muß Priester = und Ultar = Weihen bei ihnen unentgeltlich verrichten und sich des Bannes gegen sie ent: halten; sie geben, weil ihre gesammten Guter Gott und ben Urmen geweiht sind, kunftig keinen Zehnten." - Aber ber Patriard und die Bischofe wollten diese, ihre herkomm= lichen Rechte einseitig sehr verkurzenden Bestimmungen, nicht anerkennen; und die Nitter gingen, stolz auf die neuen Freiheiten, über das gebührende Maag hinaus. Sie hielten, keines Rirchenbannes achtend, überall Gottesdienst für Jedermann und setzen Geistliche ein und ab, ohne den Bischof zu fragen; sie ließen vor den Thuren der Auferstehungs=

besgl. Pagi c. 8. Melisende, Balduins Mutter, war am 13ten September 1161 gestorben. Wilh. Tyr. 950.

<sup>1</sup> Schon Paschalis II befreite die Johanniter vom Zehnten. Münster Statuten 474; Innocenz II Urkunde bei Vertot I, 586, die von Anastasius IV von 1154 in künigs Reichsarchiv Spieil. eccles., von den Johannitern Urk. 1 und Bullar. roman. I, 39. Habrians Bestätigung berselben 1155. Pagi c. 7. Sigonius zu 1155, p. 292. Concil. XIII, 7.

kirche, gleichsam zum Hohne, ungleich großere und prach= 1162. tigere Gebaube aufführen, und lauteten mit allen Glocken wenn der Patriarch zum Volke reden wollte, so daß es unmöglich war vor dem Geräusche auch nur ein Wort zu verstehen. Hierüber kam es zu Thatlichkeiten in der Auferstehungsfirche, und noch lange nachher zeigte man die beim Kampfe verschossenen Pfeile zum abschreckenden Beispiel. Endlich gelangte bie Sache burch Berufung an ben Papst: aber der Patriarch Fulcher, welcher mit mehren Bischofen nach Rom eilte, richtete nichts aus'; es sen nun daß Hadrian IV oder boch manche Kardinale durch Geld von den Johannitern gewonnen waren, oder daß man die Unabhangigkeit berselben in Palastina für nothwendig hielt, ober daß es ben Papsten rathsam erschien, die im Ubend= lande an Neichthum und Macht sehr steigenden Ritterorden auf ihrer Seite zu behalten.

Fulcher überlebte dies Mißgeschick nicht lange, und Aismerich ward Patriarch. Schon vor dessen Erhebung hatte Papst Alexander III, um die morgenländischen Christen gegen Viktor zu gewinnen, den Kardinal Conti nach Palässtina geschickt. Manche wollten ihm den Eingang in das Land versagen, Andere ihn als Bevollmächtigten des Stattshalters Christi ehren; des Königs vermittelnde Meinung ging endlich dahin: "man könne in so großer Entsernung die Anrechte beider Päpste nicht beurtheilen und noch wesniger, ohne hinlängliche Gründe, für einen Partei nehmen. Ueberdies bedürfe das Land keines päpstlichen Abgeordneten, der den Kirchen und Klöstern unnütze Kosten verursache; nur als Pilger möge man jenen aufnehmen und ihm den Besuch der heiligen Orte gestatten." Diese Meinung ward zwar angenommen, doch neigten sich die Bischöse mehr zu

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 936 spricht von Bestechungen; die Hist. des Templiers I, 69 und Vertot I, 122 heben dagegen nur die inneren Gründe hervor.

<sup>2</sup> Cardella I, 134.

1162. Viktor, die Orden mehr zu Alexander hin, bis die letten die Oberhand bekamen'; jedoch nicht ohne eigene Belastigung, denn der papstliche Gesandte lebte und zehrte bei ihnen, als bei seinen Freunden.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 950. Corner 718. Vertot I, 135. Hist. des Templiers I, 79. — Concil. XIII, 285 sindet sich ein Schreiben der Kirchenversammlung von Nazareth, welches von einer einstimmigen Unerkennung Alexanders spricht. Es ist wahrscheinlich jünger.

## Zweites Hauptstuck.

Nach Balduins III kinderlosem Tode wurden Zweisel er= 1162. hoben über die Thronsolge; indem Einige nochmals Terusazlem sür ein Wahlreich erklären wollten, Andere an das Necht des Papstes auf die Beherrschung des heiligen Lanzdes erinnerten. Beide, für die äußere und innere Sichersheit gefährliche Neuerungen, wurden indeß durch Mitwirzkung des Patriarchen Aimerich und der Johanniter beseiztigt und Amalrich Graf von Joppe Balduins Bruder im 27sten Jahre seines Alters, am 18ten Februar 1162 gekrönt und geweiht.

Amalrich war blond und im Verhältniß seiner Größe ein starker Mann. Da er sich mäßig im Gebrauche der Nahrungsmittel, als Feind des Spiels und von keiner bössen Leidenschaft beherrscht zeigte, so gönnte man ihm gern die Liedhaberei der Falkenjagd und ging leicht über das Bedenken hinweg, er möge wohl seiner Frau nicht immer treu gewesen seyn. Un Tapferkeit und Kühnheit glich er seinem Bruder, stand ihm aber an Fleiß und Kenntnissen nach, und besaß keineswegs die Herablassung, welche jenem die Herzen gewann. Auch ängstigte er bisweilen die Geistslichen mit schwierigen Fragen, welche sich dann nicht immer

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 956. Afflig. auctar. zu 1162. Vertot I, 138. Hist. des Templiers I, 81.

1162. so geschickt zu helfen wußten, als der Erzbischof Wilhelm von Tyrus bei der Aufgabe: die Unsterblichkeit der Seele unabhängig von der christlichen Lehre zu beweisen! — Seine übertriebene Liebe zum Gelde entschuldigte Amalrich damit: daß der Unterthan am sichersten sey, wenn der Herrscher nicht darbe und für außerordentliche Bedürsnisse ein Schatz bereit liege. Doch verwendete er kaum in dringenden Fällen alle ihm zu Gebote stehenden Geldmittel für das Beste des Neiches, und konnte das nach schweren Steuern übrig bleibende Besitzthum seiner Unterthanen damit um so weniger hinreichend sichern, als er gegen seine Beamten ein so unbedingtes Zutrauen zeigte, daß sie es nicht selten mißbrauchten.

Bei der Krönung mußte Amalrich, befonders auf den Andrang der Geistlichen versprechen, sich von seinem Weibe Agnes von Courtenan zu trennen. Die Aeltermütter beisder Gatten (Melusine die Mutter König Balduins II, und Elisabeth die Mutter Graf Joscelins I von Edessa) waren nämlich Schwestern gewesen; und eine solche Verwandtsschaft galt in jener Zeit für zu nahe. Zwei in dieser Ehe erzeugte Kinder, Sibylle und Balduin wurden jedoch für rechtmäßig erklärt?

Die außere Thatigkeit des neuen Konigs richtete sich zunächst gegen die Aegypter, welche den seit mehren Jahren nach Jerusalem entrichteten Zins nicht länger bezahlen wollten<sup>3</sup>. Diese Weigerung war jedoch um so unverständiger, da stete Unruhen die Macht der Fatimiden dergestalt schwächten, daß sich in den morgenländischen Christen der

schwächten, daß sich in den morgenländischen Christen der Wunsch erneute, dieses für sie höchst wichtige Land zu ersobern, welchem Plane sich aber Nureddin ganz natürlich

<sup>1</sup> Er half sich auf kantische Weise.

<sup>2</sup> Ugnes verheirathete sich nachher noch zweimal. Wilh. Tyr. 957. Sicardi chron. 599.

<sup>3</sup> Aegypten bezahlte jahrlich 30,000 Golbstücke nach Terusalem. Chron. Norm. zu 1162 p. 999.

auf jede Weise widersette. Die Erzählung dieser wechsel= 1162. feitigen Bestrebungen bildet den Hauptinhalt der Geschichte Konig Umalrichs.

Nach dem Tode des Chalifen Fajez erhob der Bezier 1160. Saleh im Jahre 1160 beffen Brudersfohn Uded auf den Thron und gab ihm feine reich ausgestattete Tochter gum Beibe!. Zornig über ben sich hieran reihenden, fast unum= schränkten Ginfluß eines blogen Dieners, ließ Udeds Tante ben Bezier durch Meuchelmorder umbringen, ward aber dann von ihrem Neffen den Unverwandten des Ermordeten preis gegeben. Abel, Salehs Sohn und Nachfolger, wurde von Schaver dem Statthalter Oberägnptens bezwungen; Schaver, von seinem Rebenbuhler Dargam durch Lift und Ge= walt vertrieben. Nach einer furzen Fehde über den verwei= 1163. gerten Bins schloß diefer ein Bundniß mit Umalrich: benn er bedurfte bes Beistandes gegen Schaver, welchem Nureddin ein Hulfsheer bewilligt hatte. Un der Spitze diefes Beeres ftand Ufadeddin Schirkuh, ein Rurde aus dem angesehenen Stamme ber Ravadianer, ber zwar alt und miggestaltet, fonst aber ein Mann von raftloser Thatigkeit, großem Muthe und festem Willen war. Nach furzem Glucke murbe Dar= gam im Jahre 1164 von einem ber Seinigen erschoffen; 1164. Schaver zog wiederum in Kairo ein und wuthete auf grau= fame Beife gegen die Unhanger und Berwandten feines Geg= ners. 2018 er aber Schwierigkeiten machte, ben versprochenen britten Theil der Einkunfte Aegyptens an Schirkuh auszuzahlen, feste fich diefer mit einem Beere in Belbeis fest? Drei Monate lang ward er hier von den Aegyptern und bem mit ihnen von neuem verbundeten Konige Umalrich belagert, bis ihm Nureddins Einfalle in die offlichen Besigungen ber Christen, einen freien Abzug verschafften.

<sup>1</sup> Abulfeda, Bohadin 30. Abulfar. 263, Renaudot 522.

<sup>2</sup> Un 30,000 Mann. Epist. ad Ludov. VII, 356 und 366. Umal: rich brach im Julius nach Regypten auf. ibid. 357. Ebn=al=Uthir in ben Notices et extraits I, 585.

1164. Bei einem früheren Anfalle war Nureddin nicht allein von den Chriften zurückgeschlagen worden, sondern selbst in folche Gefahr gerathen, daß ihm nur die helbenmuthige Aufopferung eines Kurden das Leben erhielt. Im Unge= benken an dieses Glud verbanden sich, als die Turken im August 1164 wiederum mit Beeresmacht naheten, Boemund III von Antiochien, Raimund von Tripolis, Kalaman ber Statthalter Ciliciens und Toros der Urmenier; fie hofften zuversichtlich auf den Sieg. Allein Nureddin war vor= sichtiger geworden und eilte scheinbar fliehend nach Urtasia zurud; wahrend die Christen übermuthig und ohne Ordnung nachsetten, bis sie sich von den umkehrenden Keinden viob= lich zwischen Sumpfen eingeschlossen sahen und nach ge= ringem Widerstande ganglich geschlagen wurden 1. Sie gahl= ten mehre Tausend Todte und unter den Gefangenen befanden sich Boemund III, Raimund von Tripolis, Rala= man, Hugo von Lusignan, Joscelin III und andere bedeutende Manner. Schon drangen die Turken; nachdem sie Harem und Paneas erobert hatten, bis Untiochien vor,

1165. als Amalrich aus Aegypten zurückfehrte. Er ordnete mit Verstand das Nothige in Antiochien, und suchte schon um die Belehnung über das Fürstenthum bei dem griechischen Kaiser nach; da wurde Boemund aus der Gefangenschaft entlassen<sup>2</sup>, entweder weil sein Schwager Kaiser Emanuel

2 Deguign. XIII, 1, 505. Guil. Neubr. II, 23. Cinnamus 107.

<sup>1</sup> Die Zeitrechnung ist nicht im Klaven. Abulseda erzählt die Nieberlage Nureddins auf ein Jahr, welches mit dem 29sten November 1163 zu Ende geht, die Niederlage der Christen zu 1164. Damit würde stimmen, wenn Wilh. Tyr. 961 vom zweiten Negierungsjahre Amalvichs spricht und Aquicinet. auct. zu 1164. Dagegen haben Robert. de Monte und Olivier Scholast, histor. reg. 1375 das Jahr 1165; Pagi endlich zu 1164 c. 26 reducirt auf 1163. Das Mittlereschien das Wahrscheinlichere. Siehe noch: Posaune des heiligen Kriegs 73. Math. Paris 73. Epistol. regum 15, 24. Epist. ad Ludov. VII, 356, 370. Cinnamus 101. Funk Gemälde II, 132. Von 600 Rittern und 12,000 Fußgängern entkamen nicht viel. Cod. epist. Reg. Christinae. 179, p. 199.

für ihn große Lösung bezahlt hatte, oder weil Nuredin lieber 1165. wollte, daß in Untivchien ein an Macht und Geist schwacher Fürst herrsche, als daß man einen tüchtigen Reichsverweser ernenne ober die feste Stadt gar den Griechen übergebe.

Um diefelbe Zeit, im Sahre 1165, eilten Gefandte Ronig Umalrichs und des Patriarchen nach Europa und stell= ten die, durch obige Niederlage sehr verschlimmerten, Um= stande der morgenlandischen Christen mit großem Nachdrucke vor; worauf der Konig von Frankreich mit papstlicher Bewilligung ein Zwanzigstel von den Ginnahmen der Beiftli= chen und des Abels auf vier Jahre anwies und der Ronig von England feinem Beispiele folgte. Allein ehe biese Gulfe anlangte, brangten schon neue Gefahren.

Schirfuh hatte namlich, ben Bug ber Chriften nach ben nordlichen Gegenden benutzend, ihnen nicht allein mehre Schlösser auf dem linken Ufer des Jordan abgenommen; sondern auch Nureddin überzeugt, daß Aegypten bei bem Mangel an Kraft in den Fürsten und an Tugend unter dem Bolke, für jeden Ungreifenden eine leichte Beute fen. Much forderten der sunnitische Chalif in Bagdad und der seld= schufische Großsultan (nach Schirfuhs Ansuchen) alle von ihnen abhångige Fürsten auf, ihm Hulfe in dem heiligen Rriege gegen die keterischen Fatimiden zu leisten. — Der Ronig von Jerufalem erkannte die Große diefer neuen Ge= fahr: benn sobald ein Furst die Lander von Ebessa bis Kairo beherrschte, mußten die Franken mit ihren schmalen Ruftenbesitzungen nothwendig erdruckt werden. Deshalb be= schloß man im Jahre 1166 auf einem Reichstage in Neapolis 1166 ben Zehnten, selbst vom beweglichen Gute, für ben Rrieg einzufordern und mit aller Macht die Eroberung Megny= tens zu hindern. Das driftliche Beer brach gen Belbeis?

<sup>1</sup> Epist. ad Ludov. VII, 346-352. Concil. XIII, 325, 343. Hist. des Templ: I, 87.

<sup>2</sup> Etwa ein Drittel des alten Umfangs von Belbeis ift jest noch bebaut. Mémoires sur l'Égypte I, 45.

auf und Schaver, von der größeren Gefahr noch nicht hinz långlich unterrichtet, glaubte, es erscheine in seindlicher Ab2167. sicht; bis Hugo von Casarea, ein so tüchtiger als verstänzdiger Jüngling, welcher als Gesandter voraneilte, ihm ein Bündniß unter folgenden Bedingungen andot: "die Christen verlassen Aegypten nicht eher, als dis Schirkuh zurückgesschlagen und sein Heer vertilgt ist; dagegen werden ihnen zur Bestreitung der Kriegskosten gleich nach der Bollziehung des Vertrages 200,000 Goldstücke ausgezahlt und abermals 200,000 in näher zu verabredenden Fristen!" Schaver willigte in diese Vorschläge; doch schien es ihm oder dem Gesandten, oder beiden unangemessen, wenn man den Chalisen in diesem Augenblicke eben so wie bisher ganz überzginge. Abed bewilligte deshalb dem Gesandten ein seierzliches Gehör?.

Von Leibwächtern begleitet gelangte dieser zuerst in enge dunkele Bange, wo die ausstehenden Posten ihn und Schaver mit kriegerischen Chrenbezeigungen empfingen. Dann kam er zu offenen Hofen, welche rings mit marmornen Saulen eingefaßt waren, zwischen benen goldene Seile und Prachtgewinde herabhingen. Runftliches Schnigwerk zierte bie Bande, bunte Steinmalerei fchmuckte den Fugboden, und Springbrunnen, welche in Fischbehalter voll bes flar= sten Wassers hinabsielen, verbreiteten eine angenehme Rub= Nicht minder ergötzte sich das Auge und das Ohr an Thieren von wunderbarer Gestalt, Bogeln mit glangen= bem Gefieder und nie gehörten Stimmen. Und boch war bies Alles nur die Vorbereitung zu der größeren Pracht des inneren Palastes, wohin die Saupter der Berschnitte= nen nunmehr ben Gesandten führten. Gern hatte biefer in jedem Zimmer, bei jedem Kunstwerke langer verweilt: allein ohne Aufenthalt ging der Zug bis in den Hauptsaal. Gold-

<sup>1</sup> Bohadin. 31 ztt 1166. Wilh, Tyr. 964. Oliv. Schol. histor. regum 1376.

<sup>2</sup> Ebn=al=Athir in den Notices I, 566.

burchwirkte, mit Perlen besetzte Vorhänge verhüllten zwar 1167. noch den Thron; bennoch warf sich der Bezier dreimal zur Erbe nieder und legte alsbann sein Schwert, welches er bemuthig am Salfe festgebunden hatte, gang zur Seite. Sett ward plotlich ber Vorhang hinweggezogen, man er= blickte den Chalifen auf goldenem Throne, umgeben von ben Verschnittenen und ben zu seinem Sofftaate gehorigen Personen. Schaver nahte sich jenem, fußte ihm die Fuße und erzählte den Grund der Gefandtschaft und die Bedin= gungen bes Bertrages. Db nun gleich Abed feine Zufriebenheit mit dem Vergandelten zeigte, so genügte bies dem Ritter doch nicht: er verlangte, der Chalif moge durch Handschlag das Bundniß befräftigen. Unerhort und an= stoßig nannte das Hofgesinde diefe Forderung: allein der Bezier, den Nugen des Staates und feinen Bortheil wohl erwägend, beredete ben Chalifen zur Einwilligung. Schon ftredte biefer bie Sand aus, als Sugo zum Erstaunen aller Aegypter nochmals anhub: "Gerr, die Treue felbst hat zwar niemals Winkelzuge: allein wenn Fursten sich gegen= seitig verpflichten, muß auch jedes Aeußere offenbar seyn, offen die Verhandlung und Wollziehung. Deine Hand ist verhullt, gieb mir die entblogte Sand zum Sandschlage, damit wir nicht einen verdeckten Ruckhalt argwohnen mo= gen." Lächelnd über folche Genauigkeit bewilligte der Cha= lif das Verlangte und ließ dem ruckfehrenden Gefandten ansehnliche Geschenke überreichen; allein weder diese Ge= schenke, noch jene prachtvollen Einrichtungen, welche aus einer großeren Zeit herrührten, konnten die jegige Auflosung des Reiches schärferen Augen verdecken.

Mittlerweile war das christliche Heer bereits in der Gegend von Kairo angelangt und erst jett beschloß man das Klügere: nämlich den Feinden bis an die Gränze des Reiches entgegen zu ziehen und sie nicht bei der Haupt=

<sup>1</sup> Jerusalem liegt neun bis zehn Tagereisen von Kairo. Paulus Reisen I, 259.

1167 stadt zu erwarten. Kaum waren jedoch die Franken und Alegnoter aufgebrochen, als die erfreuliche Nachricht eintraf: Schirkuh sen in der baum = und wasserlosen Bufte jenseits Suez von einem Wirbelsturme überfallen und ein Theil fei= nes heeres fo wie der großere Theil des Gepackes durch Wogen beweglichen Flugsandes verschüttet worden!. Des= halb hielt man schon den Krieg für beendet, als noch un= erwarteter eine zweite Botschaft anlangte: "Schirfuh habe raftlos voreilend das frankisch = agyptische Beer ganglich um= gangen und stehe schon mit seiner Macht auf der anderen Seite des Niles." Schnell kehrten die Verbundeten nach Rairo zuruck und begannen fogleich den Bau einer Brucke, beren erste Salfte leicht zu Stande kam, beren Bollen= dung aber durch die gegenüber lagernden Türken verhindert wurde. Da faßte Umalrich feinerseits den Borfat, diese zu umgehen und ihnen in den Rucken zu kommen. In dunkler Nacht zog fein Beer begleitet von der Flotte ftromab= warts und setzte zunächst auf eine Infel über, welche in der Gegend lag, wo der Nil sich in zwei Urme theilt? Die Hoffnung von diefer Infel aus leicht bas linke Ufer zu er= reichen, schlug aber fehl: theils weil sich ein gewaltiger Sturm erhob, theils weil die Turken dem driftlichen Beere, sobald fie deffen Abzug bemerkt hatten, eiligst gefolgt wa= ren und abermals ihm gegenüber lagerten. Ungeachtet bie= fes bedenklichen Umstandes beschlossen die Christen den Uebergang auf das linke Ufer bes Stromes zu erzwingen; als sie zu ihrem Erstaunen beim Unbruche bes Tages nirgend mehr Keinde erblickten. Diese waren in der nicht ungegrun= beten Hoffnung nach Rairo zuruckgeeilt, sich der angefangenen, jest schwach befesten Brude, ja vielleicht ber Stadt selbst zu bemächtigen. Dennoch beharrte Umalrich fühn auf

<sup>1</sup> Bergleiche Ritters Erdbeschr. II, 238.

<sup>2</sup> Ueber die Lage bieser Insel, Wilken III, 2, 102. Der Nil ist bei Memphis so breit wie der Rhein bei Mainz, oder die Donau bei Wien. Paulus Reisen II, 39.

dem früheren Beschlusse. Er setzte mit der Hauptmacht 1167. auf das linke Ufer des Nils über, und fandte nur den gezringeren Theil seines Heeres auf das rechte zur Deckung jener Brücke zurück.

Uls die Turken dies horten, erschraken sie sehr, und in einem gehaltenen Kriegsrathe waren viele ber Meinung: man muffe auf alle Beife eine Schlacht vermeiden und bas zu schwache Beer möglichst unbeschädigt nach der Beimath zuruckführen: aber Scharfeddin Bargusch, ein Emir Nured= dins, ermuthigte die Besorgteren durch kräftige Reden und Schirkuh stellte, alle Bedenken verachtend, sein Beer nicht weit von Beben (Babein) oder Lamonia' auf drei Sugeln in Schlachtordnung. Er selbst befehligte bas Mitteltreffen, Saladin sein Neffe den ersten, ein anderer Emir den zwei= ten Flügel. Db nun gleich bas Fußvolk der Verbundeten noch nicht zur Hand war, griff Umalrich bennoch kuhn mit ber Reiterei an und schlug das Mitteltreffen der Turken?, wahrend ihre beiden Flügel siegten und sich des Gepäckes der Christen bemächtigten. Des unebenen Bodens wegen konnte man aber das Schlachtfeld nicht übersehen, und Umalrich erwartete seine Genoffen, bis er auf beiden Seiten siegreiche Feinde erblickte, die ihn jedoch ungestört nach Kairo zurückziehen ließen.

Hiemit war aber freilich für den Augenblick die abendliche Seite des Landes ganz preis gegeben, und während Schirkuh sich nach Oberägnpten wandte, zog Saladin gen Alexandrien und besetzte diese Stadt ohne Widerstand. Sobald die Verbündeten ihre Streitkräfte wieder gesammelt

<sup>1</sup> Deguignes XIII, 1, 512. Beben ist etwa funf Meilen von Lamonia in der Nahe des alten Hermopolis. Wilh. Tyr. 970. Abulf. III, 602 nennt die Schlacht dei Abvana. Siehe noch Guil. Neubrig. II, 23. Vitriac. historia hieros. 1116. Oliv. scholast. hist. regum 1378. Reinaud extraits 124.

<sup>2</sup> Nach Ibn Alatsyr 425 hatte Schirkuh ben Rückzug bes Mitteltreffens anbefohten, um die Franken zum übereilten Nachseßen zu verführen und mit den Flügeln besser einschließen zu können.

1167. hatten, setzten sie zuerst jenem nach; überlegten aber bann, baß er in Oberagnyten zwar manche Orte brandschaben, jedoch keinen festen Punkt gewinnen konne; daß hingegen die Wiedereinnahme Alexandriens besonders fur die Chriften von der größten Wichtigkeit fen. Die Stadt ward umlagert und gerieth durch ununterbrochene Angriffe und Mangel an Lebensmitteln in folche Noth, daß Schirfuh, weil er zu ihrem Entsat keine zweite Schlacht magen wollte, ben Untrag machte: er wolle die gefangenen Christen und Megypter entlassen und das Land meiden, wenn man eben= falls den turkischen Gefangenen und der Besatzung Alexan= briens freien Abzug gestatte und ihm eine gewisse Summe Gelbes auszahle. Diefe Bedingungen wurden angenom= men und Saladin erhielt im Lager Amalrichs eine Ehren= wache, damit Niemand sich in blinder Buth an ihm ver= greife. Naturlich waren die Bewohner von Alexandrien froh, daß die ungewohnten Beschwerlichkeiten ein Ende nahmen und ihre eigenthumlichste Beschäftigung, ber Sanbel, neuen Fortgang gewann; aber sie klagten boch laut, daß man mit unnützer Graufamkeit die umliegende Gegend verwustet und alle Fruchtbaume niedergehauen habe.

Uded, der Chalif, ließ jetzt an Vornehme und Geringe im frånkischen Heere Geschenke austheilen, bewilligte die jährliche Zahlung eines Zinses von 100,000 Goldstücken und erlaubte, daß die Christen nicht allein einen Handelsbeamten in Alexandrien hielten, sondern auch gemeinsam mit den Aegyptern die Thore besetzten. Im August 1167 kehrte Amalrich in sein Reich zurück, und die Gesahr einer Eroberung Aegyptens durch die Türken schien auf lange Zeit glücklich beseitigt.

Desto lebhafter aber wurde, nach den gemachten Ersfahrungen, der Wunsch Amalrichs sich des gesegneten Lanzdes zu bemächtigen, und er schloß zu diesem Zweck ein

<sup>1</sup> Meber pisanische Hulfe vor Mexandrien siehe Chron, Pisana 181.

<sup>2</sup> Bohadin. 32. Abulf. III, 602. Wilh. Tyr. 974.

Bûndniß mit dem Kaiser Emanuel, dessen Nichte Maria 1167. er geheirathet hatte '. Um die Bundbrüchigkeit, welche in diesem Benehmen gegen die Aegypter lag, zu beschönigen, wurde behauptet, aber selbst von Christen nicht geglaubt, daß sich Schaver der Vezier treuloß mit Nureddin vereiznigt habe?.

Die nachste Hulfe suchte und fand Umalrich bei bem Großmeister der Johanniter Gilbert von Sailly. Diefer, ein tapferer aber unbeständiger und von Hoffnungen leicht fortgeriffener Mann, stellte den versammelten Rittern vor: "ber Konig wolle dem Orden Belbeis überlaffen, und Belbeis sen eine treffliche sichere Besitzung, ein Zufluchtsort im Ungluck, ein Grundstein zu achter und neuer Begrundung morgenlandisch = dristlicher Macht." Rur die alten Ritter widersprachen diesem Plane, weil er den Vorschriften des Orbens nicht gemäß fen und mit einer Bundbrüchigkeit be= ginne; wogegen die jungeren rubmbegierig dem Grofimei= ster beitraten und zur gemeinsamen Entschuldigung ohne weitere Beweise behaupteten: "die Saracenen hielten eben= falls die Vertrage nicht!" Gilbert verpfandete jest mehre Guter des Ordens und borgte viel Geld besonders bei ben Florentinern und Genuesern; worauf sich nun ebenfalls bie= jenigen um ihn sammelten, welche nicht sowohl erobern als von seiner Freigebigkeit Vortheil ziehen wollten. In dem Maaße als sich hiebei die Johanniter vordrängten, zogen sich bie Tempelherren zuruck; obgleich neben dem Verdruffe, daß fie an Macht und Einfluß nachstanden, auch wohl die Ueber= zeugung wirkte, das Unternehmen sen ungerecht und, — bei der Schwäche Jerufalems und den noch übleren Berhalt= nissen von Untiochien und Tripolis —, nicht minder unklug.

<sup>1</sup> Cinnamus 114. — Nach Ibn Alatsyr 427 rührte ber Plan Regypten anzugreifen nicht vom Könige, sondern von den Nittern her, und jener widersprach Unfangs aus sehr vernünftigen Gründen.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 978. Bohadin. 33. Roger Hoveden 512. Vertot 1, 150.

1168. Im Herbste des Jahres 1168 brach der Konig mit dem Beere nach Aegypten auf, eroberte Belbeis am dritten Ito= vember und übergab es den Johannitern, nachdem man ge= plundert und mit wilder Graufamkeit gegen die Einwohner gewüthet hatte. Sobald die Aegupter in Kairo hievon Nachricht erhielten, verwandelte sich ihr früheres Vertrauen zu den Christen in bitteren Saß, sie verjagten die frankische Besatzung' welche noch in der Stadt lag, und gleichzeitig schrieb Schaver an Amalrich: "er fur seine Person sen ihm gunftig, keineswegs aber bas Bolk; beshalb burfte es beffer fenn, wenn die Franken so wie fruher große Gelbsum= men nahmen und nicht als Feinde Aegyptens, fondern als Feinde Nureddins auftraten." - In diefer Lage franden nur zwei Wege offen: entweder unverzüglich das engste Bundniß mit Aegypten zu erneuen, oder rasch auf das unbefestigte und unbesette Kairo loszugehen und die Herrschaft der Ka= timiden zu zerstoren. Das heer stimmte fur die lette Maaß= regel, nicht sowohl aus verständigem Zutrauen in seine Kräfte, als weil es bei der Plunderung Rairos zu gewinnen hoffte: der Konia hingegen neigte sich zu Unterhandlungen, nicht aus Mißtrauen in seine Macht ober aus haß gegen graufame Plunderungen; sondern weil er im Falle gewaltsamer Er= oberung mit Allen theilen mußte, die von Schaver bargebo= tenen Summen aber allein wurde erhalten haben. Während man um dieser verschiedenen Unsichten willen unentschlossen die kostbare Zeit verlor, ließ der Chalif den offenen Theil Rairos 2 in Brand stecken, damit sich die Christen baselbst nicht festsesen könnten, und übersandte nach morgenländischer Sitte und als Zeichen ber bochsten Gulfsbedurftigkeit, Die abgeschnittenen Saare seiner Weiber an Mureddin. Unver=

<sup>1</sup> Ibn Alatsyr 428.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1168 und III, 618. Marai 394. Brocardus descript. 26. Alber. zu 1168. Vitriac, histor, hieros, 1074. Michaud II, 230. Deguignes XIII, 1, 250. Das Nähere über die Lage der Stadt bei Wilken III, 2, 118. Hammer Gesch, der Affassinen 157.

züglich befahl dieser, obgleich ein Theil seiner Macht im inne- 1168. ren Assen beschäftigt war: Schirkuh solle nach Aegypten ziezhen, und dieser verlangte daß sein Nesse ihn begleite. Sazladin antwortete aber in Gegenwart Nureddins: "bei Gott, wenn mir auch ganz Aegypten zu Theil würde, so möchte ich doch nicht hingehen: denn ich erduldete solch Ungemach in Alexandrien, daß ich es im Leben nie vergessen werde!" Deßungeachtet mußte er gehorchen, und Nureddin ließ dem, damals Unvermögenden eine Summe zur Bestreitung der Kosten auszahlen. Später äußerte indeß Saladin oft: "ich ging wie zum Tode."

Schirfuh eilte jest mit ungemeiner Schnelligkeit nach Aegypten und hatte, als endlich Amalrich gen Pelusium zog, um ihm in der Wüste zu begegnen, die Christen bereits umzgangen. Schon im vorigen Feldzuge brachte diese geschickte Maaßregel den Türken großen Vortheil, diesmal ward sie entscheidend: denn Amalrich konnte der hiedurch vereinigten Macht der Türken und Aegypter keineswegs die Spisse bieten, sondern kehrte ohne allen Ersolg im December 1168 nach Palästina zurück.

Der Christen entledigt mußte aber Schaver in den Türken, 1169. welche sich vor Kairo lagerten, bald Feinde und in Schirkuh einen gefährlichen Nebenbuhler erblicken; deshalb kam er dem Versprechen nicht nach, jenen ein Drittel der Landeseinkunste auszuzahlen, und soll diesem, den der Chalif sehr begünstigte, nach dem Leben getrachtet haben. Saladin, welcher in Schirkuhs Abwesenheit von diesem wahrhaften oder erdichteten Plane Nachricht erhielt, nahm den Vezier, sobald er ins türztische Lager kam, gefangen; und der seige Chalif, weit entsernt seinen ersten Beamten gegen die angethane Gewalt zu schüßen, verlangte selbst dessen Hinrichtung und erhob Schirkuh mit noch größeren Rechten, als jemals einer besessen hatte zum Vezier. Aber schon nach wenigen Monaten, im Mai 1169.

<sup>1</sup> Abulf. zu 1169. Histor. hieros. 1052. Sanutus 190. Deguignes XIII, 1, 521.

in Rücksicht auf Verwandtschaft und Macht, theils aber auch weil Viele meinten: der junge lebenslustige Mann werde am wenigsten sein Haupt über die ältern erfahrneren Unführer erheben. Auch nannte sich Saladin demüthig einen Diener Nureddins, und indem dieser erlaubte, daß der Vater und die Verwandten des neuen Veziers ihm nach Aegypten solgten, zeigte er allerdings das größte Vertrauen; verlor aber zugleich das im Morgenlande so gewöhnliche Mittel, durch Geißeln dieser Art Absall und Empörung zu unterdrücken.

Bu spat erkannten die Christen: daß sie auf das Bund= niß mit den Griechen, welche fast immer Sulfe bedurften aber nicht gaben, übermäßig vertraut und fehr irrig gehofft hatten, man konne gleichzeitig Nureddin und die Fatimiden besiegen. Im Gegentheil trat nunmehr in Aegypten an die Stelle einer ohnmachtigen aufgeloseten Regierung, ein tha= tiger fühner Mann, ohne deffen Wiffen und Willen weder im Palaste noch im Reiche etwas Erhebliches geschehen durfte. Seine täglich anwachsende Macht je eher je lieber zu bre= chen, verabredeten Raifer Emanuel und Konig Umalrich, ungeschreckt durch die vorhandenen Schwierigkeiten, einen britten Zug nach legypten, und der Kontostephanos Undrunifus langte mit einer griechischen Sulfsflotte wirklich bei Cypern an. Allein ungeachtet der überkühnen Soffnungen des Konigs' war felbst das Nothige noch nicht vorbereitet, der Sommer verstrich ungenutt, und erft im Oftober 1169 brach das Landheer von Uskalon gen Pharamia auf, ließ Tapnis links liegen und erreichte Damiette. Drei Tage spåter erschien die, durch widrige Winde aufgehaltene, Flotte und nochmals verflossen drei wichtige Tage, ohne daß man

<sup>1</sup> Amalrich wies am Ibten September 1169 ben Pisanern schon Kirchen, Backofen, Mühlen, Baber in Kairo, Rosette u. s. w. und jährzlich 1000 Byzantiner auf seine agyptischen Domainen an! Murat. antig. Ital. II, 907. Fanucci II, 50.

bie Stadt angriff. Mittlerweile hatte Saladin Lebensmittel 1169. und Solbaten nach Damiette bringen laffen, und wahrend er von außen die Franken beunruhigte, widerstanden die Belagerten muthig und das Wurfzeug that ihnen nur ge= ringen Schaden, weil man es thoricht dem festesten Theile ber Stadt, nicht bem weniger befestigten und leicht zugang= lichen genähert hatte. Die Griechen zogen hierauf, um Da= miette enger einzuschließen, ihre Schiffe in den Nil; aber ehe diese wirksam werden konnten, sandten die Belagerten mit gunftigem Winde einen Brander den Strom hinab, welcher, ungeachtet aller Bemühungen das ausbrechende Keuer aufs Giligste zu lofchen, fechs Galeeren zerftorte. Un= gunstige Witterung, Regenguffe und anwachsende Wasser= fluthen waren für Franken und Griechen gleich verberblich. und die zwischen beiden schon ausgebrochene Uneiniakeit er= hohte sich immer mehr. Undronikus namlich zurnte, daß Umalrich den Oberbefehl fuhre; die Franken flagten, daß ber Kaiser nicht den versprochenen Sold auszahlen lasse; bie Griechen schalten, daß jene ihnen nicht aus ihren gro-Beren Vorrathen Lebensmittel überließen: Alle endlich such= ten sich wechselseitig die Gefahren und Anstrengungen zu= auschieben, weil das Eroberte, einem Bertrage gemäß, zwi= schen Franken und Griechen gleich getheilt werden follte. Erst als es so weit gekommen war, daß die Griechen aus Sunger Baumrinden effen mußten, wagte Undronikus einen heftigen Ungriff auf Damiette', welcher jedoch erfolglos blieb, da Amalrich im Vertrauen auf heimlich begonnene Unter= handlungen, keine Unterstützung leistete und, wie Ginige behaupten, für große Geldsummen einen Vertrag mit den

<sup>1</sup> Die Nachrichten der Griechen und Lateiner weichen über diesen Zug sehr von einander ab, gewiß hatten beide Schuld am Mißtingen. Nicet. Chon. Manuel V, 107. — Cinnamus 127 behauptet, die Aegypter hätten Zins geboten, Emanuel aber von einem zweiten Angriffe mehr erwartet. Bergl. Math. Paris zu 1229. Wilh. Tyr. 984. Bohadin. 36. Abulf. zu 1169. Hamaker 22.

1169. Aegyptern schloß', welcher ihnen vortheilhafter war, als den Griechen. Da emporten sich diese, ihrer Leiden überdrüssig, verbrannten eigenmächtig alle Belagerungswerkzeuge und segelten davon; aber ein Sturm zerstörte den größeren Theil ihrer Flotte und Andronikus, bei dem nur Wenige ausharrzten, kehrte über Ferusalem und Ikonium nach Konstantinopel zurück. Natürlich mußte nun auch Amalrich Aegypten verlassen, und erreichte am 21sten December 1169 Akkon. Das Mißlingen des Unternehmens zog ihm jedoch harten Tadel zu, und Gilbert von Sailly mußte sein Großmeisterthum niederlegen², weil man ihn als Haupturheber aller dieser Unglücksfälle betrachtete und bezeichnete.

Unter der Zeit hatte auch Nureddin die christlichen Bessitzungen angefallen, und die Gefahr wuchs von Tage zu Tage; als alle menschlichen Plane vor der Macht der Natur weichen mußten. Furchtbare Erdbeben<sup>3</sup>, die während

1170. des Jahres 1170, in Zwischenräumen von Wochen und Monaten, mit entsetzlicher Gewalt eintraten, zerstörten nicht bloß die Wohnhäuser, sondern stürzten auch die Kirchen, Stadtmauern und die festesten Thürme nieder. Es litten Aleppo, Casarea, Emesa, Gabala, Laodicea, Tripolis, Tyrus, vor allen aber Antiochien. Der Fleiß vieler Jahre konnte einen so großen Verlust nicht ersehen, und die chemalige Größe und Pracht erstand nie wieder.

Während Herstellung des Zerstörten und Schlichtung der Streitigkeiten seiner Neffen<sup>4</sup>, Nureddin in Mosul beschäftigte, griff Saladin die Burg Darum und die Stadt Gaza an<sup>5</sup>. Tene wurde zwar mit Erfolg vertheidigt und diese

<sup>1</sup> Db wirklich ein folcher Bertrag zu Stande kam, bleibt zweifelhaft.

<sup>2</sup> Vertot I, 160.

<sup>3</sup> Das Haupterblieben fallt auf ben 20sten Junius 1170. Pagi zu 1170, c. 8. Hist. des Templiers I, 99. Deguignes XIII, 1, 527. Oliv Scholast. 1379. Pipin 45.

<sup>1</sup> Abulf. 3tt 1170. Deguignes XIII, 1, 528.

<sup>5</sup> Wilh. Tyr. 987.

von ben Siegern wiederum verlaffen, weil wichtige Grunde 1170. den Bezier nach Aegypten zurückriefen: doch konnte diese fast zufällige Rettung in den Christen bas Gefühl ber in= neren Schwäche und des Abnehmens aller Kräfte nicht ver= tilgen, und auf einem allgemeinen, vom Konige berufe= nen Reichstage, war man einstimmig ber Meinung: baß sich die driftlichen Staaten in Sprien und Palastina ohne abendlandische oder griechische Hulfe nicht langer erhalten konnten. Gefandte wurden daher in die lateinischen Reiche geschieft, und den griechischen Kaiser Emanuel wollte Umal= rich in eigener Verson zu thätiger Unterstützung bewegen. Bergeblich stellten ihm seine Lehnsmannen vor, daß die Ab= wesenheit des Herrschers dem Reiche Gefahr und Ungluck bringen konne. Er erwiederte: "mein Vorsat fieht fest; Gott, beffen Diener ich bin, wird wahrend beffen fein Reich regieren." — Mit ansehnlicher Begleitung erreichte Umalrich Konstantinopel', wo ihm Emanuel die größte Ehre 1171. erzeigte, ihn aber auch fühlen ließ, er selbst sen der Ho= here, ber Konig bagegen nur ein abhangiger Schupling. Ueber Festlichkeiten, Musik, Schauspiele und andere Bergnugungen wurden die Geschäfte nicht vergessen, und am 15ten Junius 1171 langte Amalrich wieder in Sidon an, nachdem er vom Raiser ansehnliche Geschenke, und durch Brief und Siegel befraftigte, Bersprechungen kunftiges Beiftandes erhalten hatte2. Im Abendlande gewannen hinge= gen die Bemuhungen des Erzbischofs Friedrich von Tyrus auch nicht einmal den Schein des Erfolges: benn Raiser Friedrich lebte noch mit Papsten und Lombarden in Fehde, und zwischen England und Frankreich war ofter Krieg als Friede. — Unftatt burch bas Fehlschlagen biefer hoffnungen zu größerer Tugend und Einigkeit angefeuert zu werden,

<sup>1</sup> Cinnamus 127 und Dufresne zu Joinville 319.

<sup>2</sup> Schreiben Amalrichs bes Patriarchen, des Großmeisters der Tempter an den König von Frankreich. Cod. epist. Reginae Christinae 179, p. 185—190.

1171. schwächten sich die morgenländischen Christen noch immer durch kleinliche innere Fehden; bis merkwürdige Ereignisse in Aegypten Alle aufs Neue in Schrocken setzten.

Schon ofter hatte Nuredbin, als ein eifriger Sunnit, verlangt daß Saladin die Unerkennung des Chalifen von Bagdad in Aegypten durchsetze; stets aber hatte dieser geant= wortet: es wurden hieraus große Unruhen entstehen. End= lich magten es einige, von Gifer fortgerissene Geiftliche offent= lich für jenen sunnitischen Chalifen zu beten, und hieran reihte sich unerwartet und ohne die geringste Widersetlich= keit eine Vertauschung des geistlichen Oberhauptes. Abed, ber schon langst keine weltliche Bedeutung mehr hatte, lag bamals frank; seine Diener verschwiegen ihm diesen zweiten Verlust firchlicher Macht, und er starb wenige Tage nach= ber, am 15ten September 1171. Ginige driftliche Schrift= steller beschuldigen Saladin, er habe jenen eigenhandig ermor= bet. Allein diefe, von feinem angesehenen arabischen Ge= schichtschreiber bestätigte, von mehren geläugnete, Beschul= bigung stimmt durchaus nicht mit dessen Charakter. Auch hatte der Frevel nicht einmal Nugen gebracht: denn fo ge= wiß ber Sturz ber fatimibischen Berrschaft planmagig be= zweckt war', so wenig war es entscheidend, ob der, eigent= lich schon seit Jahren beseitigte Chalif, lebe oder nicht lebe. Große Schatze und eine treffliche Buchersammlung kamen in Saladins Gewalt: jene fandte er an Nureddin oder ver= theilte sie, ohne etwas fur sich zu behalten, an seine Freunde; fur die Aufbewahrung der letten trug er Sorge.

Nach diesem volligen Sturze ber Fatimiden verlangte

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 981. Vitriac. hist. hieros. 1061, 1115. Ebn=al=Athir in ben Notices I, 570. Abulf. zu 1171. Renaudot 535. Reinaud extr. 147. Vielleicht gingen aus wechselseitiger Sorge, doch wechselseitige Nachstellungen hervor. Bohadin. 36. Abulfar. 266. Aquic. auct. zu 1164. Michaud II, 239. Ueber die großen Schäge, Hammer Usfass. 181. Aded naturae concessit. Regium sunus Salahedinus pedes, vesteque abscissa comitatur. al Khattib chron. bei Gregorio collect. 101.

Nureddin entscheidendere Unterstützung von Saladin gegen die Franken; allein diefer mußte im Fall einer ganglichen Besiegung ber letten, fur sich furchten und nahm bald fei= nes Vaters Krankheit, bald Unruhen in Aegypten jum Vor= 1172. wande geringerer Thatigkeit. Deshalb, und weil Mured= bin mit bem griechischen Kaiser und mit bem Sultane von Ikonium in Fehde gerieth', genoffen die Chriften zwar kei= ner volligen Ruhe; bloße Anfalle von vereinzelten turfi= schen Reiterschaaren brachten indes dem Ganzen feine er= hebliche Gefahr.

Huch losete sich Graf Raimund von Tripolis? mit Hulfe Umalrichs für 80,000 Goldstücke aus feiner schon achtjab= rigen Gefangenschaft und übernahm die Regierung feines Landes, welche der König bisher so verständig geführt hatte, als er sie jetzt uneigennützig wieder abtrat. — In dasselbe Sahr 1172 faut die, in friegerischer Hinsicht zwar unbedeutende, durch manche Geschenke an Kirchen und Geistliche aber erfreuliche Unwesenheit Beinrichs des Lowen in Jerusalem3.

Desto unangenehmer war die Wendung, welche in die= fem Augenblicke ein, Anfangs febr gunftig scheinendes, Er= eigniß nahm. Die Uffassinen namlich, lange die strengsten Bekenner der muhamedanischen Lehre, hierauf willturlichen Deuteleien nachhangend, gaben jest vor durch die heiligen Bucher der Christen von der Wahrheit und Trefflichkeit ihrer Religion überzeugt zu fenn. Ein Gesandter bes Alten vom Berge, Namens Behaedbewlet, versprach dem Konige Umal= rich den Uebertritt bes gangen Stammes zum Chriftenthume, wenn man ihnen den Bins von 2000 Goldstücken erließe, den sie seit Jahren an die Tempelherren entrichteten. Diese aber, welche sich den fonst allgemein gefürchteten Uffassi= nen furchtbar gemacht hatten, behaupteten: jene Untrage seyen heuchlerisch und nur durch Eigennut herbeigeführt.

<sup>1</sup> Cinnamus 132 Abulf. Att 1172.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 994.

<sup>3</sup> Siehe Bottiger 279.

1172. Umalrich hingegen gab dem Gefandten beifällige Untwort, weil man durch freundschaftliche Verhaltnisse mit den Ussaf= finen fur die innere und außere Sicherheit viel gewonne; auch versprach er den Verluft des Ordens aus feinen Mit= teln zu erseten. Schon hatte jener Gesandte die Beimath fast wieder erreicht, als der einäugige Tempelritter Walter von Maisnil' mit einigen Begleitern aus einem Sinterhalte auf den Arglosen hervorstürzte und ihn gegen alle Sitte und Recht, nach affaffinischer Weise ermordete. Sierüber war Umalrich außerst erzurnt und beschloß mit den Lehnsman= nen des Neiches: der Großmeister der Tempelherren, Doo von St. Umand, solle den Berbrecher streng bestrafen. Doo antwortete: "er habe dem Ritter eine Buße und die Wan= berung nach Rom aufgelegt, wo das Weitere entschieden werde; hier durfe Niemand wegen der That gewaltsame Sand an ihn legen, und des Konigs Gerichtsbarkeit erstrecke sich nicht auf Ordensbrüder." Ungeduldig über so anmaaß= lichen Widerspruch ließ aber Umalrich Waltern in Sidon ergreifen und nach Tyrus ins Gefängniß bringen; er bewies bem Alten vom Berge seine Unschuld, und forderte den Rath und das Urtheil aller driftlichen Fürften über die Be= strafung jenes Frevels. Weil aber, ber nachsten Ereignisse wegen, die Sache unbeendet blieb, fo stieg der Saß der Uffassinen gegen die Chriften, von nun an aufs Sochste.

Glücklicherweise wuchs gleichzeitig auch die Spannung zwischen Saladin und Nureddin; der letzte wollte selbst nach Aegypten ziehen, um seine Oberherrschaft sicherer zu begrünsten. Da berief Saladin seine Verwandten und alle Emirn?, damit man überlege und beschließe, was auf den Fall eines Angriffes zu thun sey. Einige riethen zur Gewalt und sogar

<sup>1</sup> Alber. 369. Sanut. 172. Wilh. Tyr. 995. Vitriac, hist, hier. 1142. Oliver. Dam. 1417. Die Histoire des Templiers I, 114 sucht barzuthun, daß der Gesandte zufällig erschlagen sen. Das Nähere bei Hammer Assalt. 199.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1171.

Saladin zeigte offenbar, daß er diese Unsicht theile; allein 1172. Enub, fein Bater, stand auf und sprach: "wenn Nureddin naht, so werde ich vor ihm niederfallen und den Boden fussen und auch du, mein Sohn, wirst ihm unbedingt ge= borchen und seine Befehle vollziehen." 2013 die Versamm= lung aber auseinander gegangen und Enub mit Saladin allein war, fuhr er fort: "wenn Nureddin mit feindlichen Absichten nahen follte, bin ich der Erste welcher ihn bekampft, obgleich der Ausgang noch ungewiß erscheint. Laffen wir aber diese Gesinnung kund werden, so zieht Nureddin un= fehlbar mit aller Macht und großer Eile nach Aegupten; während demuthige Erklarungen ihn beruhigen und uns Zeit verschaffen unsere Streitkrafte so zu vermehren, daß wir im Felde ihm kunftig gewachsen, ja wohl überlegen sind." — Hiedurch ließ sich indes Nuredin nicht tauschen, sondern verstärkte seine Macht, indem er mit den Selbschuken von Ifonium und den Chriften einen Frieden oder Waffenstill= stand abschloß!. In dem Augenblick aber, wo ein entschei= bender Kampf nicht mehr zu vermeiden schien, starb Nured= bin am 15ten Mai 1174 im siebenundfunfzigsten Sahre fei= 1174. nes Alters?. Das anderte alle Berhaltniffe.

Die günstigen Unerbietungen der Wittwe Nureddins über die Fortdauer des Friedens, wies Umalrich (minder edel als der Verstorbene nach dem Tode König Balduins) sogleich zurück und umlagerte Paneas. Über die Tapferkeit der Besahung hemmte den Erfolg, und während einer Krankheit des Königes wurde seine Mannschaft so lässig, daß man zuletzt für die Freilassung von zwanzig christlichen Rittern und eine Summe Geldes, gern die Belagerung auss

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, 109.

<sup>2</sup> Abulfeba giebt Jahr und Tag so genau an, daß die Richtigkeit der Bestimmung nicht zu bezweiseln ist. Da nun aber Amalrich, nach der umständlichen Erzählung Wilhelms von Tyrus gewiß später starb als Nureddin, so muß der Tod des Königs wohl auf den Julius 1174 gesetzt werden. Ja das Andogav. chr. rückt Amalrichs Tod soz gar bis auf das Jahr 1175 hinaus.

1174. hob. Umalrich ward über Tiberias nach Serusalem gebracht und alles Bemühen der Uerzte, ihn von einer, mit Fieber begleiteten Ruhr herzustellen, hatte um so weniger Ersolg, da er ihre Vorschriften nicht beobachtete. Er starb am 11ten Tulius 1174, im achtunddreißigsten Jahre seines Alters, im zwölsten seiner Regierung. — Sett standen seine und Nurzeddins Kinder einander hülslos gegenüber, und diese wechsseiteitige Schwäche ließ, wo nicht ruhige, doch thatenlose Zeiten erwarten, — als Saladin für sich mit entscheidender Thätigkeit dazwischentrat.

## Drittes Hauptstück.

Nureddin hinterließ nur einen zwölfzährigen Sohn, Se= 1173. mael, über welchen Ebn Mokabdem die Vormundschaft führte. Weil aber bes Sultans Neffen, Emadeddin Benki, Saifeddin Gazi und Azzedin Masud, das Erbtheil Ismaels zu verfürzen suchten und mehre andere Emire ihren Ein= fluß übermäßig erhöhten, so rief jener Vormund Saladinen zu seiner Unterstützung herbei. Diefer hatte eine Emporung in Aegypten glucklich gedampft und wurde, über die bishe= rige Burucksetzung empfindlich, auch wohl unaufgefordert er= schienen senn; doch erklarte er im December 1174 bei sei= 1174. ner Unkunft vor Damaskus: "er komme nicht in feindlicher Absicht ober eigenes Gewinnes wegen, sondern um Ismael aus den Sanden von Gewaltthatigen zu befreien und beffen våterliches Erbe zu beschützen." Aegypten zählte er aber freilich diesem Erbe nicht bei; auch entwickelten sich mehre Grunde des Urgwohns, Neides und Streites, — bis Ra= meschtekin, einer von seinen Feinden, ihn, obgleich vergeb= lich, durch affaffinische Morder aus dem Wege zu raumen fuchte. Da behauptete Saladin: weil die Emire nach Ab= fichten und Wünschen getheilt seven, Ismael aber nicht felb= ståndig regieren konne, so gebühre ihm, als dem Machtig= sten, die Vormundschaft; und zwar um so mehr, da der Islam sich gegen so viele Feinde nur beschützen laffe, wenn man die Lander Nureddins nicht in kleine schwache Theile

1174. zersplittere. Unfänglich bewilligte man diese Forberung im ganzen Umfange; dann wollten Viele dem mächtigen Salas din nicht einmal die Statthalterschaft von Damaskus zugesstehen, worüber es zu offenem Kriege kam, in welchem Saifseddin Gazi den Sohn Nureddins, Emadeddin Zenki hinges 1175 gen Saladin untersküpte. In den Jahren 1175 und 1176 gewann dieser Bostra, Balbek, Hama, Casarea, Damaskus u. s. w., heirathete die Wittwe Nureddins und übersließ an Ismael nur die Stadt Aleppo mit ihren Umgebungen. Mithin war Saladin jeht nicht bloß unabhängig von der Familie seines ehemaligen Herren, sondern auch bei weistem der mächtigste Kürst in jenen vorderasiatischen Ländern.

Saladin ward im Jahre 1137 zu Takrit, einer mesopotamischen Stadt geboren<sup>2</sup>. Sein Vater Eyub, — von dem dieser Herrscherstamm den Namen Eyubiden erhielt —, und sein Dheim Schirkuh zogen aus Turkistan zum Chalisten nach Bagdad und dienten ihm mit Auszeichnung; bis Schirkuh in heftigem Jorne einen von dessen Beamten ersstach. Beide Brüder wandten sich hierauf nach Mosul und gewannen zuerst bei Jenki, dann bei Nureddin das größte Ansehen. Saladin verlebte einen Theil seiner Jugend in der prachtvollen, Eyubs Leitung anvertrauten StadtsBalbek und hatte, bei seiner heiteren frohlichen Natur, eine Abneigung vor Staatsgeschäften; bis sich ihm während seiner zweiten Anwesenheit in Aegypten die Möglichkeit darbot, Herrschaft zu gewinnen. Sein Benehmen gegen Shaver und die Erben

<sup>1</sup> Vinisauf 4. Doch hatte Ruredbin wohl viele Nebenfrauen.

<sup>2</sup> Die Beweise bei Abulf 1174—1176. Abulfar. 267. Marai 396. Bohadin an vielen Stellen. Wilh. Tyr. 1000. Histor, hieros. 1152. Sanutus 190. Oliver Schol. hist. regum 1381. Michaud II, 243. Deguignes XIII, I, 542. Journ. asiat. V, 226. Reinaud vie de Saladin. Nach Vinisauf 3, hatte Saladin sich burch Humstried von Torono zum Ritter schlagen tassen. 1173 eroberte Turanschah, Saladins Bruder, Iemen. Abulf z. d. Jahre. 1174 schiefte Wilhelm von Sicilien eine große Flotte nach Alexandrien, die aber nichts ausrichtete. Cassin. mon. Guil. Nang. zu 1187. Ibn Alatsyr 440.

Nureddins unterliegt, nach abendlandisch = christlichen Unsich= ten, gerechtem Tabel: nach morgenlandischem Standpunkte war aber ber Sturz eines zweideutig ober gar feindlich ge= finnten Beziers, etwas ganz Gewöhnliches; und ber Gedanke eines gesetlich unwandelbaren (legitimen) Erbrechtes ber Berrscherstamme nie aufgestellt, viel weniger anerkannt und befolgt worden. Von dem Augenblicke wo Salabin feine Herrscherlaufbahn betrat, zeigte er mannlichen Ernst und große Thatigkeit, ohne daß diese in Kleinigkeitssucht, oder jener in finstere Strenge ausgeartet ware. Alle Gebote bes Islam befolgte er genau, und kannte felbst die wissenschaft= lichen Unsichten und Streitigkeiten über diefe Lehre; fo menig er sich aber (Gott und seiner eigenen Rraft vertrauend) von Spigfindigkeiten, Sterndeuterei und Aberglauben über= mannen ließ, so wenig mochte er Freidenker und Neuerer leiden. Bei diefen Gesinnungen mußte ihm der Krieg gegen die Christen politisch und religios' von der hochsten Wich= tigkeit seyn; auch verfolgte er den Plan der Eroberung Sy: riens beharrlich und trot aller hindernisse. Zweimal in der Woche wohnte er in der Regel den Gerichten bei; wo man felbst wider des Sultans nachste Verwandte mit Erfolg flagen konnte, ja er stellte sich perfonlich, wenn gegen ihn Streit erhoben ward, und unterwarf sich dem Spruche.

Einst saß er vor seinem Zelte und sagte, als ihm Semand eine Bittschrift überreichte: "das Schreidzeug sehlt, ich kann nicht sogleich Bescheid ertheilen;" jener aber erwiederte: "es steht im Zelte," und Saladin holte es und schrieb. — Das Maulthier Bohadins, seines Geschichtschreibers der neben ihm ritt, bespritzte ihn sehr mit Koth; erscherzte darüber und erlaubte jenem nicht, sich deshalb zu entsernen. — Einem Christenweibe war ihre Tochter geraubt worden: dem Ruse vertrauend suchte sie Hülfe bei Salabin und dieser ersorschte, wer das Mådchen gekauft hatte,

<sup>1</sup> Doch verstattete er 1175 ben Pifanern freien Gottesbienft in ihren Sanbelslogen. Fanucci II, 91.

und gab es ber Mutter zuruck. — Buge folcher Urt zeigen freilich, in gewissem Sinne, nur das Natürliche und Gewohnliche: allein bei Sultanen ift leider zu oft bie grau= lichste Unnatur das Gewöhnlichste, und selbst die Franken erhoben sich damals nicht zu der Redlichkeit, Gerechtigkeit, Großmuth und Milbe Saladins. Ungeachtet diefer berab= laffenden Milde des Sultans und der Gewandtheit fur Je= den fogleich einen angenehmen Gegenstand des Gespräches aufzufinden, fehlte doch nie der gebührende Unstand in fei= ner Gesellschaft, nie wurden zweideutige Reden gehort. Biffenschaftliche Beschäftigungen galten ihm für Erholung, kein Gelehrter ward von ihm abgewiesen, keiner entlassen, ohne ein Geschenk empfangen zu haben. Oft ließ er sich geist= liche oder weltliche Geschichten vorlesen, und die Darstellung großer gewaltiger Thaten bewegte ihn nicht minder zu Thrå= nen, als Erzählungen von einfachen, die Theilnahme ansprechenden Begebenheiten. Dhne Ziererei verstattete er sei= nen Gefühlen freien Lauf, felten aber übermannte ihn ber Born; nie verließ ihn in ungunstigen Lagen die Beiterkeit und Kassung, nie in Krankheiten die Geduld. Nur Berleumder konnten ihn heftiger aufreizen. Sein Geift zeigte fich weit erhaben über die bloße Leidenschaft bes Besiges', und größer felbst als die Unbescheidenheit der Fordernden, war seine Neigung zum Bewilligen. Er wußte bag bie Quellen reichlich flossen, und gab nicht minder bei geleerter, als bei gefüllter Schatkammer; weshalb die Schatmeister oft heimlich Summen zu außerordentlichen Ausgaben zurücklegten. Betrogen ihn jene, so verloren sie zwar ihre Stellen, erlitten aber keine weitere Strafe: benn Geldgier er= schien bem Sultan so allgemein, als gemein.

Anstatt einen solchen Mann, der auch sein Volk für Tugend und Heldenmuth begeisterte, auf alle Weise zu geswinnen oder ihm großartig und folgerecht entgegenzutreten, hielten sich die Christen in einer zweideutigen verwerslichen

<sup>1</sup> Wie Thucydides II, 60 vom Periffes fagt: Zonuarwe zoeloowe.

Mitte und beleidigten Saladin auf vielsache Weise', ohne ber Familie Nureddins irgend erheblichen Beistand zu leisten.

Diese Uebel wurden zum Theil durch die Berhaltnisse 1174. ber koniglichen Familie in Jerufalem herbeigeführt. Umal= rich hinterließ von seiner ersten Gemahlinn, Ugnes von Courtenan, zwei Kinder, Sibylle und Balduin IV; von der aweiten Gemahlinn Maria aber nur eine Tochter Isabelle. Sibnlle wurde von Jutta, ihrer Großtante, im Kloster bes beiligen Lazarus zu Bethania erzogen; Balduin bingegen von Wilhelm, dem trefflichen Geschichtschreiber der Kreuzzuge, dem nachherigen Erzbischofe von Tyrus. Unter fol= cher Leitung nahm der Knabe an Kenntnissen und guten Sitten zu, und wurde auch wohl eine, über bas Gewohn= liche erhabene Selbständigkeit und Bestimmtheit des Charafters angenommen haben, wenn nicht Schwäche bes Ror= pers seine weitere Ausbildung gehemmt hatte. Man be= merkte namlich, daß er mit mehr als kindischer Festigkeit bie Schlage und Stoße seiner Gespielen ertrug, und ent= beckte bei naberer Prufung zu großem Schrecken, daß ber rechte Urm und die rechte Sand gang fühllos waren. Um= schläge, Bader und Salben blieben unwirksam: es war der Aussatz welchen die Aerzte, wegen der Aehnlichkeit mit der Saut des Elephanten, Elephantiasis nennen. Ungeachtet bieses sich bereits zeigenden Uebels, ward bennoch der drei= zehnjährige Balduin mit Beistimmung aller Fürsten und Ebeln, am 15ten Julius 1174 von Aimerich, bem Patriar= chen Terusalems, gefront und gefalbt. Da er aber, selbst abgesehen von feiner Gefundheit, wegen seiner Jugend die Regierung noch nicht übernehmen konnte, so erhob sich, wie gewohnlich, unter den Vornehmen Zwist über die Leitung ber Geschäfte.

Milo von Planci aus Champagne, von König Amalrich hochgeehrt und zum Seneschall des Reiches ernannt, bemächtigte sich durch schlechte Kunste des königlichen Ver-

<sup>· 1</sup> Abulf. TV, 18-26.

1174, trauens in solchem Maaße, daß er jeden Undern von irgend einer Theilnahme an der Herrschaft abhielt und Alles nach feinem Willen lenkte. Obgleich hiebei anmaaglich und prab= lerisch über Gebühr, gab er doch vor: Roard, der Befehls= haber der Burg in Jerusalem, ein ungebildeter Soldat, stehe ber Verwaltung vor und er sen nichts als bessen Diener. Niemand aber glaubte einer so ungeschickten Erfindung und Graf Raimund III von Tripolis verlangte, — sich jenem öffentlich widersetzend -, die Führung der Vormundschaft: erstens, weil er, als Enkel Balduins II1, bes Ronias nach= ster Verwandter und der machtigste Fürst im Reiche sen; zweitens, weil er wahrend seiner Gefangenschaft nicht allein die Verwaltung von Tripolis dem Konige Amalrich über= lassen, sondern ihn auch auf den Fall seines Todes als nachsten Verwandten zum Erben eingesett habe. Milo ließ den Konig die ausweichende Untwort ertheilen: man werde erst nach gehöriger Berathung mit den in diesem Augen= blicke nicht versammelten Kursten und Baronen, bem Grafen einen Bescheid zukommen lassen; worauf Raimund auch heimkehrte, obgleich das Bolk und die Geistlichen, ja felbst ber großere Theil der Edeln auf feiner Seite waren. Die= ses augenblickliche Gelingen seiner Plane hielt Milo für einen entscheidenden Sieg; seine Unvorsichtigkeit wuchs mit feiner Macht und er achtete nicht auf Warnungen vor ver= sonlicher Gefahr. Da ward er in Affon, beim Einbruche ber Nacht auf öffentlicher Strafe von Mehren überfallen und ermordet, ohne daß, bei widersprechenden Aussagen und laffigen Untersuchungen, die nachsten Grunde und die Urheber diefer Frevelthat entdeckt wurden. Ginige flagten: bas fen der schnobe Dank fur die, dem Konig bewiesene ächte Unhanglichkeit; Undere bagegen behaupteten: es fen die Strafe arger Untreue, denn Milo habe feine Freunde aus Frankreich berufen um sich ber Herrschaft zu bemach= tigen. Allerdings war Balian, Roards Bruder, von ihm

<sup>1</sup> Von bessen Lochter Hobierna. Wilh. Tyr. 997-1004.

mit Briefen und Geschenken nach Europa gefandt worben, 1174. aber ben vollen Beweis eines verratherischen Zweckes hat Miemand geführt.

Jest kehrte Graf Raimund von Tripolis nach Jerusa= tem zuruck, wo ihm die versammelten Barone, zufolge ern= tier und langer Berathungen, endlich die Verwaltung bes Reiches übertrugen. Der Graf war weder groß noch ftark, von scharfen Gesichtszügen und lebhaften Augen, beson= nen und maßig, freigebiger und milder gegen Fremde als gegen bie eigenen Diener. Bahrend feiner langen Gefan= genschaft hatte er sich einige Kenntnisse erworben; obgleich feine Unlagen im Ganzen mehr durch Umgang und durch das Leben felbst ausgebildet waren, als durch Fleiß und Bucherlesen.

Bei der großen Wahrscheinlichkeit, daß der Konig nie ganz gefunden und Kinder zeugen werde, erschien aber die Frage über die kunftige Nachfolge noch wichtiger, als jene über die Vormundschaft. Deshalb verheirathete man Bal= duins Schwester Sibylle mit dem Markgrafen Wilhelm 1176. von Montferrat', deffen Mutter eine Halbschwester Konig Konrads III und beffen Bater ber mutterliche Dheim bes Konigs von Frankreich war. Auch hatte ihn biese Ver= wandtschaft und sein Aeußeres wohl mehr empfohlen, als seine innere Tuditigkeit: benn er konnte nichts verschweigen und nichts abschlagen, sein Muth artete oft in den heftig= ften Born aus, und beim Effen und Trinken hielt er fein gebührendes Maaß. Schwerlich hatte er also bei lange= rem Leben ben morgenlandischen Staaten viel genütt; er starb im Junius 1177 und erst nach seinem Tode gebar 1177. seine Wittwe Sibylle einen Sohn, ben nachmaligen Konig Balduin V.

<sup>1</sup> Sigonius zu 1175. Wilh. Tyr. 1004. Reinhards Gefch. von Copern I, 121. - Benven. S. Georg. 345 fest die Seirath auf das erfte Regierungsjahr Balbuins, 1178; eine von beiden ift falfch. Bilhelm war der Sohn Wilhelms III.

1177. In demfelben Sahre landete Graf Philipp von Flanbern' und veranlaßte, daß die Untiochier ben Waffenstill= stand mit Ismael von Aleppo brachen; worauf Saladin so= gleich die sublichen, von Mannschaft entbloßten Besitzungen ber Christen angriff. Ungehindert brang sein, meist aus leichten Reitern bestehendes, Seer bis Uskalon, ja bis Ramla und Lydda vor; worüber in Jerusalem so große Furcht ent= stand, daß sogar die Frage aufgeworfen ward: ob man nicht die Stadt preis geben und nur die Burg Davids verthei= digen folle. Allmählich aber geriethen Alle über jene ver wustenden Streifereien ber Turken in den größten Born und Einsichtigere behaupteten: daß man die tollfühnen Feinde, bevor sie im Stande waren sich wieder zu sammeln, überra= schen mußte und selbst mit geringerer Macht schlagen wurde. Dem gemäß gelobte alle friegsfähige Mannschaft auf? Feier= lichste zu siegen ober zu fterben, und ehe ber Gultan sein Heer sammeln und aufstellen konnte, sah er sich von den wohl geordneten und streng geschlossenen Schaaren ber Christen mit solcher Seftigkeit angegriffen, daß die Flucht der Turken trot der tapferen Aufopferung Einzelner bald allge= mein ward, und Pferde, Waffen und Gepack ben Chriften in die Hande fielen. Das Wenige was die Fliehenden etwa retteten, ward ihnen von Beduinen geraubt, und Salabin foll erst nach großen Gefahren und nur von hundert Reitern begleitet, auf einem Kameele Aegypten erreicht ha-1177. ben?. Diefer am 25sten November 1177 bei Rama er=

1177. ben?. Dieser am 25sten November 1177 bei Rama ers sochtene Sieg rettete das jerusalemische Reich von der droshendsten Gesahr. Zum ersten Male zeigte sich aber auch die Wichtigkeit der Mamelucken, deren Saladin 1000 (in Gelb, die Farbe seines Hauses, gekleidet) mit sich sührte. Diese Mamelucken, entweder als Kinder erkauft, oder Kinder

<sup>1</sup> Aquic. auct. zu 1177. Rob. de Monte. Guil. Neubrig. III, 11.

<sup>2</sup> Abulf. 3u 1177. Radulph. a Diceto imagines 600. Bened. Petrob. I, 161. Bohadin. 46. Bernard. thesaur. 774. Sicardi chron. 599. Wilh. Tyr. 1109. Ibn Alatsyr 443.

ber Mågde und Beischläferinnen turkischer Großen, wurden forgfältig erzogen und sochten damals und in den nächste folgenden Zeiten, mit Helbenmuth für ihre Herren.

Balduin, welcher den süblichen Theil seines Reiches jeht für hinreichend gesichert hielt, zog im Jahre 1178 gen Pa- 1178. neas und erbaute in der Nähe des Jordans zum Schuhe der nördlichen Gegenden eine starke Burg. Hier ersuhr man', daß türkische Heerden ohne sichernde Bedeckung in den benachbarten Wäldern weideten und hosste sich derselben ohne Mühe zu bemächtigen. Allein die Christen nahten in blindem Vertrauen ohne Ordnung und geriethen in enge Schluchten, wo sich mehre Feinde versteckt hatten. Sobald diese bemerkten, wie gering die Macht ihrer Gegner sen, griffen sie unerwartet mit so großem Ungestüm an, daß Balbuin sich kaum retten konnte und viele Edle getödtet wurden; auch Humfried der Kronseldherr starb an seinen Wunden.

Diese Unfalle benutend erschien Salabin von neuem bei Toronum², verbreitete bann seine leichten Rrieger bis Tyrus und feste sich endlich mit dem hauptheere zwischen Paneas und bem Jordan fest. Balduin eilte berzu, beob= achtete von einer Unbobe die Stellungen der Feinde und urtheilte fehr richtig, daß man die leichten Soldaten, welche jenseits des zur Linken stromenden kleineren Jordans umher= schwarmten, durch das Vorrucken in die Ebene vom turki= schen Hauptheere abschneiden und besiegen konne. Beides gelang, und schon theilten die Sieger ihre Beute, als Sa= ladin mit seiner ganzen Macht so plotlich hervorbrach, daß jene sich keineswegs ordnen konnten, fondern ein Theil in ben Fluß gesprengt wurde und ein anderer sich nicht ohne großen Verluft nach der Burg Belfort rettete. Viele tuch= tige Mitter kamen ums Leben. Undere wie Sugo von Ti= berias, der Stiefsohn des Grafen Raimund und Doo von

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 1014. Guil. Neubr. III, 11.

<sup>2 1178</sup> half eine sicilische Flotte Tyrus, Tripolis und Antiochien retten. Murat. annal. Raumer Palastina 140.

1178. St. Umand, der Großmeister der Templer wurden gefan= gen. Diesen wollte Salabin gegen einen seiner Berwandten auslosen; er aber antwortete mit der ihm eigenen stolzen Haltung: "Gott verhute, daß ich ein schlechtes Beispiel gabe und Undere, abnliche Auswechselung hoffend, sich dann besto leichter fangen ließen !. Ein Templer darf fur seine Losung nicht mehr geben, als seine Scharpe ober fein Schwert." — Eben so erklarte Hugo von Tiberias: "sein Land und feine Ginkunfte waren viel zu gering, als daß er die verlangte Losungssumme von 100,000 Byzantinern zahlen konnte." Saladin aber erwiederte: "es kann bir ja nicht schwer werden dieses Geld binnen der Frist eines Sah= res (die ich dazu bewillige) herbeizuschaffen; denn jeder tuch= tige Mann unter beinen Glaubensgenoffen wird bir gern einen Beitrag geben?." Sierauf sprach Sugo, die Gelegen= heit heiter und gewandt ergreifend: "Herr, ich glaube nicht unter meinen Glaubensgenoffen einen befferen und treffli= cheren Mann zu finden, als ihr send; erlaubt also, daß ich euch zuerst um einen Beitrag anspreche." — Da gab Sa= labin, auf den Scherz eingehend und feiner Natur folgend, nicht weniger als 50,000 Byzantiner; und die Emirn und Großen feines Hofes gaben auf Hugos ahnliche Bitte nach bem Beispiele ihres Herren so reichtich, daß 10,000 By= zantiner über die geforderte Summe zusammenkamen. Mit biesem Ueberschusse und elf außerdem noch freigelassenen Chriften beschenkt ritt Berr Sugo frohlich zu ben Seinen zuruck, und es war nicht unnaturlich, daß die Bewunde= rung bes großgesinnten Sultans, in Bielen ben Rriegs = und Religionshaß überwog.

<sup>1</sup> Robert. de Monte zu 1180. Histoire des Templiers I, 124. Wilh. Tyr. XXI, 29.

<sup>2</sup> Un fatto di Saladino con Ugone di Tabaria, nel libro del passaggio di Terra santa, pag. 255, msc. folio nella Bibl. Laurentiana. Catal. V, 269. Poctifch behandett und die Gesetze der Ritterschaft entwickelnd, in Barbezan fabliaux I, 59.

Sonst folgte aus jener Niederlage der Christen, ungeach= 1179. tet der Unkunft vieler europäischen Pilger, mancher ein= zelne Verluft; und wenn Saladin feine Macht nicht zu an= beren 3wecken gebraucht hatte, so wurde er im Jahre 1179 bem Konige Balduin schwerlich einen Waffenstillstand bewilliat haben. Aber auch diese ruhige Zeit benutten die Christen nicht auf gebührende Weise: insbesondere wurden bie Kamilienverhaltnisse ber Herrschenden, welche ein ver= knupfendes Band darbieten follten, die Quelle schwächender Streitigkeiten. So verstieß Boemund III von Untiochien feine Gemahlinn Theodora ohne Grund und wurde dafür von den Geistlichen gebannt; der wilde Rainald von Chatillon heirathete nach dem Tode feiner Gemahlinn Kon= stanze, die Wittwe des Kronfeldberren Sumfried von To= rono, und beffen unfahiger Sohn erhielt durch Konig Balbuin die Sand seiner jungeren Schwester Isabelle. Noch weit folgenreicher ward ein zweiter Mißgriff. Man hatte fehr richtig eingesehen daß Sibylle, die altere Schwester und Erbinn des Reiches, nothwendig an einen fehr mach= tigen Mann muffe verheirathet werden, und in diefer Be= ziehung Unterhandlungen mit dem Herzoge Beinrich von Burgund angeknüpft. Weil dieser aber zogerte und ber trankliche Konig bange ward, ganz in die Abhangigkeit Rai= munds von Tripolis und Rainalds von Chatillon zu ge= rathen, willigte er übereilt in die Vermahlung Sibyllens 1180. mit dem Grafen Guido von Lufignan. Weder Geburt (fo sprachen seine Gegner) noch Macht, noch Reichthum, noch Verstand gaben diesem Unspruch auf eine folche Begunfti= gung; nur korperliche Schonheit hatte ihn feiner Gemahlinn empfohlen 1.

<sup>1</sup> Guido fortuna et scientia inferior. Histor. brevis 1350. Wilh. Tyr. 1017. Frider. exped. asiatica 500. Otto S. Blas. c. 29. Guiz bos Stammbaum bei Alber. 411. Rady Bened. Petrob. 443 befchlief Guido Sibyllen, und nun mußte ber Ronig, obwohl febr ungern, ein: willigen.

Bieran reihte sich neuer Streit zwischen ber fonigli= den Familie und bem, auf manche Weise beleidigten und zurückgesetten, Grafen von Tripolis; und Raubzuge Rai= nalds von Chatillon ftorten den Frieden mit Saladin. Die= fer war fur jest zwar außer Stande eine überlegene Macht 1181 nach Sprien zu senden: aber in den Jahren 1181 bis bis 1183 bezwang er nach Ismaels Tode alle übrigen Ver= wandten Nureddins, und eroberte Karra, Edessa, Nisibis, ja fast ganz Mesopotamien. Da erkannten die driftlichen Fürsten, welches Ungewitter in verdoppeltem Maage über fie hereinzubrechen drohe?. Alle waren damals in fo große Urmuth versunken, daß man im Jahre 1183 eine allgemeine Bermogensteuer ausschrieb, von welcher weber Stand, noch Bolk, noch Geschlecht eine Ausnahme begrundete; und zu berfelben Zeit fegelte ber Patriarch Heraklius mit den Groß= 1184 meistern der Ritterorden nach dem Abendlande. Papst Lu= bis cius gab ihnen bringende Empfehlungen an die Griftlichen Ronige3, und auf einer großen Versammlung in Paris4 stellten sie die Bedrangnisse der morgenlandischen Christen lebhaft dar und legten dem Konige die Schluffel Jerufalems und des heiligen Grabes zu Kußen: allein weder Philipp August noch Kaiser Friedrich waren in diesem Augenblicke

<sup>1</sup> um 1182 vereinigten sich die Maroniten, welche zwischen Byblus und dem Libanon wohnten, mit der römischen Kirche; aber obgleich ihnen Innocenz III auf der lateranischen Kirchenversammlung formam ecclesiasticam officiorum etc. gab, war ihre Vereinigung doch nicht allgemein und dauernd. Wilh. Tyr. 1024. Alber. zu 1234. Pagi zu 1182, c. 10. Sanut. 183.

<sup>2</sup> Wir haben, um die Verhaltniffe unseres Werkes nicht zu verlegen, alles Einzelne übergeben muffen und verweisen auf Wilken.

<sup>3</sup> Schon Papft Alexander III erließ 1181 bringende Aufforderungen zum Beiftande ber morgenlandischen Chriften. Bened. Petrob. 356.

<sup>4 1184</sup> kamen die Gesandten nach Frankreich, Ansangs Februar 1185 nach England. Der Großmeister der Templer Arnold von Toroge starb schon in Berona. Guil. Neubr. zu 1184, III, 12. Guil. Nang. chr. Hist. des Templiers I, 139. Girald. Cambr. 135.

geneigt sich an die Spige eines neuen Kreuzzuges zu stellen, 1185. und die aus Mitleiden bewilligte Geldunterstützung genügte fo wenig als die freiwilligen Gelubde einzelner Pilger. Gleich dringend erneuten die Gefandten ihre Unforderungen in Eng= land: aber ben Rathen Beinrichs II schien es angemeffener, baß er sein Reich regiere, als baß er im Morgenlande nuß= lich zu werden suche. Deshalb lehnte der Konig, - mit Bezug auf die Gefahr, welche ihm von Frankreich und von feinen eigenen Sohnen drobe -, den Untrag ab, bot aber den Gesandten Unterstützung an Gelde. Bornig erwiederte ber Patriarch: "Gelb schickt uns das ganze Abendland, was bilft bies ohne einen Unführer? Uns ware ein Mann lie= ber der Geldes bedürfte, als Geld ohne einen Mann!" Dennoch beharrte Konig Heinrich auf seinem Entschlusse und fagte: "die morgenlandischen Fürsten suchen bei diesen Einladungen mehr ihren, als unferen Vortheil!"

Seit der Abreise des Patriarchen hatte leider des Roniges Rrankheit, obgleich sein Geist ungeschwächt blieb, im= mer mehr überhand genommen und ihn zulett des Gebrauchs nicht bloß der Hande und Fuße, sondern selbst des Gesich= tes beraubt. Bei diesen Umständen suchte und erhielt Guido Graf von Lusignan die Stadte Askalon und Joppe und die 1183. Wurde eines Reichsverwefers; Balbuin begnügte fich mit Berufalem und einer jahrlichen Ginnahme von 10,000 Gold= ftucken. Als er aber zu gleicher Zeit den Grafen öffentlich schwören ließ: "er wolle weder bei dem Leben des Koniges nach der Krone trachten, noch irgend etwas von dem Reichs= gute an Undere übertragen oder veräußern;" so saben sich Viele, die nur aus Eigennut fur Guido gewirkt und ge=

<sup>1</sup> Virum petimus qui pecunia indiget, non pecuniam qua vir eget. Doch giebt dies auch noch einen andern, obgleich abnlichen Sinn. Bromton zu 1185. Rigordus 14. Radulph, a Diceto imagines 625. Hemingford II, 33. Gie brachten bem Raifer dona plurima et poma aurea, musco impleta. Godofr mon. zu 1184. Concil. XIII, 641.

1183. stimmt hatten, unerwartet in ihren Hoffnungen getäuscht und die Ansicht gewann die Oberhand: daß der Graf seine eigenen Kräfte verkennend eine Last übernommen habe, welche zunächst ihn erdrücken und mit Schande bedecken, dann aber auch das Neich ins Verderben stürzen werde.

Saladin mochte ebenfalls nur eine geringe Meinung von Guido hegen': benn kaum hatte dieser die Berwal= tung angetreten, als ber Sultan mit feiner gewohnlichen Schnelligkeit über den Jordan ging, Scythopolis einnahm und das Land zwischen Jezrael und dem Berge Thabor besette. Das driftliche Beer, welches ihm von Dio = Ca= farea bis Mazareth entgegenruckte, zählte 1300 Reiter und 15,000 Fußganger und ward angeführt von Guido von Lufignan, Raimund von Tripolis und Rainald von Chatillon. Unstatt aber muthig anzugreifen, standen die Christen acht Tage im Lager still und geriethen in den größten Mangel, theils weil die Feinde alle Lebensmittel auffingen, theils weil Pisaner, Genueser und Venetianer ohne Vor= råthe vom Meere herbeieilten, um noch vor ihrer nahen Abfahrt gegen die Turken zu fechten. Die Urfachen jener Bogerung wurden fpater, nach Maaggabe der eigenen Dei= gung und Unsicht, verschieden angegeben. Ginige fagten: .. Saladins Stellung war unangreifbar, und er hatte uns bei weiterem Vorruden mit feiner leichten Reiterei gang eingeschlossen." Undere behaupteten: "Guido mußte bie Schlacht vermeiben weil die Fürsten, über feine Gewalt eifersuchtig, ihn verlassen und in Schande fturgen wollten." Noch Undere bemerkten endlich: "nur aus Unverstand und Reigheit habe Guido die Gelegenheit zu siegen aus den Banden gelassen." Diese lette Meinung erhielt doppeltes Gewicht, als Saladin, - weil auch ihm die Lebensmittel ausgingen und die Stellung feiner Gegner zu gunftig er= schien - feine Schlacht magte, sondern im Oftober 1183 hinwegzog.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 1037. Bohadin. 54.

Die Christen gingen hierauf nach Div : Cafarea zuruck 1183. und hofften von diesem Mittel punkte ihrer Besitzungen aus, jedem Angriffe am besten begegnen zu konnen; Rainald von Chatillon hingegen wandte sich nach Krach (Keref!), um Die Hochzeit seines Stiefsohnes Humfried von Torono mit Isabelle der jungeren Tochter des Konigs, zu feiern. Bald aber verwandelte sich die Freude dieses Festes in große Noth: benn plotzlich erschien Saladins übermächtiges Beer und erstürmte die Stadt. In angstlicher Berwirrung flo= ben die Bewohner, die Gafte, die Sanger, die Musiker zu ber, auf einer Unhohe liegenden Burg: allein auch biefe ware eingenommen worden und Keiner entkommen, wenn nicht Ritter Swain mit helbenmuthiger Tapferkeit eine Brude fo lange gegen die Turken vertheidigt hatte, bis jene sich retten und die Brude abbrechen konnten. Mit großem Gifer betrieb Saladin die Belagerung einen Monat lang, und erst als Botschaft eintraf, das driftliche Beer nahe zum Entfate und habe schon Segor erreicht, zog er sich, bas Land verwuftend, nach Damaskus zuruck und wandte feine Thatigkeit gegen die Beherrscher von Mosul?.

Unterdeß hatten sich die Klagen über die Unfähigkeit und das Benehmen des Grafen Guido täglich gemehrt und bei dem Könige um so leichter Eingang gefunden, da jener ihm keineswegs das wohlbefestigte Tyrus für Ferusalem einräumen wollte. Nicht bloß die Regentschaft (behaupteten Raimund von Tripolis, Boemund von Untiochien, Rainald von Sidon, Balduin von Rama u. m. U.) müsse dem Grafen genommen, sondern auch die Aussicht auf die Nachfolge dadurch entrissen werden daß man Balduin V (den Sohn Sibyllens von ihrem ersten Gemahle) wie es das Erbrecht gebiete, öffentlich als Thronsolger anerkenne. Und so geschah es: der Graf verlor am 20sten November 1183

II. 25

<sup>1</sup> Raumer Palaftina 263.

<sup>2</sup> Abulfeda erzählt biesen Zug Salabins gegen Krach zum Sormer 1184. Bergl. Bohad. 55. Wilh. Tyr. 1011. Wilken III, 2, 235.

1183. die Regentschaft und Balduin V ward in Terufalem ge= falbt und gefront. Bon allen Fursten war allein Guido (obgleich des jungen Konigs Stiefvater) zu diefer Keierlich= feit und zur Huldigung nicht berufen worden; er schwieg indessen, entweder aus Mangel an Rraft, oder weil selbst seine Gemahlinn bei jener Erhebung ihres Sohnes zu ge= winnen hoffte, oder weil beide barauf rechneten bag ihnen dereinst doch die Vormundschaft zufallen musse. Die Gegner Guidos blieben aber nicht auf halbem Wege stehen, fondern außerten: "allerdings fen die Entfernung bes Grafen von den Geschäften ein Gewinn; wie aber konne man barin wahre Hulfe sehen, daß dem, durch Rrankheit er= schöpften Konige, ein Rind mit bem Konigstitel zur Seite gesett werde? Das Reich bedürfe eines Mannes zur Leitung der öffentlichen Ungelegenheiten, und der Graf von Tripolis habe barauf bas erste und nachste Recht!" Ronig Bal=

nem Beistande, die She Sibyllens und des Grafen Guido zu trennen. Beide retteten sich aber vor der bereits ans geordneten geistlichen Untersuchung nach Askalon, entschulz bigten auf ergangene Vorladung ihr Außenbleiben mit Kranksheit und verschlossen dem Könige die Thore, als er persönslich seine Absichten durchsehen wollte. Foppe dagegen nahm den Statthalter Balduins willig auf, und aller Bemühungen der Johanniter und Templer ungeachtet, kam es zwisschen dem Könige und seinem Schwager zu offenem Kriege.

1185. Jeder nahm Partei, so wie ihn Ueberzeugung oder Eigennutz leitete, und ungewiß war der Ausgang. Da erlag endlich Balduin IV seinen vielzährigen Leiden und starb

am 16ten Marz 1185.

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 1183,

## Viertes Hauptstück.

Schon alle die erzählten Begebenheiten waren hinreichend, große Beforgnisse fur die Zukunft der morgenlandischen Christenstaaten zu erwecken: aber sie wurden fur den, welder zugleich die Gestaltung mancher allgemeinen Berhalt= niffe ins Auge faßte, leider noch fehr erhoht. Biele Lehns= mannen vergagen, daß allein in der Erhaltung des Ban= zen eine Burgschaft für ihr beschränktes Dasenn lag; und die Zweifel über das Unrecht auf den Thron und die Ver= waltung, waren ihnen ganz willkommen, weil sie dadurch einen Vorwand bekamen ihre Lehnspflichten zu umgehen, ober sich fur bestimmtes Parteinehmen Vortheile auszube= bingen. Nicht minder hielten sich die großen Ritterorden', auf den Grund papstlicher Aussprüche, für befreit von jeder Rehnsabhangigkeit, und geriethen mit dem Patriarchen und ber Geistlichkeit in neuen Zwist über ihre gegenseitigen Un= spruche und Vorrechte; ja Eifersucht und Neid trieb fogar Templer und Johanniter gegen einander, und wenn den Nittern auch noch nicht das Verdienst der Tapferkeit abge= sprochen werden konnte, so fand man doch unter ihnen nur felten Bucht, Milbe und Uneigennützigkeit. Die Fürsten

<sup>1</sup> Rymer foed. Aug. I, 1, 18. Man vergleiche, was wir schon S. 346, 347 zum Sahre 1162 über die Nitterorden erzählen mußten.

und Bischofe waren nicht im Stande biefen machtigen Ror= perschaften zu gebieten, und felbst ihre Abhangigkeit vom Papste blieb gering, da dieser bei dem Aufnehmen und Ausstoßen von Rittern und bei der Wahl des Großmeisters nicht einwirkte. Fast überall hatten sie sich von Steuern und Abgaben zu befreien gewußt', zeugten vor keinem welt= lichen Gericht (es sen benn in eigenen Angelegenheiten) und nahmen zuletzt nur von ihren eigenen Behörden Recht. Die unbedingte Allgemeinheit der firchlichen Einrichtungen erschien durchbrochen, indem jene (unbekummert um Bann und Interdift) Messe lasen, Gebannte zum Abendmable ließen und in geweihter Erde begruben, gleich Bischofen von Sunden lossprachen, in ihren Gebauden Berbrechern Schutz ertheilten, feine Rirchenzehnten entrichteten, Beift= liche eigenmächtig ein = und absetzten und, mit einem Worte, weder die Rechte des Pfarrers noch des Bischofes anerkann= ten. Ueber diese und ahnliche Dinge wurden auf der late= ranischen Kirchenversammlung im Jahre 1179 wider die Orden große Beschwerden erhoben; wogegen biese, sich ver= theidigend, behaupteten: wer Guter und Leben für die Christenheit aufopfere, verdiene folche Begunstigungen; und fragten?: warum man sie wegen der Steuer= und Zehnt= Freiheit beneide und beunruhige, wahrend man dem mußigen, nichtsthuenden Udel abnliche Borrechte gestatte? Defiun: geachtet sette Papst Alexander III zur Aufrechthaltung der Rirchenzucht fest: "die Ritter follen keinen Umgang mit

<sup>1</sup> Urkunde des Herzogs von Lothringen von 1160. Miraei op. diplom. III, 51 und Urkunde Friedrichs I von 1180 ibid. 60. In dieser, wenn sie anders ganz ächt ist, giebt der Raiser den Johannitern libertatem ab omnibus angariis et exactionibus et ab omni onere pecuniariae tributionis. Niemand soll sie in ius vocare, aut ad expeditionem cogere, aut ad opera servilia compellere, aut in pontium sive marium aut portarum transitu pedagium accipere, aut in soris telonium capere etc.

<sup>2</sup> Müntere Statuten cap. 4 und 9. Concil. XIII, 422, No. 9. Hist. des Templiers I, 128. Rymer I, 1, 10.

Gebannten haben und wegen Bannes geschlossene Kirchen iabrlich nur einmal eroffnen; fie follen die Beiftlichen fur alle nicht von ihnen gegrundete, sondern erworbene Kirchen bem Bischofe zur Bestätigung vorstellen, und funftig feine Bebnten ober Kirchen ohne beffen Bestätigung aus Laien= banden empfangen. Niemand darf sich (um den Kirchen= strafen zu entgehen oder um anderer außerer Grunde willen) als Schübling an die Nitter anschließen, und wird nur dann von der Gerichtsbarkeit ber geiftlichen Dberen befreit, wenn er sich und sein Eigenthum ganz und unbedingt bem Orden übergiebt." - Ferner legte Alexander III damals alle Kehden zwischen den Tempelherren und Johannitern bei und befahl, obgleich ohne vielen Erfolg, daß kunftig fein Streit durch Gewalt entschieden werde, fondern durch freundschaftlich gewählte Obmanner und in der hochsten Stelle durch den Papft.

Wenn nun diese großen, sonst so wurdigen Orden sich von Fehlern nicht frei hielten, wie viel weniger die kleineren Genoffenschaften und die Einzelnen! In den unzähligen Mostern war der religiose Sinn, welcher beim Unfange ber Kreuzzuge den Muth erhohte, feineswegs mit tieferer Ginsicht und nütlicher Thatigkeit verbunden worden, sondern fragenhaft übertrieben oder erschlafft. Zu dem vermehrten Besitze hatte sich überall Geiz oder Verschwendung einge= funden und beide führten, um neuer Erwerbung willen, zu Unthaten. Die Selben des ersten Kreuzzuges schlugen gro-Bere Deere, jest wurden die Chriften nur zu oft von ge= ringeren besiegt, und die rauhen Sitten des Abendlandes erlagen, bevor eine Beredlung stattfand, ber verweichlichen= ben Gewalt Ufiens. Luft am Genuffe trat an Die Stelle edler Freude über vollbrachte Thaten, und es giebt kein einziges Laster2, deffen die morgenlandischen Christen nicht

<sup>1</sup> Einig Neichsarchiv Spic. eccles. von Johannitern. Urk. 2. Vertot I, 177.

<sup>2</sup> Facinorosi, luxuriosi, mimi, histriones etc. terram obscoenis

von ihren eigenen Geschichtschreibern um diese Zeit beschulbigt werden: Raub, Spiel, Trunkenheit, Unzucht aller Urt, Gotteslafterung, burgerlicher Krieg; - und in Allem gin= gen die Geistlichen voran ! Mit Kirchenbann und Kirchen= strafen trieben sie Spott ober eigennützigen Sandel; nicht bas Umt, sondern die Pfrunde war der Gegenstand ihrer Bestrebungen. Krankenbesuche übernahmen sie nicht aus driftlichen Gesinnungen, sondern um Vermachtnisse zu er= pressen. Die Monche drangten sich, ungebührlich ihre Zellen verlassend, zu einträglichen geistlichen Verrichtungen; ja sie scheuten sich nicht mit öffentlichen Huren öffentliche Badehauser zu besuchen. Das schlechteste Beispiel gab ber Pa= triarch Heraklius?, welcher 1180 bem fast einfältigen Umal= rich gefolgt war. Er lebte im Chebruche mit der Frau eines Kaufmanns Niweri, welche ben größten Aufwand machte und spottweise die Patriarchinn genannt ward. In einer großen Versammlung der Barone trat Jemand zu

moribus et actibus inquinabant. Guil. Neubr. III, 15. cf. Bernard. Thesaur. 779. Math. Paris 98. Vitriac. hist. hieros. 1074, 1087, 1097. Historia hieros. 1150. Guil. Tyr. 583.

<sup>1</sup> Die Chriften gaben ihre Weiber und Verwandten preis, um Geld zum Freffen, Saufen, schonen Aleidern u. f. w. zu bekommen. Bei= sterbach 518. Dixit enim Patriarcha et verum fuit, quod suo tempore inventa sunt et descripta elocati corporis sedecim millia meretricum in sola civitate Aconensi, praeter alias, et occultas, et similes in matrimonio constitutas, quarum statum solus novit Deus. Descr. terrae sanctae mscr. in Bern. Et clerus et populus in varios luxus effluxerat, totaque terra illa flagitiis et facinoribus sordescebat. Sed et qui religionis habitum praetendebant, moderantiae fines turpiter excesserant regularis. Raro enim in monasterio, rariorque in saeculo, quem non morbus luxuriae vel avaritiae infecisset. Vitae Pontific. roman. 477. Guil. Nang. 31 1187. Unde regiones caeterae susceperant religionis exordium, inde totius immunditiae sumebant exemplum. Vinisauf c. 1, Ungluck zur Strafe der Unkeuschheit und Fresserei. Die ganze Welt stant von ihren Sunden. Freiburg. Chron. 19.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 1019. Iperius 670. Sarti I, 1, 291.

ihm und sprach: "Heraklius, ich hoffe auf schönen Lohn für die Botschaft, daß dein Kebsweib eine Tochter geboren hat." Und diese Unzucht des geistlichen Oberhauptes in Terusalem, war noch nicht einmal dessen höchste Anklage, da ihn einige Schriftsteller, obgleich ohne Grund, beschulzdigen!: er habe Wilhelm von Tyrus, der seiner Erhebung in Rom widersprach, durch Gift aus dem Wege räumen lässen.

Gern sah es das verderbte Geschlecht morgenländischer Christen, wenn europäische Pilger den Kampf gegen die Türken übernahmen: aber sodald man jenen durch gröbere oder seinere Künste ihr Geld abgenommen hatte, so wurten sie von den Undankbaren verlacht und verspottet. Auf der anderen Seite begannen aber auch die Neuangekommenen ost, leichtssinnig und gegen alle Verträge, Händel mit den Türken, und kehrten dann ohne sie auszusechten nach balziger Absühlung des Eisers in ihre Heimath zurück. Und diesenigen welche in Palästina blieben, waren in der Regel am wenigsten geeignet Nuhen zu stiften: weil der Auswurf des Abendlandes sich nach den fernen Gegenden drängte, um dort ungestört allen Lastern nachzuhängen, und weil die Kirche Verbrechern die Pilgerung als Buße und Strafe auslegte<sup>2</sup>. Der Himmelsstrich und die Umgebungen wirks

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 605.

<sup>2</sup> Econ im Jahre 1138 legte die lateranische Kirchenversammlung Brandstiftern die Pilgerung nach Terusalem als Buse auf. Concil. XII, 1504, No. 18. Innoc. III. epist. VI, 51. Quando aliquis in Hispania, Gallia, Germania, Italia aut aliis christianis nationibus malesactor deprehensus suerit, utpote homicida, latro, sur, incestuosus, adulter, sornicator, proditor, et timet propterea condignam a judice sibi irrogari poenam, sugit et transstretat in terram sanctam, quasi hoc contractum aboliturus malum, et quum illuc venerit, non animum sed locum mutavit. Brocardus in descript. terrae sanctae von ciner etwas späteren 3cit. Vix aliquos vidi, immo nunquam, qui redierint meliores, vel de transmarinis partibus, vel de sanctorum limmibus. Albert. Stad. 188.

ten aber keineswegs zur Besserung, sondern reizten zu neuen Sunden.

Bu dieser Unzahl von Uebeln kamen die schon erwähn= 1185. ten leidigen Verhaltniffe in der koniglichen Familie. Bal= buin IV hatte vor seinem Tode befohlen, daß die Templer und Johanniter alle festen Plate besetzen, der Graf von Tripolis die Regentschaft übernehmen und Berntus zur Bestreitung ber nothigen Ausgaben erhalten, Graf Joscelin aber Balduin V erziehen folle. Im Fall diefer jedoch un= mundig und ohne Nachkommen flurbe, mochten ber Papft, der Kaiser und die Konige von Frankreich und England einen Nachfolger ernennen; bis zu beren Entscheidung ver= bleibe dem Grafen von Tripolis die Regierung. Dieses Trennen der Besitzungen und der Unrechte bezweckte eine wechselseitige Bezähmung der Chrgeizigen; doch erhielt Graf Raimund für diesen Augenblick ein Uebergewicht, weil er schon bei dem Leben Balduins IV auf die Kronung Balduins V gedrungen hatte, jest durch angestrengte er= folgreiche Bemühungen' einer Hungersnoth vorbeugte und mit Saladin einen Frieden abschloß. Diese Rube und die 1186. Aussicht auf einen festeren Bestand ber Berwaltung, bau-

erte indeß nicht lange: benn Balbuin V starb bereits im ersten Jahre nach seines Dheims Tode?, und mit biesem Ereignisse anderten sich die Wünsche und Hoffnungen aller Parteien.

Raimund von Tripolis blieb in diefem Augenblicke, nach Joscelins arglistigem Rathe, ruhig in Tiberias und

<sup>1</sup> Mis Raimund fah, daß das Getreide nicht wuche: si ut paor de chier tans, fagt Guil. Tyr. 588.

<sup>2</sup> Vitriac. hist. hier. 1117. Arnold. Lubec. III, 23. Math. Paris 97. Bernard. Thes. 781. Roger Hoveden 515. Pagi zu 1185, c. 17. Man beschutdigte bald Raimunden von Tripelis, bald Sibuilen, daß fie Balduin V vergiftet hatten; beibes ift gang unbewiesen. Guil. Neubrig. III, 16. Ueber die Unsicherheit der Zeitrech= nung Wilken III, 2, 249.

überließ ben Tempelherren die feierliche Beerdigung bes 1186. Konigs': aber dies Zogern, welches wahrscheinlich jeden Bertacht gewaltthätiger Einmischung beseitigen follte, brachte bem Grafen großen Nachtheil. Rasch setzte sich namlich Quido (mit Joscelins Sulfe) in ben Besitz von Affon und Berntus, eilte bann nebst feiner Gemahlinn nach Jerufa= Iem und beide gewannen den Patriarchen für ihre gemein= famen Plane. Biele von den Großen wollten jedoch nur bann für Sibyllens Erhebung und Kronung wirken, wenn fie ihren, zur Regierung untauglichen Gemahl verstieße. Nach langem Weigern willigte sie endlich ein, unter ber ausdrucklichen Bedingung, daß man ihr eine neue und durchaus freie Wahl verstatte. Raum aber war diese feier= lich und eidlich zugestanden, als sie ausrief: "was Gott verbunden hat, sollen Menschen nicht trennen; Guido sen mein Gemahl und mein Konig, ich weiß feinen wurdige= ren fur meine Sand und das Reich?!" Gine fo taufchende, unerwartete Wendung erzeugte unter ihren Gegnern Be= ffurzung und Schweigen, unter ihren Freunden neuen Gifer. Der Großmeister der Tempelherren Gerhard von Belfort war langst ber Königinn gewogen: theils aus perfonlichem Hasse gegen den Grafen von Tripolis3, der ihm früher eine vortheilhafte Beirath vereitelt und ihn gezwungen hatte Templer zu werden; theils aus Ordenshaß gegen bie 30= hanniter. Deren Großmeister mußte, obgleich ungern, die Kronen aus dem Kirchenschaße herausgeben, und der Pa= triarch fronte und falbte Guido und Sibyllen am 21ften Julius 1186.

<sup>1</sup> Die Histoire des Templiers I, 142 erzählt nach Benvenuto de S. Georgio historia Montisferrati: Naimund und die Barone waren nicht in Terusalem erschienen, weit sie versprochen Sibyllen oder Isabellen als Königinn anzuerkennen, wenn Balbuin binnen zehn Jahren stürbe. Aber diese Nachricht ist unwahrscheinlich.

<sup>2</sup> Ueber Abweichungen in der Erzählung siehe Wilken III, 2, 253.

<sup>3</sup> Bernard. Thesaur. 792. Roger Hoveden 634.

1186. Sobald Kundschafter Bericht vom Geschehenen nach Neapolis brachten, wohin Graf Raimund mit Balduin von Ramla und seinen Unhangern gezogen war, so rief Gottfried, Guidos eigener Bruder aus 1: "wahrlich, wenn er unfer Konig geworden ist, so kann er einst auch wohl unser Herrgott werden!" und Balduin von Ramla sprach: "Guido ift ein Narr und ein Poffenreißer; er wird zur gemeinsamen Schande Aller das Reich verlieren, wie er es erworben hat, und wir werden untergehen durch seine Thor= beit, sofern wir Palastina nicht schleunig verlassen." Graf Raimund blieb am gefaßtesten. Er beruhigte Balduin durch die Erinnerung an seine Pflicht zum Kampfe fur die Christenheit und antwortete den Boten Guidos, welche den Huldigungseid verlangten: "die Berwaltung des Reiches sen ihm, unabhangig von dem Leben oder Tode des jun= geren Balduin, übertragen worden; er werde mithin nur ber Entscheidung der abendlandischen Fürsten weichen, oder, sofern diese nicht erfolge, dem gemeinsamen Beschlusse aller Großen bes jerufalemischen Reiches. Die einseitige Erhe= bung eines Unberechtigten konne seine Rechte und Pflichten weder mehren noch mindern." Es erfolgte aber keine Er= nennung eines Nachfolgers aus dem Abendlande, und ins= besondere antwortete der Konig von England nach dem Rathe der Barone: "fein Sohn folle nicht bas Ungewisse und Gefährliche übernehmen, fondern bereinst bas eigene Reich gottfelig regieren." In diefer Lage beschloß Raimund mit seinen Unhangern, daß Sumfried der gleichfalls un= fähige aber leicht zu lenkende Gemahl Zsabellens den Thron besteigen solle; dieser eilte jedoch, seine Schwäche fühlend, zur Koniginn und erhielt auf kindisch demuthiges Fleben, stolze Verzeihung. Seitdem unterwarfen sich, beim Mangel eines andern tuchtigen Kronbewerbers, die meisten Barone allmablich bem Konige, nur Balbuin von Ramla fagte ihm: "ich leifte euch ben Lehnseid wie einer ber fein

<sup>1</sup> Bern. Thes. 783. Guil. Tyr. 595. Dandolo 310.

Lehn hat noch haben will; meinem Sohne überlaffe ich die 1186. Besitzungen und gehe nach Antiochien."

Noch weniger gab Raimund von Tripolis vermitteln= den Vorschlagen Gehor; dem Beiftande Saladins vertrauend, welcher nach glucklicher Beendigung mancher Fehden in den öftlichen Theilen seines Reiches', ohnehin wieder auf Sy= rien und Palastina freundlich oder feindlich einzuwirken ge= neigt war. Gern versprach biefer bem Grafen Solbaten und Geld zur Unterftubung seiner Unsprüche, und verlangte dafür nur im Falle des Bedürfnisses den freien Durchzug burch bessen Gebiet. Ungeachtet dieses Bundnisses ergriff aber Raimund keine gewaltsamen Maagregeln: denn die Vorwurfe seiner Glaubensgenoffen gingen ihm zu Berzen und er fühlte, daß eben so leicht Alles zu verlieren als Al= les zu gewinnen sen. Ueberdies hatte Guido ben Waffen= stillstand mit Saladin verlängert2 und die Kriegslust neu angekommener Pilger gezügelt. Dennoch trat nur zu bald verderblicher Rrieg an die Stelle dieser unsicheren Rube.

Mit großen Schäßen und ansehnlicher Begleitung reisfete nämlich Saladins Mutter, dem Wassenstillstande verstrauend, durch die Länder der Christen von Aegypten nach Damaskus. Da übersiel sie Rainald von Chatillon (ob er gleich selbst bei Saladin Frieden gesucht und beschworen hatte) jenseit des Fordans, raubte ihre Schäße und tödtete ihre Begleiter; selbst die Fürstinn entkam nur mit Mühe<sup>3</sup>. Auf gleiche Weise behandelte er mehre andere Karavanen, welche nach Mekka zogen, und ließ die Gesangenen in hartem Sesängnisse schmachten. Auf gerechte Klagen gab er spottend zur Antwort: "Muhamed möge ihnen helsen." Vergeblich forderte Saladin Güter und Menschen zurück:

<sup>1</sup> Abulf. zu 1185. Bohadin. 62. Deguignes XIII, 1, 555.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 634.

<sup>3</sup> Abulf. Math. Paris 101. Ibn Alatsyr 454. — Ueber einen frus heren, von Saladin hart bestraften Bug Rainalds gen Meffa, Journ. asiat, V, 236.

1186, benn Rainald, stets in durftigen Umständen, mochte wohl das Meiste schon veräußert haben. Der Sultan verlangte hierauf: "daß König Guido durch christliche Fürsten und Rechtsgelehrte nach chriftlichen Gesetzen über die Frevel er= fennen laffe ';" - man wurdigte diefen Untrag keiner Unt= wort. Dhne bes Ersates ber Guter weiter zu erwähnen, bat Saladin jest nur um die Befreiung der Gefangenen; aber auch diese Nachgiebigkeit hatte keine Wirkung! — Da

1187, forderte der, über diesen unbegreiflichen Hochmuth mit Recht zurnende, Sultan vom Grafen von Tripolis den Durchzug fur ein Beer zur Bestrafung der wortbruchigen Christen und Raimund, welcher seinen Berbundeten nicht burch eine bestimmte Weigerung erbittern durfte, war sehr erfreut, als er das Versprechen ausgewirkt hatte: die Mannschaft solle nur einen Tag diesseit des Jordans verweilen und Die= mand in den Stadten und Dorfern beleidigen.

Beimlich ausgeschickte Boten benachrichtigten die Christen sogleich von der, auf nur so kurze Zeit bevorstehenden Gefahr und von dem Mittel ihr zu entgehen: deshalb fan= den die Turken nirgends erhebliche Beute. Als Thierry der Großmeister der Templer, welcher sich um dieselbe Zeit zu dem Grafen von Tripolis begab, um ihn für Guido zu gewinnen, von diesen Umständen Nachricht erhielt, setzte er aller Warnungen ungeachtet, den bereits abziehenden Fein= den nach. Um ersten Mai 1187 erhob sich zwischen ihnen ein heftiger Rampf. Siebenzig Templer, zehn Johanniter und wenige Soldner, konnten indeß die Uebergahl der Turfen nicht bezwingen: die meisten Christen famen ums Le= ben, Roger von Muhlen der Großmeister der Johanniter ward gefangen, kaum entging Thierry einem ahnlichen Schickfale, und nur der Templer Jaquelin von Mailly er=

<sup>1</sup> Bohadin. 26. Friderici exped. asiatica 500.

<sup>2</sup> Coggeshale 549. Guil. Tyr. 597. Vinisauf c. 2. Sanutus 191. Bern, Thesaur, 786. Histor. hieros. 1151. Histoire des Templiers I, 146. Michaud II, 275. Guil. Neubrig. III, 16 erzählt: viele

warb sich den größten Ruhm, indem er, während Alles um 1178. ihn floh, allein auf seinem weißen Rosse mit wunderbarer Kraft und unbezwinglichem Muthe kämpste. Ehrfurchtsvoll wollten ihn die Türken schonen, aber der Märtyrertod erschien ihm herrlicher als ein geschenktes Leben.

Als die Sieger bei Tiberias vorüberzogen, die Gefangenen hart gefesselt hielten und die Häupter der Erschlagenen vor den Augen Naimunds auf Stangen einhertrugen, wurde dessen schon früher wankendes Gemüth gewaltsam bewegt: er konnte sich von der Schuld, den Untergang seiner Glaubensgenossen herbeigeführt zu haben, nicht ganz freisprechen! Sobald ihm Guido, diese Stimmung benutzend, einerseits durch Gesandte schwere Vorwürse machen ließ, andererseits den Ersat der Kriegskosten, die Rückgabe von Berytus und außerordentliche Geschenke bot, willigte er in die Ausschnung und wurde von dem Könige, damit ihre innere Einigkeit sich auch im Aeußeren darlege, seierlich und freundlich ausgenommen und gesüßt.

Zwei Monate nachdem Saladin von dem Uebertritte des Grafen zu Guidos Partei Nachricht erhalten hatte, stand er mit einem Heere vor Tiberias, welchen Ort Raimunds Weib und ihre vier Sohne erster Ehe einstweilen vertheidigten, während Guido alle Besatzungen an sich zog und Keinen zurückließ, der nur irgend die Wassen tragen konnte². 1200 geharnischte Ritter und 20,000 Fußgänger,— ein größeres Heer als die Christen seit vielen Jahren zusammengebracht hatten —, zogen durch das fruchtbare Thal Sephorim den Türken entgegen; doch wurde Mancher durch übele Anzeichen erschreckt. Heraklius z. B. der Patriarch, nur seiner Liebschaften eingedenk, solgte dem Heere nicht mit dem heiligen Kreuze, sondern sandte an seiner

Edle hatten Guido an Saladin ausliefern wollen und sich freie Gewalt über Serufalem versprechen laffen; aber dies ift unwahrscheinlich.

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 24. Ibn Alatsyr 456.

<sup>2</sup> Vitriac. histor. hieros. 1118 und Bern, Thesaur. 787,

1187. Stelle den Prior der Kirche des heiligen Grabes; ein steinern Bild des Kindes Jesus brach in Stücken und Blut floß herab von den Theilen.

Bu dem heere im Thale Sephorim kamen am zweiten Julius 1187 Boten der Gemahlinn Raimunds und ftell= ten vor: daß Tiberias sich ergeben muffe, wenn es nicht schnell entsetzt werde. Man berief einen Kriegsrath und ber Graf von Tripolis sprach2: "wenn Jemand, ber noch vor kurzer Zeit feindlich gesinnt war, einen Rath ertheilt, so entsteht gewöhnlich die Besorgniß unaufrichtiger Gefinnung; wenn nun aber dieser Rath gar feinem eigensten Vortheile zu widersprechen scheint, dann glaubt Jeder, er muffe die argsten Absichten vermuthen, follte auch eine ver= standige Ueberlegung die Schablichkeit ber Worschlage fei= neswegs darthun. So fürchte auch ich Widerspruch und Argwohn, weil ich behaupte: man musse Tiberias nicht entseben. Ich werde alsdann zwar meine Stadt verlieren, meine Sabe, mein Weib und meine Kinder; allein eine Stadt laßt sich wieder gewinnen und erbauen, die Sabe neu erwerben, es laffen sich Gefangene lofen aus der Saft: wogegen die vorgeschlagene Maaßregel uns Allen Tod ober Gefangenschaft, ja dem ganzen Reiche unabwendbaren Untergang bereitet. Sobald namlich Tiberias erobert ift, ziehen sich die Feinde entweder zuruck und dann bleibt das Uebrige ungefährdet, und die dristliche Macht ist stark genug ihre Besatungen zu vertreiben; oder aber sie gehen auf uns los und leiden dann sicherlich großen Verluft, weil sie unsere gunstige Stellung so wenig erfturmen als in unfruchtbarer Gegend lange verweilen konnen. Wenn hingegen das drift= liche Heer nach Tiberias zieht, so verläßt es eine frucht= bare Gegend und gerath in wasserlose Buften. Alsbann werden uns die Feinde mit ihrer leichten Reiterei einschlie=

<sup>1</sup> Mathaeus Paris 100.

<sup>2</sup> Ueber diese Reden und Berathungen siehe hauptsächlich Wilh. Tyr. 600.

Ben und zur Bogerung nothigen; jedes Zogern ift aber schab= 1187. lich, weil ben Turfen auch in der übelsten Lage ein leich= ter Ruckzug in unzugangliche Berge frei steht und ihre Vorrathe ungeschwächt bleiben: wahrend wir nothwendig, no nicht ben Feinden, doch dem Mangel erliegen muffen. Ich wurde meinen Ropf zum Pfande fegen, diefer Rath fen der beste und diese Weissagung wahr, aber ihr moch= tet auch hierin nur leere Worte sehen; deshalb pruft ohne Vorurtheil meine Grunde und bedenkt, daß Sabsucht fei= neswegs die hochste Triebfeder meiner Handlungen senn fann, weil ich fonst leicht durch Saladins Freundschaft und Uebermacht meine Besitzungen geschützt und gemehrt hatte. Kur mein Recht trat ich früher gegen euch auf, unbefüm= mert um die daraus fur mein Eigenthum entstehenden Ge= fahren: benn nur ein Feiger bleibt hinter seinem Rechte und seiner Pflicht zuruck, nur ein Fauler zieht schläfrige Ruhe dem Streben nach dem vor, was das Schickfal ihm als erreichbar zeigt. Ich habe aber das Größere, die Be= rechtigung zur Herrschaft, aufgegeben, weil sie unvereinbar erschien mit dem Wichtigsten, der Erhaltung des Reiches. Glaubt alfo nicht, daß nach einem so bedachtigen, tief begrun= beten Entschlusse die Rucksicht auf das Geringere, auf den augenblicklichen Vortheil, mich umzustimmen im Stande fen."

So redete Naimund und es wurde nach seinem Vorsschlage beschlossen, nicht gen Tiberias zu ziehen. In der Nacht aber ging der Großmeister der Templer zu Guido; ihn trieb Haß gegen den Grasen und vielleicht auch innere Ueberzeugung. "Wie hast du, mein König," so sprach er', "einstimmig mit dem wilden Nainald von Chatillon dem Vorschlage des Grasen beistimmen können, ohne zu besorgen, daß er dir Verderben bereiten will? Allerdings soll man selbst der Feinde Meinung anhören, damit man desto schärfer prüse und seine Einsicht erhöhe: allein ihren Nath besolgen, hat noch Keinem genüßt. Meinst du, dem Gras

<sup>1</sup> Ibn Alatsyr 458.

1187 fen liege so wenig an der Sicherung seiner Güter, seines Weibes und seiner Kinder? Glaubst du, er werde gern dies Alles verlieren, um ein Reich zu retten, welches er noch vor Kurzem mit Hulse der ärgsten Feinde zu zerstören gedachte? Einverstanden mit Saladin wird er leicht Tiberias zurückerhalten: dir aber bleibt der Vorwurf, du habest mit einem solchen Heere dem Verluste dieser wichtigen Stadt unthätig zugesehen. Auf diese Schmach wird Raimund seine Größe bauen und sich rühmen, er habe das erobert, was du verlorest; und für wen der Ruf spricht, dem solgt die Menge und die Herrschaft."

Guido, immer nur von außen bestimmt und dem Groß=
meister sehr verpflichtet wegen der Erhebung zum Throne
und der Uebergabe vieler öffentlichen Gelder¹, befahl gegen
den ersten Beschluß, das Heer solle am solgenden Morgen
ausbrechen. Sogleich verbreitete sich Lärm und Thätigkeit
im Lager, die Fürsten und Barone erstaunten über die plötzliche Aenderung des Planes und wollten beim Könige selbst
erforschen, ob keine Täuschung vorwalte, ob neue Gründe
sich gezeigt und gewirkt hätten? Sie wurden nicht vorgez lassen. Der Morgen des dritten Julius kam heran und
das Heer zog vorwärts, still und von Ahnungen und Sorz
gen geängstigt.

Raum erfuhr Saladin (dem nur die Burg von Tibeziaß, nicht aber die Stadt mehr Widerstand leistete) den Aufbruch der Christen, so sandte er ihnen einen Theil seizner leichten Neiterei gerade entgegen; eine zweite Abtheizlung zog seitwärts um ihnen in den Rücken zu kommen. Iene erste Abtheilung gerieth bald mit den Christen in ein Gesecht und drängte sie von dem sür sie so unentbehrlichen Wasser hinweg, weshalb Johannes, ein erfahrener Nitter den Nath gab: "man solle jede schwächende Zögerung vers

<sup>1</sup> Bernard. Thesaur, 788. Wilh, Tyr. 602, Coggesh, 553. Coggesh, chron, angl. 811.

<sup>2</sup> Michaud corresp. d'Orient V, 482.

meiden und mit aller Macht vordringen, weil die übrigen 1187. Turken nicht widerstehen wurden, sobald die angreifende, burch Saladins Kahne als seine Leibwache bezeichnete Schaar überwunden sen." Diesen Vorschlag machte aber Graf Rai= mund zuvorderst verdächtig, weil Johannes einst unter ben Turken gefochten hatte, bann fugte er hinzu: "bie Gefahr wachse mit der Entfernung von dem ersten vortheilhaften Lager, und ein Ungriff auf die leicht entweichenden Reiter führe zu keinem Siege, sondern zur Berftreuung des Bee= res." Unterdeß fam die Nacht heran, man mußte das La= ger in wasserloser Ebene aufschlagen und blieb unter ben Waffen. Saladin aber, seine Gegner keineswegs gering schähend', überlegte noch, ob er die Schlacht wagen oder hinwegziehen folle; da gingen heimlich manche Christen zu ihm über und verfündeten: wie Sunger und Durft, Wachen und Sige Alle entfrafte und muthlos mache. Sierauf grunbete ber Sultan seinen Plan zur Schlacht.

Als die Christen mit dem Anbruche des Morgens den Kampf beginnen wollten, entwichen die Muhamedaner nach allen Seiten, dis jene ermüdeten und von der gewaltigen Hise dieses Sommertages fast erschöpft wurden. Hiezu kam, daß Saladin alles dürre Gras rings um die Christen her anzünden und dadurch die Gluth noch vermehren ließ. In dieser Noth eilte ein Theil von ihnen, den allgemeinen Besehlen zuwider, auf den hittinischen Hügel und wähnte thöricht, eine solche Vereinzelung biete den sichersten Schuch. Nunmehr sammelten sich die Türken, als wollten sie Schlacht in seinem Lande gesochten wurde, nach einer alten Sitte den ersten Angriff thun. Auch eilte er mit vielen Kittern einen Hügel hinab unter die Feinde, aber Takieddin Omar

<sup>1</sup> Roger Hoveden 635.

<sup>2</sup> Dorf Hettina am steilen Ubhang eines Berges zwischen Garten. Uti Bens Reise. Bertuchs Samml. Band 8, S. 453. Raumer Palastina 37.

1187. öffnete, den Befehlen Saladins zufolge, schnell seine Reis hen, ließ die Franken nuglos hindurchsprengen, und wandte sich dann rasch zum anderen Flügel des Beeres, wo bie Turken ben Kampf nicht mit Vorsatz versagt, sondern bereits ernstlich begonnen hatten. Weil Raimund und feine Schaar, anstatt hieher zu folgen, ihre Rettung in ber Flucht suchten'; so sahen sich die übrigen von Sie. Durst und Unstrengung bereits ermatteten Christen, burch bie flugen Maagregeln bes Sultans balb von jeder Seite einge= schloffen und erlagen, aller preiswurdigen Tapferfeit einzel= ner Abtheilungen ungeachtet, der Ueberzahl ihrer Feinde. 230 Tempelherren wurden getodtet, die Bereinzelten auf bem hittinischen Sugel aufgerieben, gefangen aber: Konig Guido und Amalrich sein Bruder, Rainald von Chatillon, Bonifaz von Montferrat, Graf Joscelin, Humfried von Torono, der Großmeister der Tempelherren und fehr viele andere Ritter und Solbner. Much das heilige Kreuz, welthes der Bischof von Bethlehem2 trug, siel nach seinem Tobe in die Bande der Saracenen. Das fen, so sprachen Diele, die Strafe des Himmels, weil er irdischen Waffen mehr als Gott vertrauend, gegen die Sitte der Geiftlichen, geharnischt in die Schlacht gegangen fen.

Diese Schlacht, gesochten am vierten Julius 1187 (und von den Saracenen Schlacht bei Hittin, von den Christen Schlacht bei Tiberias, Toronum, Mareskantia und der Burg Sors genannt) brach die Macht der Franken auf lange Zeit, und für den Augenblick war ihr Muth und ihre Bedeutung so gesunken, daß ein Saracene einen Ritter gegen ein Paar Schuhe vertauschte, und ein anderer dreißig

<sup>1</sup> Dies behauptet unter Andern Altissidor. chron. bei Bouquet XVIII, 254, und Schahabeddin 585.

<sup>2</sup> Roger u. Vinisauf c. 4 u. Chron, Paris. 4991 cvzáhlen bies vom Bischose Rusinus von Uffon. — Bohadin. 69. Sanut. 190. Vitae Pontis. 476. Belgic, chron, magn. 192. Guil. Nang. zu 1187. Benven. S. Georgio 354.

mit Stricken aneinander gebundene Christen hinwegsührte<sup>1</sup>. 1187. Von keinem ihrer Fürsten läßt sich rühmen, daß er mit Besonnenheit und ausgezeichnetem Muthe gesochten habe: während Usdal Nureddin, Saladins ältester Sohn, und Takieddin Omar sein Neffe, sehr viel zum Siege beitruzgen<sup>2</sup>. Dankseste wurden angeordnet und der Sultan schrieb nach Damaskus<sup>3</sup>: "nicht unsere Macht, sondern ihre Frevel haben jenen den Untergang bereitet. Das Kreuz ist in unsere Hände gefallen, um welches sie flatterten wie die Schmetterlinge um das Licht, unter dessen Schatten ihre Herzen sich versammelten, dem sie muthig vertrauten wie einer Mauer; das Kreuz, dieser Mittelpunkt und Kührer ihres Stolzes, ihres Aberglaubens und ihrer Tyrannei!"

Um nåchsten Tage ließ der Sultan die Gefangenen vorssühren, König Guido niedersühen und dem Erschöpften kühlendes Getränk reichen. Dieser gab den Becher weiter an Nainald von Chatillon; da gedachte Saladin der arabischen Sitte, wonach Jedem Sicherheit zu Theil wird, der von dem gastfreundlich Dargebotenen genießt, und spracht; "nicht ich, sondern du giebst diesem den Trank. Er ist der Urheber alles Frevels und alles Unglücks, er hat sein Wort so oft gebrochen als gegeben, während des Friedens schuldlose Pilger ermordet, geraubt gegen ritterliche Sitte, er hat schuldlose unseres Propheten gespottet. Ich that das

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1187. Amadodd. 20. Otto S. Blas. 29—30. Chron. mont. sereni. Aquic. auctar. Michaud II, 190. Nach bem Schreiben an Urban bei Godofr. monach. zu 1187 entkamen nur ber Graf von Tripolis, Nainalb von Sidon und Balian.

<sup>2</sup> Abweichungen über ben Tag in Chron. Erfurt. S. Petrin. und Bromton 1146. Iperius 673 hat den zweiten Julius, aber die meisten Stimmen vereinigen sich für den vierten Julius. Marganens. annal. zu 1187. Coggeshale. Abulfeda l. c. Vinisauf II, I, 5. Bened. Petrod. 504.

<sup>3</sup> Guil. Nang. chr. zu 1187. Michaud II, 485.

<sup>4</sup> Abulf. l. c. Bohadin. 27 u. 71. Hist. hieros. 1153. Sanut. 191. Wilh. Tyr. 608. Fundgruben III, 80. Schahabeddin 588.

1187. Gelübbe, ihn, wie er es verdient, zu tobten, und nur die Unnahme unseres Glaubens konnte für solche Beschimpfungen als Genugthuung erscheinen." Als Rainald hierauf behauptete: sein Versahren sey das unter Fürsten ganz gewöhnliche, und als er das Christenthum nicht verläugnen wollte, zog der Sultan sein Schwert, hieb ihn in die Schulter daß er zu Boden stürzte und befahl den, hierauf abgehauenen, Kopf in den Städten umherzutragen, zum Zeichen daß die gerechte Strase vollzogen sey.

Schrecken ergriff bei biefem Unblick alle Gefangenen, auch Guido den Konia; Saladin aber sprach: "nicht Ronige, sondern nur Missethater haben solch Schicksal zu befürchten; doch sind auch unter euren Rittern Friedensbrecher und Morder." Es wurde diefen die Wahl gelaffen, ob fie sterben, ober Muhameds Lehre annehmen wollten, die sich im Siege bewährt gezeigt habe. Sie antworteten: "Chri= stum, ber ba Gott sen und Gottes Sohn und der unbefleckten Junafrau Kind durch den heiligen Geist, wurden sie stets loben, anbeten, ihm vertrauen; nicht Muhamed, ber Unkraut gefået habe, ben sie verfluchten und verach= teten, gleich den Drohungen des Gultans." Sierauf wur= den die Templer und mehre Johanniter, um ihrer angeblich fruher begangenen Frevel und diefer neuen Schmahungen willen in Gegenwart bes Gultans hingerichtet; nur ben übrigen Rittern und Gefangenen widerfuhr keine Gewalt 1.

Unterdeß war Graf Naimund von Tripolis mit dem Sohne des Fürsten von Antiochien gen Tyrus geflohen: allein man verweigerte ihm hier die Aufnahme und beschulz digte ihn der seigen Flucht aus der Schlacht. Christen und Muhamedaner nannten ihn Verräther: jene, weil er mit Saladin ein Bündniß geschlossen, diese, weil er es nicht gehalten håtte. Gewiß stand er mit dem Sultane jest in

<sup>1</sup> Ibn Alatsyr 462. Schahabeddin 589. Bohadin, 70, Alber. 370. Nur ber Großmeister ber Templer blieb am Leben, sagt Vini sauf c. 5. Desgleichen mehre Johanniter. Bened. Petrob. 485.

feiner sträflichen Berbindung, und feine heilfamen Rath= 1187. schläge wurden durch die Christen felbst vereitelt: ob er aber in der Schlacht bis aufs Meußerste widerstand, oder übereilt floh, ob ihn Salabin liftig verschonte, oder ob cr fich entfernte um boch Einiges ba zu retten, wo bie Ber= stellung bes Ganzen unmöglich erschien: dies lagt sich um so weniger entscheiden, da nur Unklagen und keine Recht= fertigung bes Grafen auf uns gekommen find. Salabin, der jest nichts mehr zu befürchten hatte und über die wech= felnde Gesinnung Raimunds erzurnt war, verlangte, daß er nebst seinen Unterthanen die fruberen Bertrage beschwore. Diese wollten aber Form und Inhalt des Eides erst naber prufen, woraus Zogerungen entstanden; und während die= fer Bogerungen ergriff ben, von allen Seiten bedrangten Grafen, Schmerz und Born fo heftig baß fie, fast zum Wahnsinne gesteigert, seinem Leben ein Ende machten'. Er hatte weder den Staat gerettet noch fich felbst und es fehlte ihm, ungeachtet mancher loblichen Eigenschaft, aller= dings die feste Einheit des Willens und aller Krafte, welche allein ffarken und über jedes Ereigniß erheben fann. Sohn des Fürsten von Untiochien, Names Rainald, folgte ihm in der Herrschaft.

Aber wie verringerte sich auf allen Seiten die Herrsschaft der Christen! Ueberall schwache muthlose Besatzungen, nirgends tüchtige Anschhrer! Daher kamen allmählich in

<sup>1</sup> Bernard. Thesaur. 792. Guil. Neubrig. Guil. Nang. Belgic. chr. magn. 193. Manche entschuldigten den Grasen, er sen erst davongeeitt, als die Schlacht schon versoren gewesen, et dieunt, quod isto proelio non secit antigardiam nec ante alios tulit vexillum, sed secit retrogardiam. Der christiche Fahnenträger sen dagegen zu den Türken übergegangen (?). Alder. 371. — In der Histoire de Languedoc II, Not. LVI sindet sich ein scharssünniger Bersuch Raimund zu rechtsertigen wegen seiner Berbindung mit den Türken, seines Benehmens in der Schlacht, seiner tegten Krankheit u. s. w. Ibn Alatsyr 462 sagt: er sen aus Schmerz über das Unglück der Christen gestorben. Rabbi Soseph I, 188 erzählt: man habe nach dem Tode des Grasen gesunden, er sen beschmetten gewesen (?).

1187. die Hande des Sultans: Tiberias, Sidon, Byblus, Na= zareth, Rama, Hebron, Bethlehem, Lydda, Joppe, Reapolis, Berntus, Akkon und andere Stadte; bis Gaza wurde bas Land von den Turken ohne Hinderniß durchzogen. Uebergaben sich die Bewohner durch Bertrag, so geschah ihnen keine Gewalt', ihr Vermogen wurde gesichert und Sedem erlaubt hinwegzuziehen oder zu bleiben: benn bie Bekenner jedes Glaubens lebten ruhig unter Saladins Bepter. Geschah aber die Einnahme mit Gewalt, so er= folgte nicht felten Plunderung, ja Zerstörung der Stadt und Wegführung der Einwohner in die Gefangenschaft. Dem Geschichtschreiber Ibn Alatspr' war auf diese Weise eine Frau aus Joppe zugefallen, welche ein Kind, das sich verlett hatte, betrachtete und bitterlich weinte. "Warum weinst du, fragte jener, das Kind ist ja nicht das beine?" "Ich weine, gab sie zur Antwort, keineswegs über dieses Rind, sondern über all das Unglück, welches die Christen betroffen hat. Ich hatte einen Mann und zwei Schwestern, und weiß nicht was aus ihnen geworden ist; ich hatte fechs Bruder, sie sind Alle umgekommen!"

Nach jenen Städten ergab sich auch Krach<sup>3</sup>, die Burg Rainalds von Chatillon; jedoch erst nachdem die Besatung das Aeußerste erduldet und Mancher Weib und Kind verstauft hatte, um Lebensmittel zu erhalten. Saladin bewilzligte Allen nicht allein freien Abzug, sondern auch große Geschenke und lösete ihre Weiber und Kinder aus der Gestangenschaft: denn solcher Muth und solche Ausdauer von Dienern, in der Abwesenheit ihres Herren, verdiene Lob und Belohnung.

Inzwischen führte Udel, Saladins Bruder, neue Hulfs=

<sup>1</sup> Coggesh. 559, 563. Fundgruben III, 81.

<sup>2</sup> Ibn Alatsyr 464, 481, 484.

<sup>3</sup> Bern. Thesaur. 795. Wilh. Tyr. 612 zum August 1187. Nach Guil. Nang. aber ergab sich Krach erst 1189. Vielleicht mit Königsberg verwechselt. Siehe Vinisauf c. 15.

volker aus Aegypten in die sublichen Gegenden bes drift= 1187. lichen Reiches, und umlagerte Askalon. Hieher hatte sich die Koniginn mit ihren Tochtern geflüchtet, und lehnte Abels Aufforderung die Stadt zu übergeben, ab, indem fie außerte: "bas Schickfal Jerusalems werbe auch bas Schickfal Uskalons entscheiden." Bald aber machten die Bela= gerer fo rafche Fortschritte, daß man einen Bertrag ab= schloß!, laut beffen Saladin für die Uebergabe ber Stadt den Konig, bessen Bruder, den Großmeister der Templer und funfzehn andere vornehme Ritter aus der Gefangen= schaft entlassen follte. Ferner durfte Jeder binnen vierzig Tagen seine Guter verkaufen oder hinwegschaffen, nach eigenem Beschlusse in der Stadt bleiben, oder unter siche= rem Geleite nach Tripolis ziehen. Konig Guido bestätigte diesen Vertrag, jedoch erst nachdem er sich überzeugt hatte, die Stadt konne nicht langer mit Erfolg vertheidigt werden.

In Serufalem befehligte um diefe Zeit Balian von Ibe= tim. Dieser war in Berntus von ben Turken gefangen worben, und hatte nach eidlichem Berfprechen, bag er zuruckfehren und nicht gegen den Sultan fechten werde, von biesem auf wenige Tage Urlaub erhalten. Statt deffen ließ er sich durch den Patriarchen von seinem Gide entbin= ben und übernahm die Verwaltung des Reiches zu einer Beit, wo die offentlichen Raffen gang erschöpft und nur zwei Gewappnete in Jerufalem waren. Daber versuchte Balian aus den Bewohnern von Jerufalem und den dahin Geflüchteten Krieger zu bilden, und ließ das Silber von der Decke des heiligen Grabes vermunzen, um hievon die nothiasten Ausgaben zu bestreiten. Aber alle biese Mittel reichten nirgends bin, und an dem Tage der Eroberung Askalons traten Balians Gefandte vor ben Gultan, ent= schuldigten jene Wortbruchigfeit mit angethaner Gewalt,

<sup>1</sup> Einnahme den 5ten September. Margan. ann. Roger Hoveden 636.

<sup>2</sup> Wieber ein Beweis, daß Saladin nicht alle Ritter hinrichten ließ.

1187, und baten um freien Durchzug nach Tripolis fur fein Weib und feine Kinder'. Saladin, sich stellend als genuge ihm jene Entschuldigung, bewilligte dies Gesuch und fugte bann in Beziehung auf den in Unregung gebrachten Sauptpunft, bie Behandlung Jerufalems, hinzu: "ba Jerufalem mir eine heilige Stadt ist, und euch noch heiliger, so habe ich beschlossen sie nicht durch Gewalt, sondern wo möglich durch Vertrag einzunehmen. Deshalb bewillige ich euch 30,000 Byzantiner zur Befestigung berfelben, funf Meilen Land im Umfreise zur Bebauung, und freien Sandel und Baffenstillstand bis zum nachsten Pfingstfeste. Rommt aber um diese Zeit kein Entsat, fo übergebt ihr mir die Stadt gegen Sicherung ber Personen und ber Guter." Die Gefandten erwiederten: "unsere Pflicht ift Ferusalem zu ver= theidigen bis in den Tod." - "So will ich, entgegnete Saladin, die Stadt mit dem Schwerte erobern und es wird euch gereuen, daß ihr meine Milde verschmahtet."

Am 20sten September 1187 erreichte sein Heer Ferusalem und lagerte vom Thurme Davids bis zum Stephansthore. Weil man aber gegen diese besestigtere Seite der Stadt, trotz aller Unstrengung, keine erheblichen Vortheile gewinnen konnte, so wurde nach acht Tagen eine zweite Stellung, vom Stephansthore bis zum Thale Josaphat eingenommen?. Während die Franken unterließen tüchtige Gegenanstalten zu tressen, warsen die Türken ihren Gegenern aus künstlichen Schauseln Sand in die Augen, und gebrauchten ihr Geschütz mit solcher Umsicht und Gewandtsheit, daß ein Theil der Mauern niederstürzte. In dieser dringenden Gesahr traten Mehre auf und sprachen zu Bas

<sup>1</sup> Bohadin. 69.

<sup>2</sup> Achnliches geschah bei ber Belagerung Serusalems burch bie Franken. Band I, S. 207.

<sup>3</sup> Bohadin. 73. Arnold. Lubec. III, 26. Wilh. Tyr. 613. Math. Paris 101. Nach Coggesh. 567 kam Salabin ben 20sten September vor Ferusalem an.

lian und dem Patriarchen 1: "ihr berathet, wie wir horen, 1187. ob man Jerusalem noch langer vertheibigen, ober übergeben folle. Jenes ift bei ber Uebermacht unserer Feinde unmog= lich, dieses aber schandlich; und die gerühmte Milbe des Siegers barf unseren Entschluß um fo weniger bestimmen, ba fie eins ift mit seinem Vortheil und mit seinem Ruhme. Jene helbenmuthigen Manner, welche einst diefen Staat grundeten, zogen nicht aus der Nachsicht ihrer Feinde ver= trauend, - benn biefe ift am größten fur ben Gehorfam= ften, und feige Unthatigkeit ware fonst bas Rlugste und Loblichste -, sondern sie suchten den Feind auf, ihrer gerech= ten Sache vertrauend und dem ausharrenden Muthe, welchem Alles gelingt. Die Vorsehung hat nicht gewollt baß wir den Ruhm jener Berherrlichten theilen, und doch ift uns das Schwerere, ihnen das Leichtere zugefallen: uns bas Erhalten gegen die Machtigeren, mit geringen Rraf= ten; ihnen das Erobern von den Uneinigen, mit großen Beeren. Reine Lage ift aber fo schlimm, daß man nicht das Angemessene erkennen und beschließen konnte; ja es erscheint um so glorreicher, Beschlossenes unwandelbar zu vollführen, wenn keine Hoffnung außeren Erfolges ben Willen unterstütt. Darum werden diejenigen fast noch mehr gepriesen, welche dem unabwendbaren Untergange eines Staates entgegentraten und sich aufopferten, als biejenigen welche, vom Schickfale mehr begunftigt, einen Staat grun= beten ober vergrößerten. Auch steht uns, felbst in bieser ärgsten Lage boch eine mächtige Hulfe unwandelbar zur Seite, namlich: die glaubige Zuversicht, mit welcher Christen auf dem heiligen Boden fechten, wo Christus zuerst jedem Sterbenden neues Leben verhieß. Wer den Keinden bier erliegt, hat den Himmel gewonnen, wer ihnen ent= kommt, wird noch tanger fur ben herren kampfen; mithin ist kein Ungluck fur uns moglich, sobald wir thun was

<sup>1</sup> Diese Berathungen und Wechselreben fanden nach den genannten Quellen allerdings statt.

1187. uns obliegt. Es liegt uns aber ob, nicht daß wir vergeblich suchen den weiten Umkreis der Mauern zu schüßen sondern daß wir mit gesammter Macht an einer Stelle ir die Feinde einbrechen und Ruhm und Leben gewinnen, hier oder in jener Welt!"

So sprachen Ginige, ber Patriarch aber erwiederte: "daß man die Stadt nicht gegen die Keinde schüßen konne. ist auch meine Ueberzeugung; aber eben beshalb stimme ich dafür, mit dem Sieger zu verhandeln und alle gewaltsame Maagregeln bei Seite zu setzen. Warum vor ber Milde Saladins warnen? Ift sie etwa ber Grund unserer Beschlusse? Reineswegs! Wohl aber gewährt sie eine erfreuliche Aussicht in der verzweifelten Lage, wo wir uns auch ber größten Strenge unterwerfen mußten. Das Undenken an jene ersten Areuzfahrer kann uns nicht beschämen. benn die Sache der Christen ist in diesen Gegenden keineswegs burch unsere Schuld gefunken; wie follen so Wenige so Vielen widerstehen, wenn das Abendland verfaumt seinen Brudern Hulfe zu senden? Die Begrunder bieses Reiches haben das Mogliche unternommen und mit Beharrlichkeit vollführt, dafür rühmt sie jedes Geschlecht; wollten wir aber das Unmbgliche, nach raschem unverständigem Beschlusse wagen, so wurde man nicht den Muth preisen, sondern die Tollkühnheit tadeln. Nublos soll kein Blut vergossen werden: es ist Pflicht das eigene Leben zu erhal= ten, wenn deffen Aufopferung nichts fordert. Wolltet ihr aber bennoch lieber fterben, als die Stadt in ben Sanden ber Keinde sehen, so bedenkt daß jener Vorsatz nicht euch allein betrifft, sondern auch alle Wehrlosen, Weiber und Rinder. Ober glaubt ihr, daß Saladins Milbe fich nicht bei unaufhörlicher Unreizung in Born verkehren konne? Hoffet ihr daß er, ein Unglaubiger, die mit Gewalt er= ffurmte Stadt gelinder behandeln werbe, als eure Borfah= ren in dem gleichen Falle? Abschworung des heiligen Glau= bens, das ist der alleinige Preis, für welchen die Muha= medaner alsbann vielleicht bas Leben fristen. Damit ibr

also von der Schuld, die Wehrlosen aber vom Verderben 1187. errettet werden, muß Balian zu Saladin eilen und ohne Zögerung den Vertrag abschließen; denn innerhalb der zersstörten Mauern ist keine Stunde mehr Sicherheit vor den Keinden."

Des Patriarchen Meinung behielt die Oberhand': benn wie Wenige zuletzt des außersten Widerstandes gedachten, ging daraus hervor, daß man selbst für große Summen keine hinlanglichen Wachen an den gefährlichen Stellen der Mauer, nicht einmal auf eine Nacht, bekommen konnte. Mit Beten, Singen und Jammergeschrei wollte man des Himmels außerordentlichen Beistand erzwingen, und thözrichte Geißelungen und Dualereien des Leibes, sollten Mangel an geistiger Kraft und Heldenmuth ersehen. Hiezu kam, daß Saladin schon Manchen gewonnen hatte, Manzcher seine Größe verehrte unabhängig vom Bekenntnisse der Lehre, und daß die Römischkatholischen keineswegs von den übrigen christlichen Parteien geliebt oder thätig unterzstützt wurden.

Als Balian bei Saladin anlangte, sprach dieser: "ihr habt meine früheren Unträge verworfen, jett bindet mich ein Schwur, das Blut der Gläubigen zu rächen, welches eure Vorsahren einst in Terusalem vergossen. Auch ist nicht mehr Zeit zum Verhandeln: denn siehe, unsere Fahnen sind schon errichtet auf den Mauern, die Stadt ist in unserer Gewalt?" Balian wandte sich um und sah erschreckt, daß Saladin wahr redete. Stürmend drangen nämlich die Saracenen an der Stelle ein, wo sie die Mauern durch Untergrabung niedergestürzt hatten. Dech noch einmal warsen die Christen ihre Feinde zurück, und Balian erwiederte dem Sultan: "du willst uns nicht retten, wir können uns nicht retten; zerstören aber werden wir die Stadt und alle

<sup>1</sup> Coggeshale 570. Bernard, Thesaur, 797. Wilh, Tyr. 614. Austriac, chron. 3u 1187.

<sup>2</sup> Abulfar. 274. Ibn Alatsyr 471.

1187. Güter, morden alle Gefangenen und tobten alle Wehrz losen; damit dir die Lösung deiner Glaubensgenossen unmöglich sen und dir nichts bleibe, als der entsetzliche Kampf mit Verzweiselnden."

Saladin verwies die weitere Verhandlung auf ben nachsten Morgen, und befragte unterdeß Geistliche und Rechtsgelehrte: ob er sein Gelubde brechen durfe? Sie bejahten die Frage, weil dadurch die heilige Stadt und viele Gläubige erhalten wurden; und nach der Rucknahme stren= gerer Bedingungen einigte Saladin sich mit Balian über die folgenden!: "Serufalem wird unbeschädigt übergeben. Kur den freien Abzug mit Sabe und Gut zahlt ber Mann zehn Goldstücke, das Weib fünf, das Kind eins; 7000 Urme werden mit der runden Summe von 30,000 By= zantinern geloset. Das heilige Grab bleibt verschont, und gegen Erlegung eines Byzantiners kann es jeder Christ ungehindert besuchen. Binnen vierzig Tagen muß die Losungsfumme zum Thurme Davids abgeliefert seyn, wenn für die Einwohner, statt des freien Geleites zu driftlichen Besitzungen, nicht Gefangenschaft eintreten soll."

Um dritten Oftober des Jahres 1187², achtundachtzig Jahre nach der Eroberung Jerusalems durch die Franken, zog Saladin unter Trompeten= und Pauken=Schall in die Stadt, dann in den Tempel. Uls das vergoldete Kreuz, welches bisher dessen Spike zierte³, von den Türken her= abgestürzt ward und zerbrach, erhoben, nach den Worten eines morgenländischen Geschichtschreibers⁴, die Christen in

<sup>1</sup> Sanutus 197. Frider, I exped. asiat. 501. Abulf. 3u 1187. Wilh. Tyr. 617. Vinisauf c. 9.

<sup>2</sup> Bertrag ben 2ten, formticher Einzug den 3ten Oktober. Witzken III, 2, 311. Abulf. Pagi critica zu 1187, c. 10. — 1518 Sahre früher erfocht, ben Berechnungen zufolge, Alexander die entsscheibende Schlacht bei Arbela.

<sup>3</sup> Vinisauf I, 9 sagt, abweichend, das Kreuz habe auf der Kirche ber Hospitaliter gestanden.

<sup>4</sup> Ibn Alatsyr 473. Schahabeddin 614.

und vor der Stadt ein solches Klagegeschrei, daß der Boden 1187. erzitterte. Saladin schickte dies Kreuz (nebst der erbeuteten Königskrone) dem Chalisen nach Bagdad, und dieser des sam Thore Ulnoubi, jedoch dergestalt zu vergraben, daß ein Theil aus dem Boden hervorrage, damit die Muselmänner darauf treten und spucken könnten. Aus dem Tempel in Ferusalem entsernte man Alles was nur Christen heilig war, wusch die Wände mit Rosenwasser, räuscherte mit Umbra, und Takieddin, des Sultans Nesse, legte selbst Hand an diese, sür höchst würdig gehaltenen Geschäfte. Nachdem dies Alles vollbracht war, las Mushamed Ebn Saki, der angesehenste muhamedanische Geistzliche, den Koran statt des Evangeliums vor, und sprach zu den Versammelten?:

"Gelobt sen Gott, der den Islam erhoht durch seinen Beistand, die Bielgotterei erniedrigt burch seine Macht, die Welt regiert nach seinem Willen, die Wohlthaten vertheilt nach Maaßgabe unseres Dankes, die Unglaubigen sturzt durch ihre Liften, den Fürsten Gewalt giebt nach seiner Gerechtigkeit, das kunftige Leben benen verleihet, die ihn fürchten, der da befiehlt ohne Widerspruch und seine Be= schlusse vollzieht ohne Bogern! Dieser Gott, den ich preise, gab feinen Auserwahlten ben Sieg und reinigte fein Saus, bas voll Unrathes war und voll Schmutes ber Bielgotte= rei. Denn er ist ber einige alleinige Gott, ohne Genossen; ber Ewige, welcher nicht zeugt, noch erzeugt wurde. Mu= hamed, sein Diener und Gefandter, - ber in einer Nacht von Medina nach Terusalem reisete und bis in den Sim= mel emporftieg -, sturzte ben Gogendienst und machte die Lugen zu Schanden: benn es ist Frevel, ben Sohn Marias einen Gott zu nennen; ja diefer felbst wird nicht laugnen, daß er Gottes Diener sen. Euch ward bas

<sup>1</sup> Posaune 75. Hemingford II, 34.

<sup>2</sup> Die längere Uebersehung aus dem Arabischen bei Michaud II, 496, und Aehnliches in den Fundgruben III, 123.

1187 größte Gluck zu Theil: benn ihr befreitet die Wohnung ber Propheten, die Heimath ber Offenbarung, das Biel ber Seiligen. Um diefer Eroberung willen öffneten fich bie Thore des Himmels, Lichtglanz drang hinab bis in die finstersten Tiefen, die Engel jauchzeten, die Machte bes Himmels beteten fur euch, und die Propheten und Gesandten Gottes weinten Thranen ber Freude. Erhaltet euch diesen Segen des Herrn durch die Furcht des Herrn! Butet euch vor Leidenschaften, Ungehorfam und Feigheit, hutet euch, daß sich der Teufel und der Unglaube nicht in eure Berzen einschleiche. Gott hat euch erwählt; barum opfert euch freudig fur ihn auf, helft ihm und er wird euch helfen, gebenket seiner und er wird euer gedenken, er= zeiget ihm Gutes und er wird es euch erzeigen. Ober alaubt ihr daß eure Sabel von Stahl, eure schonen Pferde, ober eure Ausdauer den Sieg gewonnen haben? Rein, nur von Gott kommt ber Sieg! Nur mit seiner Sulfe konnt ihr die Gottlosen vertilgen, die Zweige der Unglau= bigen abschneiden und über sie herfallen wie über eine leichte Beute. Der beilige Krieg ift euer bester Gottes= bienst und eure edelste Sitte. — Du aber Gott unfer Berr, erhalte den Sultan, der fich vor deiner Macht erniedrigt und beine Wohlthaten erkennt, erhalte bein schnei= bendes Schwert, beinen glanzenden Stern, ben Beschüger und Vertheidiger des wahren Glaubens, den siegreichen Fürsten, den Mittelpunkt beiner Getreuen, den Eroberer bes Kreuzes, ben Reiniger beines heiligen Saufes. Umgieb ihn mit beinen Engeln und erhobe ihn fur feine Thaten!"

Während die Muhamedaner so ihre Freude und ihren Dank bezeigten, wehklagten die Römischkatholischen über ihr unermeßliches Unglück, hörten zu spät auf die Stimme ihres Gewissens und gelobten Besserung. Da sie aber nicht, gleich den übrigen Christen, den Sprern, Griechen, Armeniern, Jakobiten, Georgianern u. s. w. , friedlich un=

<sup>1</sup> Belgic, chron, magn. Guil. Nangis. Ricard. monach. 456.

ter Saladins Zepter wohnen wollten, so mußten sie vor 1187. Allem an das Aufbringen der Lofungssumme benken. Bu= vorderst nahm man 30,000 Byzantiner aus dem sogenann= ten Schape des Koniges von England (der mithin nicht Bertheidigung ber Stadt angewendet war!); bann ver= Beichneten in jedem Viertel der Stadt zwei geprufte Manner bas Vermogen jedes Einzelnen. Was, nach dem Ubzuge der eigenen Losung und der Reisekosten bis zu der nachsten driftlichen Stadt, übrig blieb, wurde zur Befrei= ung der Urmen gesammelt; die Summe reichte aber keines= wegs hin, weil Biele (bem Worte Saladins vertrauend, baß die Guter durch ihn nicht gefährdet werden follten) ihr Eigenthum verbargen und durch die, ihren Mitbrudern brohende Gefahr ungerührt blieben. Da erbat sich Abel vom Sultan seinem Bruder, taufend Gefangene, und schenkte ihnen die Freiheit ohne Lofung'; auf gleiche Bitte erhiel= ten ber Patriarch und Balian taufend Gefangene, und beide folgten Abels Beispiele. Saladin, hievon benach= richtigt und niemals übertroffen in der Großmuth2, forgte nunmehr für die Verpflegung der Kranken, und ließ alle biejenigen welche ihr Unvermögen nachwiesen, unentgeltlich frei3. Dennoch verfürzten ihn bei der Zahlung bald die Christen, bald seine eigenen habsuchtigen Diener: jene nam= lich entflohen über die Mauern ober als Saracenen verklei= bet; diese behielten das Geld, oder führten auch wohl die welche nicht zahlen konnten, gefangen auf ihre Besitzungen . Bis zum Ablaufe der gesetzten Frist und bis zur Bezahlung

König Heinrich II von England hatte den Templern und Johannitern 15,000 Mark vermacht. Rymer I, 1, 19.

<sup>1</sup> Auch die Orden löseten Manchen. Hist. des Templiers I, 159.

<sup>2</sup> Der milbe Saladin. Wirner und ebenso der Goldener in Sagens Minnesinger III, 14, 52.

<sup>3</sup> Guil, Neubr. Bohadin. 74. Die Sprer hielten christlichen Gotzesbienst beim heiligen Grabe. Alber. 372.

<sup>4</sup> Ibn Alatsyr 472. Schahabeddin 597.

1187. der Lösungssummen, blieb das türkische Hauptlager außers halb der Thore; zwölf Saracenen wachten jedoch zur Bershütung von Unbilden in jeder Straße Jerusalems, und während dieser ganzen Zeit siel auch nicht die geringste Gewaltthätigkeit vor. Endlich zogen die auswandernden Christen durch das Thor Davids vor Saladin vorüber: zuerst die Königinn, der Patriarch und Balian, dann die Ritter, zuleht das Bolk. Da slehten die Beiber und Kinzder der, vom Sultan in den Schlachten Gesangenen um seine Gnade?; und über den Jammer dis zu Thränen gerührt, schenkte er allen Gesangenen die Freiheit, Geld aber zum Troste an diejenigen, deren Männer und Väter bereits gestorben waren. Von 220,000 Goldstücken hatte Saladin beim Abzuge von Jerusalem nichts übrig; sie waren sämmtlich vertheilt!

Die Saracenen, welche als eine sichernde Bedeckung den Christen zugeordnet waren, setzen die Ermüdeten und Kranken auf ihre Pferde und gingen, diese sorgsam sührend, zu Fuße nebenher. So gelangte der Zug aus den Ländern der Muhamedaner in die christlichen Besitzungen; aber in Tripolis wurde den Unglücklichen nicht allein die Aufnahme verweigert, sondern es brachen sogar viele ihrer Glaubensbrüder tückisch hervor, raubten die Güter und mißhandelten die Weiber. Einer Mutter hatten sie auf frevelhafte Weise alle Habe, alle Nahrungsmittel genommen; sie warf verzweiselnd ihr Kind in das Meer. Ein

<sup>1</sup> Der Patriarch nahm alle heiligen Gefäße und alles bewegliche Kirchengut mit, und Saladin verbot ihn daran zu hindern. Ibn Alatsyr 473. Schahabeddin 603.

<sup>2</sup> Sanutus I. c. Bern. thes. 801.

<sup>3</sup> Nach Wilh. Tyr. 620 wurde den Grafen von Tripolis der schwere Borwurf treffen, die Thore geschlossen und die Frevel nicht gehindert zu haben; aber laut Radulph. a Diceto imag. 640 starb er bereits 14 Tage nach der Eroberung Ierusalems, und um diese Zeit war der Zug der Gelöseten noch nicht ausgebrochen.

anderer Theil der Ausgewanderten erreichte Alexandrien, 1187. und wurde von dem türkischen Besehlshaber der Stadt freundlich behandelt und verpslegt. Die Pisaner, Beneztianer und Genueser weigerten sich aber, irgend Jemand unentgeltlich in ihre Schiffe auszunehmen. Da sprach jener Muselmann: "es sey serne, daß durch die Härte ihrer Glaubensgenossen diejenigen umkommen, welche mein großer Fürst erretten wollte!" Er zahlte das verlangte Geld und besorgte die Einschiffung.

<sup>1</sup> Epist. regum et princ. in Bongars I, 1172.

## Fünftes Hauptstück.

Seit dem Jahre 1148 waren nur einzelne durch innere Neigung angetriebene Schaaren von Pilgern nach Palaffina gewandert, alle Bemühungen der morgenlandischen Fürsten und der Papste, einen neuen großen Kreuzzug zu bewirken, aber ohne Erfolg geblieben. Denn der ungluckliche Husgang des zweiten Kreuzzuges unter Konrad III und Lud= wig VII, die Undankbarkeit ber fprischen Fursten und die Erschöpfung des Abendlandes durch den Berluft so vieler Menschen, schreckte von jedem abnlichen Unternehmen ab. Biezu fam, daß die Ronige von Sicilien mit Sofranken fampfen mußten, England und Franfreich fich unter einan= ber befriegten, bes Raisers Macht gegen ben aufstrebenden Sinn Italiens und die papstlichen Unsprüche gerichtet war, ber Norden zu fern lag, und endlich Spanien fich kaum ber naberen Keinde erwehren konnte. Nicht minder schlug bie, besonders von den Papsten gehegte Soffnung, einige turkische Fürsten, z. B. den Sultan von Ikonium für bas Christenthum zu gewinnen', durchaus fehl; und man muß sich bei all diesen Werhaltnissen eher wundern, daß der schmale chriftliche Ruftenstaat so lange den Usiaten wider= stand, als daß endlich Terufalem einer so gewaltigen Ueber=

<sup>1</sup> Merander III versuchte es 1169. Math. Paris 79. Concil. XIII, 92.

macht erlag. Die Nachricht von der Eroberung dieser heis 1187. ligen Stadt, weckte aber das gleichgültiger gewordene Abendsland wie ein furchtbarer Donnerschlag. Reue und Gewissensangst, Jorn und Verzweislung, Furcht und Hoffnung und Kriegsmuth, kurz Gemüthsbewegungen und Leidenschaften aller Art durchkreuzten sich und erzeugten Erscheisnungen, wie man sie nur neunzig Jahre vorher beim Anstritte des ersten Kreuzzuges gesehen hatte. Papst Urban III erlag dem Schmerze', daß solch Unglück in seinen Tagen einträte, während die Regierung Urbans II durch die Frünzdung des jerusalemischen Staates sen verherrlicht worden. Gregor VIII's sein Nachsolger, ein Mann von strengen Sitten, bezeigte den größten Eiser für die Besreiung des Morgenlandes und erließ Schreiben an alle Christen's:

"Ihr hörtet, welch schreckliches Gericht des Herrn über Jerusalem erging; ein Gericht welches uns so betäubt, so in den tiefsten Schmerz versenkt hat, daß wir kaum wissen was zu fagen, was zu thun sen und mit dem Propheten ausrufen möchten: ach daß meine Augen Thränenquellen wären, daß ich Tag und Nacht beweinen möchte die Er-

<sup>1</sup> Nach Einigen erfuhr Urban die Einnahme von Jerusalem nicht mehr; doch ist dies nicht unmöglich, wenn er den 19ten Oktober starb, wie Pagi c. 12 annimmt. Sonst sinden sich Abweichungen über seinen Todestag: 30sten September, Chr. Cavense 926. Festo Lucae den Isten Oktober, Guil. Asmor. 74. den 20sten Oktober, Roger Hoved. 636. Alber. 373 schreibt sesto Luciae wahrscheinlich sür Lucae. Auf jeden Fall ersuhr Urban die Niederlage dei Hittin, und sterb aus Schmerz. Bromton 1147. Vitae Pontis. 477. Bonon. hist, misc.

<sup>2</sup> Gregor Morra aus Benevent. Aldimari 392. Corner 777. Suis vehemens castigator, Pipin 13. Heinrich Abt von Clairvaux tehnte die papftliche Würbe ab und ward Legat für Deutschland und Frankreich. Belgie. chr. magn. 222. Gregorius a minus discretis putatus est per nimiam abstinentiam cerebro delirare, Guil. Neubr. III, 21. Martin. Fuld. 1697. Concil. XIII, 661. Bullar. magn. I, 48.

<sup>3</sup> Ueber die Theilnahme ber Danen, Langebek script. V, 341.

1187. schlagenen in meinem Bolke! Aber nicht bloß die Bewoh: ner jenes Landes sundigten, sondern auch wir: benn überall ist Streit und Aergerniß zwischen Konigen, Fürsten und Stadten; es ist, wie die Schrift fagt?, feine Treue, feine Liebe, fein Wort Gottes im Lande, sondern Gotteslaftern, Lugen, Morden, Stehlen und Chebrechen hat überhand genommen und es kommt eine Blutschuld nach der andern. Dennoch sollen wir im Rummer nicht verzagen oder gar in Zweifel gerathen, als konne Gott, ber im gerechten Born über die Menge der Sunden uns hart bestrafte, nicht durch Demuth und innige Reue versohnt werden. Darauf also wendet eure Berzen und gebt, der Berganglichkeit alles Irdischen eingebenk, eure Guter dem Berrn, von dem ihr sie empfingt; ja gebt ihm, euch selbst! Was ihr sonst verlieren mußtet, wird euch badurch erhalten und in himm= lischen Vorrathshäusern niedergelegt, wo es der Rost nicht angreift und die Burmer nicht fressen. Nehmt also ben Augenblick der Gnade mahr, errettet das Land wo der Brunnquell des Glaubens entsprang und vergeßt, wo der himmel zu gewinnen ift, alle geringeren 3wecke!"

Gregor VIII erlebte den Erfolg dieser Bemühungen nicht3: denn kaum war es ihm gelungen die Einwohner von Genua und Pisa auszusöhnen und dem Kreuzzuge ge=neigt zu machen, so starb er in der lehten Stadt. Sein Nachfolger Klemens III beharrte indeß auf demselben Wege, und die Wirkung der Kreuzpredigten wurde noch dadurch erhöht, daß der Erzbischof Jorik von Thrus und andere Gesandte und Flüchtlinge überall umherzogen, und die

<sup>1</sup> Hemingford II, 36. Ieremias IX, 1,

<sup>2</sup> Hosea IV, 1.

<sup>3</sup> Vitae Pontif. 479. Klemens III ein Römer, erwählt am 19ten December; früher hieß er Paulus und war Bischof von Präneste. Sigonius und Baronius c. 20 zu 1187. Chron. Pisan. 191. Alber. zu 1188. Bosov. annal. Cassin. monach. Morrona I, 151 über Gregord Grabmal.

Unfälle der morgenländischen Christen aufs Lebhafteste schil= 1187. berten 1.

Zuvorderst eilten alle Templer und Johanniter, die sich in Europa aufhielten, ihrer Pflicht gemäß nach Usien2; gleichzeitig rufteten die italienischen Sandelsstädte, und Ronia Wilhelm II von Sicilien (der während feiner Kriege mit den Byzantinern viele Kreuzfahrer durch Ueberredung oder Gewalt vom Zuge abgehalten und gegen die Griechen gebraucht hatte) hielt sich nicht fur unschuldig an dem Verluste des heiligen Landes<sup>3</sup>, und sandte deshalb noch eher als die übrigen eine Hulfsflotte unter Margarits Unfuh: rung nach Usien. Und so wuchs steigend die Bewegung nach allen Seiten, und neben Bugen, Gebeten, Rlage= gefängen und Fasten traf man die allgemeinsten, die um= fassendsten Vorbereitungen zu neuen Zugen 4. Bald fragte man nicht mehr, wer mitgehe, sondern wer zurückbleibe? Und die Zurückbleibenden wurden als feige und weibisch verlacht und verspottet's, wahrend Mutter ihre Sohne, Weiber ihre Manner befeuerten und klagten: daß die Schwache ihres Geschlechtes sie von Helbenthaten zuruck= halte. Kaum schien es der Reizmittel zu bedürfen, welche die Kirche aus der Fulle ihrer Macht den Pilgern bewil= ligte: Ablaß, Befreiung von Zinszahlungen, Schutz für die Guter der Abwesenden u. a. m.

Von entscheidender Wichtigkeit war es dagegen, welchen Entschluß Raiser Friedrich in diesem Augenblick ergreifen

<sup>1</sup> Hist. des Templiers I, 161.

<sup>2</sup> Vitae Pontif. 478. Dandolo 313. Sismondi II, 264. Pisan. monum. 976. Marin. III, 261.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 625. Pipin, 41. Alber. 369.

<sup>4</sup> Belgic. chr. magn. 193. Fere cunctae nominis christiani Provinciae, ad maturandum iter propositum, immensis apparatis studisque favebant. Guil. Neubr. III, 24.

<sup>5</sup> Vinisauf I, 17.

<sup>6</sup> Im December 1187 hatte Friedrich zwischen Ivois und Mouzon

1189, werde: denn bei allem Eifer der Deutschen für die Be= freiung des heiligen Landes, wollten boch nur Wenige bas Rreuz auf die bloße Aufforderung papstlicher Gefandten wirklich annehmen. Mehre folgten schon den Ermahnungen einheimischer deutscher Bischofe; das gesammte Volk gerieth aber erst in Bewegung, als Friedrich in der Fastenzeit' bes Jahres 1188 auf einem großen Reichstage in Mainz das Kreuz aus den Handen des Kardinalbischofs Heinrich von Albano und des Bischofs von Wurzburg empfing? Den Vorschlag, bloß seine Sohne nach dem Morgenlande abzusenden3, wies der Raifer als unpassend zurud: benn er habe, obgleich im siebenundsechszigsten Sahre bes Alters noch Kraft genug, sich, wie es fein Beruf erheische, an die Spite der Christenheit zu stellen. Auch ging ihm badurch nur ein alterer Wunsch in Erfullung. Uls er sich namlich, bald nach der unglucklichen Schlacht von Legnano, wie ge= wohnlich etwas vorlesen ließ und die Reihe Alexanders des Großen Geschichte traf, rief er aus: "Glückseliger Alexander, ber du Stalien nicht sabest! Glucklicher ware auch ich, wenn ich nach Usien gezogen ware 4!"

Dem Beispiele des großen Kaisers folgend empfingen das Kreuz: Herzog Friedrich von Schwaben, sein Sohn, die Herzoge Bertold von Meran und Theobald von Bohmen,

an der Maas eine Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich, wo wahrscheinlich auch schon vom Kreuzzuge die Nede war. Gisled. 387.

<sup>1 27</sup>ste Marz. Ansbert. 18.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. III, 27. Vitriac. hist. hier. 1120. Hist. hier. 1155. Sanut. 195. Godofr. mon. und Clarav. chron. zu 1187. Chron. Saxo. Aquic. auctar. Austr. chron. Erfurt. chron. S. Petrin. zu 1188. Gobelin 273. Ludwig. reliq. II, 451.

<sup>3</sup> Vinisauf I, 18.

<sup>4</sup> Ricobaldi istor, imper. 372.

<sup>5</sup> Cosmae contin. 365.

Pfalzgraf Ludwig V von Thuringen', ber Markgraf Ber= 1188. mann von Baden, die Bischofe von Munfter, Meißen, Luttich, Burzburg, Bamberg, Freifingen, Regensburg, Passau, Donabrud, Berden, Basel, Straßburg, viele Grafen und Edle, endlich in allen Theilen Deutschlands ungähliges Volk. Der Raifer verfuhr bei diefer wichtigen Unternehmung, wie immer, mit Vorsicht, Besonnenheit und Nachdruck: vor Allem aber lag ihm baran, daß in feiner Abwesenheit der Friede im Reiche nicht unterbrochen werde. Deshalb zerstorte er viele Raubschlöffer2, befonders an der Wefer, und schlichtete Streitigkeiten zwischen dem Bischofe von Utrecht und dem Grafen von Geldern3, dem Grafen Balbuin von Hennegau und dem Grafen von Na= mur, bem Markgrafen Otto von Meigen und feinem Sohne Albert u. s. w. Wichtiger noch waren die Verhaltnisse zum Erzbischofe Philipp von Koln und zu Heinrich dem Löwen\*. Jener war auf zwei Ladungen nicht erschienen, und veranlaßte den Raiser zu der Klage: "er werde in sei= nem hohen Alter nochmals gezwungen werden einen Theil feines Reiches feindlich zu überziehen" -; aber ber bevor= ftebende Kreuzzug machte beide Theile nachgiebiger. Phi= lipp stellte sich auf dem Reichstage von Mainz' und schwur, daß er nicht zum Schimpfe bes Kaifers ausgeblieben sey,

<sup>1</sup> Archiv für Süddeutscht. II, 253. Corner 785. Alber. zu 1188. Lambert. addit. zu 1188. Histor. brevis 1351. Ecelino Balbo nahm auch Theil am Arcuzzuge. Verci Ecel. I, 50. Desgl. die Grafen von Getdern und Holland. Wilh. Egmond 473. Biele Pilzger nennt das Gedicht von Landgraf Ludwig von Thüringen von 1160 u. f. und Ansbertus 22.

<sup>2</sup> Godofr. monach. zu 1188. Raubschiöffer de quibus rapinae vel telonea injusta fiebant.

<sup>3</sup> Aquic, auct. und Chron. mont. sereni zu 1183.

<sup>4</sup> leber den frühern Hergang siehe oben S. 324.

<sup>5</sup> Godofr. monach, zu 1188. Philipp war auch in England gewesfen und hatte mit seinem alten Feinde, Heinrich bem Lowen, Berbinsbungen angeknupft. Patje 150.

1188. oder Juden und Kaufleute hart behandelt habe; die widers spenstigen Bürger von Köln zahlten eine beträchtliche Geldbuße, und mußten zum Zeichen ihrer Unterwerfung einen Theil des Grabens ausstüllen und die Stadtmauer niederzeißen. Doch wurde die unverzügliche Herstellung des Zersstörten nachgelassen.

Heinrich der Lowe, welcher mit des Kaifers Erlaubniß schon im Sahre 1185 nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte sich im Ganzen zwar ruhig gehalten, aber doch ben Verdacht erweckt daß er Mißhelligkeiten mit Danemark und dem Papfte befordere', und Streit mit feinem Mach= folger, dem Berzoge Bernhard von Sachsen, vielmehr ber= beiführe als vermeide. Die Besorgniß, daß er wahrend bes Kaisers Ubwesenheit in Deutschland größere Unruhen erregen werde, war gewiß nicht unnaturlich. Eine vollige Berstellung seiner Berrschaft im nordwestlichen Deutschland (wie Manche sie vielleicht wunschten und erwarteten), zeigte indeß noch größere Gefahren; ja sie war in den damaligen Berhaltnissen folgewidrig und unmöglich. Deshalb ließ ihm der Raiser unter drei Vorschlägen die Wahl: "er moge fich entweder mit einer theilweisen Serstellung seines fruheren Zustandes und den våterlichen Gutern begnügen; ober auf des Raifers Rosten dem Zuge beiwohnen und nach der Ruckfehr vollständigere Entschädigung empfangen; oder eidlich versprechen, das Reich mit seinen Sohnen auf brei Sahre zu meiden." Heinrich wollte nun weder in die Min= derung seines Standes und Besithums formlich einwilligen, noch in feinem hohen Alter und in abhängigeren Berhält= niffen dem Zuge beiwohnen: mithin blieb ihm nur bie Un= nahme des letten Vorschlages übrig, auf welchen des

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 28. Math. Paris 99. Corner 767, 775. Mathitbe Heinrichs Gemahlinn blieb in Deutschland und starb in demsselben Jahre. Stederb. chr. 867. Der Papst hatte sich auf Bitten bes Königs von England in Berona für Heinrich verwandt. Bened. Petrob. 417, zu 1184.

Raifers måchtiger Wille vielleicht auch am bestimmtesten hin= 1188. gedeutet hatte. — Allen Fehden und aller Ungebühr sollte ferner ein merkwürdiges und strenges Gesetz über den Land= frieden vorbeugen', welches man wahrscheinlich im Decem= ber 1188 auf einem Neichstage in Nürnberg erließ; endlich kehrte König Heinrich aus Italien nach Deutschland zurück, und übernahm während der Abwesenheit seines Vaters die Vollziehung iener Gesetze und die Verwaltung des Reiches. So hatte der Kaiser Alles gethan, was in seinen Krästen stand, während seiner Abwesenheit im Reiche Ruhe und Ordnung zu erhalten; nur entschied des Kaisers Wille und Thätigkeit damals nicht allein in Deutschland.

Unterdeß waren Gefandte mit angemessenen Auftragen abgeschickt worden an den Konig von Ungern, den grie= chischen Raifer, den Sultan Kilidsch Arslan II von Ifonium und an Saladin. Konig Bela III von Ungern be= willigte friedlichen Durchzug und den Berkauf von Lebens= mitteln nach bestimmten Preisen2; fo g. B. fur eine Mark Silber Kutter auf hundert Pferde, fur dieselbe Summe vier gute Ochsen u. f. w. Johannes Dukas kam als Gefandter bes Kaifers Isaak Angelus nach Nurnberg und schloß einen Vertrag ab, wonach die Griechen ebenfalls einen friedlichen Durchzug erlaubten3, und fich zur Lieferung von Dbst, Gemufe, Beu, Stroh, und von allen nicht be= nannten Gegenständen anheischig machten, sofern sie irgend in ber Gegend zu haben waren. Gleich gunftige Berfpre= dungen überbrachten die Gefandten des Beherrschers von Servien; und der Sultan von Ikonium außerte gegen Friedrichs Abgeordneten, Gottfried von Wiesenbach: ver werde nach seiner alten Unhänglichkeit den Raifer auf jede

<sup>1</sup> Ursp. chron. 301. Mehr bavon in ben Alterthumern.

<sup>2</sup> Ordinasse, quod centum equorum pabula marca emantur, similiter quatuor boves praestantes una marca, et caetera in hunc modum. Godofr. mon. 3tt 1188.

<sup>3</sup> Nicetae Isaac. Angel. II, 257. Bosov. ann. zu 1189.

## 426 Friedrichs Verhandlungen mit Saladin.

1188 Weise unterstützen, und freue sich ihn personlich kennen zu lernen." - Aufrichtiger freute sich Friedrich, als von allen Seiten biese gunstigen Berichte eingingen '; nur die Untwort Saladins war nicht so wie man sie wünschte, wohl aber so wie man sie erwarten mußte. Der Raifer hatte es fur unwurdig gehalten, ihn ohne vorherige Erklarung mit Krieg zu überziehen, und forderte in den, vom Grafen Beinrich von Diet dem Sultan übergebenen Schreiben: Genugthu= ung wegen der getodteten Chriften, Berausgabe des bei= ligen Kreuzes und aller über die Franken gemachten Er= oberungen. Diefem harten Begehren hatte man (wenn anders die Urkunde unverfälscht auf uns gekommen ist), brobende Erinnerungen an den Umfang des alten romischen Reiches, an Kraffus und Antonius beigefügt, und eine prablerische Aufzählung aller von dem deutschen Reiche ab= bangigen, oder bazu gehörigen Bolkerstamme' und Lander angehangt. — Saladin antwortete: "er achte ben Raifer und wunsche den Frieden, aber nur auf billige Bedingungen konne er die Sand dazu bieten. Man schreibe ihm bro= bend: im Falle der geringsten Weigerung folle biefer oder jener Konig, dieser oder jener Berzog, Markgraf, Bischof u. s. w. gegen ihn ziehen; aber leicht wurde er, - wenn ihm anders ein folches Verfahren nicht mißfiele -, feiner= feits eine noch weit größere Zahl von abhangigen Fürsten aufzählen konnen. Der Raifer mage bedenken, daß es we= niger Christen gabe als Saracenen, und daß nicht große Landstrecken und unsichere Meere die Macht der letten

<sup>1</sup> Fridericus glorificans deum, quod a regibus quos vix unquam nominari audierat, tanti haberetur. Godofr. mon. zu 1188.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 18. Math. Paris 102. Histor. hieros. 1157. Coggeshale 577. Radulph. a Diceto imag. 640. Gewiß hat ein Schriftwechsel zwischen bem Kaiser und Saladin stattgefunden, doch ist das Schreiben des ersten, wo nicht ganz erfunden, doch gewiß zum Theil versälssch. Fast gar kein Grund ist vorhanden, das zweite zu verwersen, welches Saladins Namen an der Spige trägt, und in welchem bessen Titel vollkommen richtig verzeichnet sind.

trennten und schnelle Hulfsleistung verhinderten. Dennoch 1188, wolle er, gegen Erneuerung des Friedens, Tyrus, Tripolis und Antiochien (welche Städte die Christen noch besäßen) nicht angreisen, allen Gefangenen die Freiheit schenken, alle vor dem ersten Kreuzzuge schon vorhandene Klöster und geistliche Güter herausgeben, und endlich den freien Zutritt zum heiligen Grabe und die Anstellung einiger Geistelichen bewilligen."

Weil aber Saladin wohl wußte, daß diese Anerbietunzen ben beschlossenen Kreuzzug nicht aushalten würden, so bereitete er sich zum Kriege und wandte sich an die Griezchen; welche dasür, daß ihnen die christlichen Kirchen in Palästina eingeräumt werden sollten, die Errichtung einer Moschee in Konstantinopel erlaubten und versprachen, die Kreuzsahrer wo möglich zurückzutreiben! So suchten die Byzäntiner um diese Zeit ihre Rettung stets im Verderben der Nachbarn und in zweideutiger Staatskunst; nicht in Erneuung und Verstärkung ihrer eigenen Kräfte.

Nach langer und ernstlicher Ueberlegung beschloß Kaisfer Friedrich, mit Rücksicht auf die gleichzeitig anzutretenden Pilgerfahrten der Könige von Frankreich und England: der Kreuzzug soll beim Mangel an Schiffen für eine so große Unzahl von Menschen nicht zu Wasser, sondern zu Lande angetreten werden; Keiner darf vor dem, auf das Frühjahr 1189 festgesetzten Aufbruch hinwegeilen, weil dies die Kräfte schwächt und die Ordnung verringert; Jeder der das Kreuz nimmt, muß die Kosten des Zuges auf zwei Jahre bestreiten können. Damit aber diese Beschränkung

<sup>1</sup> Bohadin, 130. Math. Paris, 104. Innoc. III, epist. XIII, 184.

<sup>2</sup> Histor, hieros. 1158. Bosov, ann. Austriac, chron. Godofr. mon. zu 1188. Man nahm wohl auf Nichards und Philipp Augusts Seezug Nücksicht. Auch segelten Deutsche gegen die Mauren in Spanien; aber die dortigen Christen trieben sie zurück, fürchtend daß sie den Leichnam des heiligen Sakob von Compostella stehten wollten. Hierauf steuerten sie nach Afrika, eroberten die Stadt Albeir, tödteten die Bewohner und machten große Beute. Godofr. mon. zu 1189.

1189. nicht die Zahl der Theilnehmer übermäßig herabsetzt, oder alle Aermeren ganz ausschließt, entrichten die Zurückbleibens den den Zehnten von ihren Gütern zur Unterstützung des Unternehmens.

Mit dem Unfange des Maies 1189 versammelten sich bie Pilger aus allen Theilen Deutschlands bei Regensburg. Man gablte, die Burger, Geistlichen, Knechte und Kußganger ungerechnet, an 20,000 Ritter2. Alle zogen die Donau hinab und vereinigten sich in Wien mit einigen Abtheilungen, die, des Harrens ungeduldig, schon auf an= deren Wegen vorausgeeilt waren. Sier erfolgte eine neue, so nothwendige als lobliche Sauberung der Pilger: man wies an 1500 Untaugliche, Diebe und Huren zuruck, und wiederholte das Verbot, Hunde und Jagdvogel mitzuneh= men 3. Nachdem Herzog Leopold VI von Desterreich seinen Raifer ehrenvoll empfangen, für die Berbeischaffung von Lebensmitteln gesorgt und Manchen beschenkt hatte, fuhr Friedrich die Donau hinab; das Beer folgte zu Lande und es fehlte nicht an Wagen zur Fortschaffung der Kranken und Ermudeten. Bei Prefiburg, auf der Granze von Un= gern, sammelten sich die Kreuzfahrer zum zweiten Male: es war bis dahin kein Unfug begangen worden, und nur bie Einwohner des Stadtchens Mauthausen " an der Donau hatten, durch das Erpressen von Bollen, einen gewaltsamen Widerstand der Pilger herbeigeführt. Um ahnlichen Ereig= niffen vorzubeugen, entwarf der Raifer mit seinen Rathen hier neue Gesetze über die Mannszucht und den Frieden, beren strenge, unausbleibliche Vollziehung Schreden und Gehorfam herbeiführte: benn felbst zwei Eble aus bem

<sup>1</sup> Otto S. Blas. c. 31. Vitae Pontif. 478. Chron. mont. ser 31 1188.

<sup>2</sup> Gislibert. 39S.

<sup>3</sup> Guil. Neubrig. III, 21.

<sup>4</sup> v. Hormanr Werke III, 247.

Elfaß wurden bald nachher bei Belgrad hingerichtet, weil 1189. sie den Frieden gebrochen hatten.

In Gran empfing Konig Bela III mit feiner Gemah= linn ben Kaifer am vierten Junius aufs Feierlichste, und gab ibm zu Ehren manche Feste und Jagden an den Ufern ber Donau. Noch größer wurde die Einigkeit und bas Butrauen, als herzog Friedrich von Schwaben sich mit einer Tochter Belas verlobte' und viele Ungern, fo wie früher schon Bohmen, freundlich in das Beer aufgenommen wurden. Dies hatte, durch fruchtbare Gegenden vor= ausziehend und reichlich mit Lebensmitteln versorgt, die Drau erreicht und mußte sich, weil das Durchwaten des Aluffes unmöglich erschien, langfam auf Schiffen übersetzen laffen. Bei dem verfallenen Sirmium (Mitrowitz) vorüber kam man nach Belgrad, bann zur Morawa, und überließ hier dem Konige von Ungern die, von Regensburg aus mitgenommenen Schiffe. Das Beer zog in vier Ubthei= lungen getheilt sudwarts: die erste bestand aus Ungern und Bohmen, die zweite und dritte wurde vom Berzoge Friedrich und drei Bischofen, die lette aber vom Kaiser felbst geführt 2.

Mit dem Eintritt in die Subdonaulander erfolgten Unsgriffe der hier wohnenden Bulgaren: sie todteten manchen Pilger mit ihren Pfeilen, spießten einzelne Gefangene und wurden erst geschreckt, als Kaiser Friedrich streng das Wiesdervergeltungsrecht ausüben und eine ihrer Städte Brundussium (Brandiz, Branitschewo<sup>3</sup>) zerstören ließ. Auf die Grieschen siel wegen dieser Feindseligkeiten zunächst kein Verdacht<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Friderici exped. asiat. 506. Hist. hieros. 1159. Arnold. Lubec. III, 29. Ansbert. 27.

<sup>2</sup> Ansbert. 36 weicht zum Theil von biesen Angaben bes Casin. Anon. ab.

<sup>3</sup> Hormanr die Baiern im Morgenlande 20. Wiener Jahrb. XLII, 30.

<sup>4</sup> Chron. mont, sereni und Godofr. l. c. Reichersb. chron.

1189 weil man fehr gut wußte daß die eingewanderten Stamme ihnen nicht gehorchten; als aber Gefangene bekannten, daß man die Bulgaren allerdings von Konstantinopel aus an= gereizt habe, entstand Argwohn, welcher noch hoher stieg ba die Kursten von Servien und Raczna dem Kaifer bei Nizza perfonlich aufwarteten, für Lebensmittel forgten und zugleich ihre treuen Dienste gegen die stets rankevollen Grie= chen anboten. Friedrich aber antwortete besonnen, ber Beit und den Umstanden gemäß: "er sey nicht gekommen Chri= sten feindlich anzugreifen, fondern werde nur Gewalt mit Gewalt zurücktreiben." Damit aber folden Uebeln vor= gebeugt und alle Grunde des Zwistes beseitigt wurden, hatte er schon früher den Bischof von Münster, die Grafen von Nassau und Diet und seinen Kammerer Markward mit einer ansehnlichen Begleitung nach Konstantinopel vor= ausgeschickt.

1180. Dort regierte bis zum Jahre 1180 Kaiser Emanuel², ein Mann der sich mehr durch körperliche Kräfte als durch geistige Anlagen auszeichnete, und dessen Leben nicht frei war von manchen Widersprüchen und sellsamem Wechsel des Elückes wie des Benehmens. Der Staat brauchte damals viel, und viel ward auch zu unnüßen Ausgaben streng beigetrieben; der Einsluß der Geistlichen und Verschnittenen stand sich unnatürlich und nachtheilig gegenüber. Alter Stolz, unaussührbare Ansprüche auf das ganze römische Reich, Sonderung von allen umgebenden Staaten in Hinssich, Sonderung von allen umgebenden Staaten in Hinssicht auf Sprache, Kirche und Vildungsweise, waren die Hauptursachen daß die Byzantiner nirgends Freunde sahen oder gewannen, und sich nach allen Richtungen schwächten.

<sup>1</sup> Der Sohn bes Grafen von Diet, bessen 1177 bei der Verschnung Friedrichs und Alexanders in Venedig Erwähnung geschicht. Went hess. Gesch. I, 539.

<sup>2</sup> Nicet. Chon. Emanuel. Wilken hist. Comn. Es ift norhwenbig zu besserem Verständnisse, biese uebersicht ber byzantinischen Geschichte einzuschalten.

Trat man auch bisweilen auf eine verständige Weise durch 1180 Heirathen in Berührung mit dem Abendlande, so wurde 1185. doch das Vertrauen durch zweideutiges Benehmen in der Regel sehr bald wieder gemindert; ja einige Male, wie z. B. bei der frevelhaften Behandlung der venetianischen Kausseute <sup>1</sup>, ganzlich untergraben.

Emanuels Sohn und Nachfolger, Alexius II, war noch ein Kind. Während nun deffen Salbichwester Maria, sein Better und Vormund Alexius nebst mehren Großen ehr= füchtig und eigennützig unter einander haberten, erhob fich, allen gefährlich, Undronikus der Komnene, der Sohn von bem Dheime Raifer Emanuels. Die Natur hatte biefem Undronifus Tapferfeit, Schonheit und die herrlichsten Un= lagen verliehen?; bennoch versank er durch innere Geset= losiafeit ganz in Laster und Grauel. Schon Raifer Emanuel hatte ihn deshalb verhaften laffen; aber er entkam. und seine Geistesgegenwart und Verschlagenheit führten ihn burch die mannichfachsten Gefahren und die sonderbarften Abenteuer glucklich hindurch. Aus feiner Berbannung im Pontus eilte er jett unter dem Vorwande herbei: er habe fruher beschworen Alles anzuzeigen und zu verhindern, was bem Reiche nachtheilig fen; und burch feine Vorzuge, ge= schickten Reden und treuherzigen Versprechungen tauschte er Unfangs alle Menschen. Bald nachher griff er jedoch zu ben Waffen, ließ Alexius den besiegten Bormund blenden, ben jungen Raifer nach beuchlerischen Ehrenbezeigungen er= broffeln und beffen Mutter Maria, die schone Tochter Rai= munds von Untiochien, ersticken. Ungeberei, Verrath und Graufamfeit waren seitdem an der Tagesordnung, und be= sonders hart wurden die Lateiner verfolgt, weil der Bor= mund Alexius II sie zu sehr begünstigt und von ihnen

<sup>1</sup> Siehe oben Seite 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicetae Alexius II. Wilh. Tyr. 1019, 1024. Dandolo 313. Aquic. auctar. zu 1184. Sicardi chron. 609. Robert. de Monte zu 1182.

1180 Beiftand erhalten habe. Das von den Geistlichen aufae: bis reizte Volk ermordete die Unbesorgten, — selbst Kranke in ben Krankenhausern nicht ausgenommen —, raubte ober verbrannte ihre Guter und behandelte diejenigen als Sfla= ven, welche der ersten Wuth entgangen waren. Sieraus entstand naturlich ein Krieg', in welchem die Flotten Konig Wilhelms von Sicilien fast alle griechischen Ruftenstädte mit nicht geringerer Graufamkeit und unter bitterem Sohne ausplunderten, und im Sommer 1185 felbst Theffalonich und Umphipolis eroberten. Unfälle biefer Urt erhöhten ben Argwohn des Andronikus und er wollte, unter Mehren, zunächst seinen Berwandten Isaak verhaften und wahrschein= lich hinrichten lassen. Dies befürchtend todtete aber Isaak ben Beauftragten und floh in eine Kirche, wo sich theil= nehmend immer mehr und mehr Volk um ihn versammelte und ihn endlich am 12ten September 1185 zum Raiser er= hob. Undronikus ward auf der Flucht ergriffen und mit entseklichem Sohne und furchtbarer Graufamkeit behandelt: er wurde geschlagen, getreten, in den Roth geworfen, bei ben Haaren umbergezogen; man hieb ihm eine Sand ab, riß ihm ein Huge aus und hing ihn endlich, anderer Frevel nicht zu gedenken, bei den Beinen auf. Wie die Herr= scher, so bas Volk! Doch blieb Andronikus gefaßt bis zum Tode.

Der neue Kaiser Isaak, aus dem Geschlechte der Unzgeli, blieb in Konstantinopel; während sein Feldherr Braznas die, zu unvorsichtig und in einzelnen Abtheilungen vordringenden Normannen? am siebenten November 1185 bei Demetrika am Strymon besiegte und nicht Wenige gesangen

<sup>1</sup> Radulph. a Diceto imag. 628. Cassin, monach, und Chron. fossae novae zu 1185. Zankreb, der nachherige König, und der Abmiral Margaritone befehligten. Giannone XIII, 2. Marin. III, 255—265.

<sup>2</sup> Die Griechen lockten die Normannen listig vorwärts, als mare ihnen ihr Beistand gegen Undronikus willkommen. W. Tyr. cont. 624.

nahm. Diese Gefangenen ließ der Kaiser in schlechten Ge= 1185 fångnissen fast vor Hunger sterben, und vergebens stellte König Wilhelm vor!: "nur in der Wuth der Schlacht sen das Tödten der Feinde zu entschuldigen; keineswegs aber durse man Christen, die in offenem Kriege gefangen worden, auf solche Weise umbringen!" Selbst Branas, der Besiezger der Normannen, genoß nicht lange seines Ruhms; sonzbern ward, als er vom Kaiser absiel, bezwungen und hinzgerichtet; wobei Isaak seine Freude sehr unedel zeigte, inzdem er dessen Haupt auf einer Schüssel bei einem Gastzmahle hereintragen, dann an den Boden wersen und mit den Küßen umherstoßen ließ. Neben solcher Grausamkeit

fand sich, wie so oft, charakterlose Unentschlossenheit, und unter Schwelgereien suchte man zu vergessen, welche Noth und Verwirrung und Gesetzlosigkeit überall herrschte! In dieser Lage war also das griechische Neich, als Friedrich I

mit dem Rreuzheere erschien.

Sowohl der Kaiser Isaak², als die von ihm zur Leistung des Zuges an Friedrich abgeschickten Bevollmächtigten, nahmen sich wankelmüthig, zweideutig und gaben den Pilsgern Grund zu gerechten Klagen. So hatte man mit Vorsfatz nicht hinreichend für Lebensmittel gesorgt, die Wege verderbt, die engen Passe besetzt und vermauert und diejenigen Pilger seindlich behandelt, welche sich, Nahrung suchend, vom großen Heere entsernten. Nach langem Dulden erstürmte endlich Herzog Friedrich einen, von den Griechen besetzten, Paß mit Gewalt und erbeutete große Vorräthe³.— Um dieselbe Zeit traf die Nachricht aus Konstantinopel ein,

daß Isaak die deutschen Gesandten nach einem kurzen hof= lichen Empfange gegen alle Sitte ins Gefangniß geworfen

<sup>1</sup> Nicet. Andronic I, 190. Isaac. Angel. I, 229-231, 257.

<sup>2</sup> Die Griechen hatten Saladin von Friedrichs Kreuzzuge benachrichtigt. Schahabeddin 613.

<sup>3</sup> Die Trajanspforte, Derbend, Kliffura. v. Hormanr die Baiern im Morgentande 22.

1189 habe, und zur Rechtfertigung biefes Verfahrens führte ein griechischer Abgeordneter an: "die Berhandlungen mit bem Beherrscher von Servien erschienen um so verdachtiger. Da die Konige von Frankreich und England 1 fo wie der Bergog von Brandiz geäußert hatten, Friedrich wolle das griechische Reich zerstoren und seinem Sohne die Krone aufseten; auch sey der verheerende Zug der Pilger ein offenbarer Bruch der heiligsten Versprechungen. Nur wenn man Geißeln stelle und die Salfte der, von den Saracenen zu erobern= ben Lander den Griechen abtrete, konne ein freier Durchqua verstattet werden." — So sprachen die Griechen, im Kall eines ganglichen Bruches mit den Areuzfahrern auf turfische Hulfe rechnend; Raiser Friedrich aber, ber keineswegs geneigt war in Europa seine Arafte zu erschöpfen, oder seine gefangenen Gefandten in Lebensgefahr zu bringen, gab zur Untwort: "gegen das griechische Reich bege er keine feind= lichen Absichten und wolle gern die fruheren Bertrage hal= ten; ja, sobald man seine Gefandten auf freien Ruß stelle, werde er sich zu Allem bereit finden lassen, was nicht mit der Ehre Gottes und des Reiches streite."

Während nun diese Botschaften hin und zurückgingen, erreichten die Deutschen Philippopolis? und blieben vor den Thoren, bis große Regengüsse sie zwangen sich, nach einer Vertheilung griechischer Bevollmächtigter, in die Häuser einzulagern. Aber die meisten Einwohner hatten sich gestlüchtet, und obgleich im Anfange der Uebersluß von Lebensmitteln so groß war, daß man ein Huhn des Wohlgesschmackes wegen sur acht Ochsen eintauschte, so raubten und

<sup>1</sup> In Bezug auf die Könige von Frankreich und England war bies gewiß eine Lüge.

<sup>2</sup> Um 25sten August 1189. Innoc. III. epist. II, 210. Frider. exped. asiat. 510. Arnold. Lubec. III, 31. Otto S. Blas. 31. — Uts die Arcuzsahrer Gemälbe fanden, welche darstellten: Graecos cervicibus peregrinorum insidentes, et more inimicorum eos infraenantes, wurden sie so zornig daß sie Kirchen und Häuser wo dergleichen besindlich waren, in Brand steckten. Ansbert. 60.

plunderten doch Einige aus Uebermuth, weshalb die Zufuhr 1189. aufhorte und Mangel entstand. Erst als Raiser Friedrich bie Uebelthater zwang alles Geraubte zurückzugeben und Einige hinrichten ließ, welche auf bem Markte geplundert batten, kamen bie beruhigten Sandelsleute wiederum zur Stadt. Satte Ifaat fo bestimmt den Frieden gewollt, wie der deutsche Raiser, es ware seinem Reiche doppelt vortheil= haft gewesen: aber auf den Grund der Wahrsagungen eines Monches Dositheus, glaubte er noch immer Friedrich wolle ihn verdrängen, und nahm begungeachtet nach allen Seiten nur halbe Maagregeln. So schickte er Ende Oftobers die beutschen Gesandten zurück, welche Friedrich voll Freuden und mit den Worten empfing !: "ich danke Gott, daß ich meine Sohne wiedergefunden habe!" Unftatt aber die, bie= burch erzeugte gunftige Stimmung zu benugen, ließ Isaak Schreiben überreichen beren Fassung und Inhalt von neuem beleidigen mußte. Während er sich nämlich lächerlich über= triebene Titel beilegte2, nannte er Friedrich nur den ersten Fürsten Deutschlands und verlangte daß diefer ihn, für freien Sandel und friedlichen Durchzug, als hoheren Lehns= herrn anerkenne. Friedrich gab die Schreiben zuruck und bemerkte: "Isaak mag sich Kaiser ber Romanier, er barf sich aber nicht Raiser ber Romer nennen. Daß er die beut= schen Gefandten befreite, ift zwar gut: allein ich kann ben Berzog von Schwaben und die außerdem verlangten sechs Geißeln erft bann stellen, wenn die Griechen bagegen an= bere von der hochsten Wurdigkeit ausliefern. Uebrigens ver= traue ich Chrifto, fur den ich streite, und meinen Gefährten,

<sup>1</sup> Reichersberg, chron. zu 1189.

<sup>2</sup> Der Titel lautete: Isachius a Deo constitutus imperator, sacratissimus, excellentissimus, potentissimus, moderator Romanorum, Angelus totius orbis, haeres coronae magni Constantini, dilecto fratri imperii sui, maximo principi Alemanniae. Frid. exped. asiat. 510. — Se post deum esse dominum Dominantium. — Godofr monach. 3u 1189.

1189. daß ich nie nothig haben werde solche Bedingungen einzus gehen, wie sie Isaak Angelus vorzuschlagen gewagt hat."

Ungeachtet dieser Erklarung dachte man in Konstanti= nopel noch immer an Krieg, und der Patriarch predigte in Gegenwart vieler Lateiner : "daß ein Grieche, der zehn Griechen umgebracht habe, und nun hundert Kreuzsahrer er= schlage, bei Gott Vergebung seiner Sunden erlange!"

Ueber alle diese Streitigkeiten mit den Griechen schrieb der Kaiser klagend an seinen Sohn, den König Heinrich, und fügte hinzu: "bemühe dich, daß Venedig, Genua und Pisa zum nächsten Frühjahre Schiffe gen Konstantinopel senden, damit man diese Stadt, wenn sich Kaiser Isaak nicht in allem Billigen nachgiebig zeigt, zu Wasser und zu Lande bestürmen und einnehmen kann. Treib alle noch rückständigen Gelder bei, und sende sie über Venedig nach Tyrus. Laß, weil nicht eigene Macht, sondern Gott die Könige errettet, überall für das Kreuzheer in den Kirchen beten."

Friedrich, welcher in der Hoffnung auf eine baldige und vollständige Einigung mit dem Kaiser Isaak, seinem Heere Ruhetage vergönnt hatte, brach endlich, des Zögerns übersdrüssig, auf und erreichte am 22sten November Udrianopel, während sein Sohn Herzog Friedrich Berve? und einige andere Städte mit Gewalt nahm und die sich widersetzenden Griechen überall zurückschlug. Hierüber erschrocken verstatztete endlich Isaak den friedlichen Fortzug der Pilger; weil diese aber erst mit dem Frühjahre nach Usien übersetzen sollzten, so kam jener nochmals auf seine alten Grillen zurück und glaubte unter Anderem: Kaiser Friedrich werde (wie Dositheus geweissagt habe) vor Ostern sterben. Ferner beshandelte er die deutschen Gesandten ungebührlich, als wären sie seine Unterthanen und ließ sie, ob sich gleich Bischöse und Grasen darunter besanden, nicht niedersitzen. Diese

<sup>1</sup> Schreiben Raiser Friedrichs in Martene coll. ampl. I, 909.

<sup>2</sup> Wien. Jahrb. XLII, 46.

Unhöflichkeit bestrafte Friedrich badurch, bag er gegen bie 1189. an ibn geschickten griechischen Gefandten ben Schein über= großer Boflichfeit annahm und beren Bediente und Stallknechte mit ihnen auf gang gleichem Fuße behandelte; zum Beichen, daß zwischen ihnen Allen kein mahrer innerer Un= terschied vorhanden sen. 2113 aber dennoch einer der Ge= fandten Friedrich nur als Schuhherren der Stadt ! Rom bezeichnete und hinzufügte: "er muffe bem heiligen Rai= fer Ifaak Ungelus als feinem Oberen, und um fo mehr ge= horchen, da er mit den Pilgern wie in einem Netze gefan= gen fep," - gab ihm Friedrich mit schreckender Burde dur Untwort: "durch Wahl der Fürsten und des Papstes Bestätigung bin ich Raifer, nenne mich aber, meiner Gun= ben eingebent, nicht einen Seiligen. Fur jest hat uns Got= tes Gnade die Regierung und Herrschaft auch im griechi= schen Reiche so weit gegeben, als wir deren zu unserem großen Zwecke bedurfen und die Nete, mit denen ihr prablt, werden wir zerreißen gleich Spinneweben." Db nun gleich Friedrich hiedurch nochmals in ein feindliches Berhaltniß zu ben Griechen trat, so hielt er doch fortdauernd die strengste Mannszucht, und felbst fleischliche Vergeben wurden mit Ruthenpeitschen auf bloger Saut und beschimpfendem Musstellen bestraft.

Während des Winters lagen die Kreuzfahrer zerstreut zwischen Philadelphia und Konstantinopel; allmählich zog sie Friedrich aber immer näher an die Hauptstadt hinan, ließ die Befestigungen von Philadelphia zerstören und gab den Gesandten der Königinn Sibylle von Ferusalem und des walachischen Fürsten Kalopetros Gehör. Tene behaupteten (obgleich ohne weitere Beweise), die Griechen wären

<sup>1</sup> Advocatum urbis Romae. Belgic. chron. magn. 198. Nicet. Isaac. Angelus II, 262. Append. ad Radev. ib. epist. Histor. hieros. 1159. Erst nannten bie Griechen Friedrich König, bann Kaiser von Deutschland, bann Kaiser bes alten Roms und König von Deutschland. Ansbert. 54.

1190. gesonnen alle Kreuzfahrer durch Wein und Mehl zu vergiften, und Kalopetros versprach ein Sulfsheer von 40,000 Mann. wenn Friedrich, der romische Raiser, sich auch die griechische Krone aufsetzen wolle. Noch einmal wies der befonnene Beld, um seiner ursprunglichen 3wecke willen, diese einlabenden Untrage zurück; aber schwerlich hatte er sich langer allen Launen der Griechen unterworfen: da überzeugte sich Isaak endlich von der dringenden Nothwendigkeit, die Vilger schnell burch seine Staaten hindurchzuführen und einen neuen Frieden zu schließen. Diefer, in der Sophienkirche feierlich beschworene, Friede setzte fest: "der griechische Raiser entschädigt die gefangenen deutschen Gefandten nach Friebrichs weiterer Bestimmung; er tragt und erläßt allen durch Rauben, Berftoren der Stadte, Erschlagen der Menschen u. f. w. angerichteten Schaben; forgt, daß überall die nothi= gen Lebensmittel zum Unkaufe vorgefunden werden, und stellt bei Kalipolis hinlangliche Schiffe zur Ueberfahrt nach Usien." Beide Theile machten sich nunmehr wechselseitige Geschenke1: Isaak gab vierundzwanzig Geißeln und verlobte seine Tochter mit Philipp, dem Sohne Raiser Friedrichs.

Sechs Tage dauerte bei Kalipolis das Ueberschiffen, vom 23sten bis zum 29sten Marz des Jahres 1190. Man zählte 82,000 Pilger², darunter sieben Bischofe, einen Erzbischof zwei Herzöge, neunzehn Grafen, drei Markgrafen u. s. w. Friedrich selbst verweilte am europäischen User, bis er sich überzeugt hatte daß Keiner von den Seinen zurückblieb; dann rief er, Usien betretend, aus: "lieben Brüder, send getrost und voll Vertrauen, das ganze Land ist in unseren

<sup>1</sup> Dandolo 314.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 22. Manche Angaben ber Jahl sind viel höher; z. B. bis 50,000 Reiter, ober Ritter, ober Geharnischte (milites) und 100,000 kriegsfähige Männer. Tageno und Frider. exped. asiat. — Godofr. mon. zu 1189 hat 300,000 Mann, barunter 15,000 electorum militum. 140,000 Reiter und bie Jahl bes Fusvolkes kennt nur Gott! Dschihannuma Gesch. ber Selbschuken. Witken IV, 104.

Händen." Hierauf wurde das Heer neu geordnet und ab= 1190. getheilt: Herzog Friedrich von Schwaben führte den Vorstrab, das Gepäck stellte man in die Mitte und brachte es, der bergigen Gegenden wegen, von Wagen auf Lastthiere; der Kaiser deckte den Nachzug. Dennoch beunruhigten griezchische Räuber, unbekümmert um die Versprechungen ihres Kaisers, die Pilger auf mancherlei Weise; wogegen diese aus Futtermangel nicht selten die grüne Saat abschnitten, und dadurch natürlich den Jorn der Einwohner erregten. So kam man unter Scharmützeln dis nach Philadelphia in Lydien und betrat dei Laodicea das türkische Gebiet.

Die Gefandten des felbschukischen Sultans Rilibsch Urs= tan von Ifonium2, welche den Raifer schon in Europa be= gleitet, vor den Nachstellungen der Griechen gewarnt und viel von der Freundschaft der Turken geredet hatten, ma= ren aller Bemühungen ungeachtet nicht im Stande gewe= fen, die Kreuzfahrer von Usien abzuhalten und verdoppel= ten jest, nach einem tiefer angelegten Plane, ihre Berspre= chungen. Friedrich verbot beshalb jede Gewaltthat, jede Plunderung in den Staaten des Sultans; und die Kreuz= fahrer wurden in Laodicea wirklich so zuvorkommend auf= genommen und so reichlich mit Lebensmitteln versorat, daß ber Raiser ausrief: "hatten sich die griechischen Christen auf biese Beise gezeigt, fein Blut ware vergoffen und unser großer Zweck schon erreicht worden." Wenn aber auch die Turfen insgeheim damit umgingen, die Christen zu vertil= gen, so verfuhren sie boch hiebei keineswegs so thoricht, als Die Griechen: fie hatten zu diesem Unternehmen bringendere Beranlaffungen und viel größere Rrafte.

Im Vertrauen auf jene zuvorkommende Behandlung der Einwohner und die Fruchtbarkeit des Landes, zogen die Pil=

<sup>1</sup> Michaud corresp. d'Orient lettre 67, 78.

<sup>2</sup> Frider, exped. asiat. 515. Histor, hier, 1160. Bohadin, 121. Nach Godofr, mon, mußte Isaak auf Friedrichs Verlangen die Gesfandten des Sultans von Ikonium frei lassen.

1190. ger rasch vorwarts, ohne sich hinreichend mit Lebensmit= teln zu verforgen 1. Bald aber kamen sie in wuste, masferlose Gegenden und die Noth nahm um so schneller über= hand, weil alle Lebensmittel in abgelegene feste Plate ge= bracht waren. Zudem umschwarmten beutelustige Turken das heer Tag und Nacht und griffen bald die Vordersten, balb die Hintersten, überall die Vereinzelten an, konnten aber sehr selten zum Stehen und zum Kampfe gebracht wer= den. Nur einmal, als sie beim Aufbruche der Christen über= eilt in das Lager drangen, fielen sie in einen Hinterhalt und wurden nachdrucklich geschlagen. Indeß schreckte biefer Unfall die anderen keineswegs von abnlichen Versuchen ab und Friedrich, der zeither jeden Angriff vermieden hatte um nicht bundbrüchig zu erscheinen, beschwerte sich laut gegen bie Gefandten des Sultans über bas Berfahren ber Tur= fen. Diese entschuldigten ihren Herrn damit: daß er außer Stande sen alle die wilden, unstäten turkischen Stamme zu bandigen, deren Raublust oft ihn selbst treffe und deren Be= strafung ihm also gewiß willkommen senn werde.

Einstweilen beruhigt, zog nun das Heer Nikopolis vorzüber und gelangte durch unfruchtbare Gegenden in ein enzges Thal. Um Ende desselben erhob sich ein Berg, welzchen Herzog Friedrich mit dem Vorderzuge rasch hinanzog, während das Gepäck und der Kaiser mit dem Nachzuge zurückblieb. Hiedurch entstand in der Mitte eine Lücke, in welche die Türken eindrangen und zugleich das ganze Heer umringten. Uber der Kaiser führte mit der größten Unsstrengung die Pilger den Berg hinan?; der Herzog eilte, obgleich ihm ein Stein mehre Zähne ausschlug, seinem Vater zu Hülse und die Türken wurden zurückgetrieben: jedoch erst nach einem harten Kampse, weil selbst die verwundeten

<sup>1</sup> Wenige hatten sich panes mellitos bereitet und vorsorglich mitgenommen. Corner 787. Otto S. Blas, 31.

<sup>2</sup> Godofr. mon. zu diesem Sahre. Vinisauf I, 23. Alles dies gesschah im Monat Mai. Append. ad Radev. Hist, hier. 1160.

und zu Boben gestürzten, noch Steine und Erdschollen auf 1190. die Christen warfen.

Zweifelhaft blieb es nunmehr, welchen Weg man einschla= gen folle: benn die Hauptstraße war von den Turken so viel als möglich verderbt worden, und zur Rechten zeigten sich undurchdringliche Wusten; da führte endlich ein gefangener Turke das heer links über die Berge in eine fruchtbare Ebene. Aber bei bem Sinabsteigen von dem steilen Gebirge verlor man wiederum viele Pferde und Gepack, und bie Ebene gewährte nicht die gehofften Erfrischungen, weil die leicht berittenen Turken alle Zusuhr abschnitten und nicht das Mindeste ohne Gesecht zu gewinnen war. Nie hatten die Pilger Ruhe, zu allen Stunden des Tages und der Nacht wurden sie, bald burch Kriegsgeschrei, bald burch ben Schall der Trompeten aufgeschreckt, und in sechs Wo= den konnten sie die Rustung nicht ablegen. Außerdem brach ein folder Mangel ein, daß man fogar Pferdefleisch aß und Pferdeblut trank. Aber ungeachtet dieser schrecklichen Lage hielt Friedrich strenge Mannszucht und bestrafte, selbst nach dem Zeugnisse seiner Feinde', jeden Frevel und jede Unzucht an den Geringeren, jeden Migbrauch der anver= trauten Gewalt an den Vornehmen. So strenge Mittel kamen indeß nur gegen Wenige zur Unwendung; im Ull= gemeinen zeigten die Pilger in Noth und Gefahr eine fast unglaubliche Geduld und Ausdauer. Einzelne, welche ver= zweifelnd zu ben Turken übergingen? und bem Chriften= thume entfagten, galten für keinen wahren Berluft und ber unverzagte Kaiser sprach: "wie konnten wir in folder Ge= fellschaft glucklich seyn? Die Flucht jener Gottlosen ist eine erwunschte Reinigung des Heeres!"

Um diese Zeit (den 5ten Mai) baten die Gesandten des Sultans, daß sie, von einem deutschen Ritter begleitet, den Besehlshaber der umherschweisenden Turken auffuchen durf=

<sup>1</sup> Schreiben eines Befehlshabers an Galadin, bei Bohadin. 121.

<sup>2</sup> Frider. exped. asiat. 518-522.

1190. ten, bamit sie ihn wo möglich durch Rath und Drohungen von weiterer Belästigung der Pilger abhalten mochten. Gern bewilligte der Kaifer ihr Gesuch, aber weder die Gefandten noch ihr Begleiter kehrten zuruck, und es hieß, sie wurden mit Gewalt von den Turken gefangen gehalten. Bald nach= ber offenbarte sich indeß der Verrath: am 14ten Mai 1190 erblickte man bas heer bes Gultans von Ifonium, wel= des fich mit den umberschweisenden Turken vereint hatte und nach der geringsten Angabe 300,000 Mann stark war 1. Welch eine schreckliche Aussicht bei der Minderzahl und der körperlichen Ermattung der Chriften! Deshalb wandten sich alle Gedanken zum himmel und der Bischof von Burgburg ermahnte die Versammelten: "sie sollten Soffnung und Vertrauen nicht schwinden laffen und an das troffliche Beifriel der heiligen Martyrer gedenken; dann werde Got= tes Geist und Hulfe Allen nahe fenn." Auch Friedrich sprach mit der Kraft und Festigkeit welche ihn nie verließ, und erinnerte: "bag nur der Tapfere auf Rettung hoffen konne, Geber aber ber die Gefahr fliehe, darin umkommen muffe." - Da stimmten Alle einmuthig den deutschen Rriegsgefang an und kehrten, der Leiden vergessend, in ihre Belte zu einer nur färglichen Mahlzeit zurück. Mit bem Unbruche bes Tages vertheilten die Bischofe den Leib des herren und schnell trat dann das heer in Schlachtordnung.

Der feindliche Feldherr und Schwiegersohn des Sultans, Melech², wollte sogleich angreisen; aber einer seiner angesehensten Rathgeber brachte den Urm eines Türken in die Versammlung, welcher, trotz des starken Harnisches, von einem Pilger abgehauen war, und sprach: "Herr, mit Manenern welche so großen Muth und so gewaltige Waffen haben, ist nicht gut in der Nähe kämpsen; wir werden eher

<sup>1</sup> Diese Zahl hat Tageno und Ansbert. 91; 400,000 append. ad Radev.; 500,000 Frider. exped. asiat. Gewiß sind alle übertrieben.

<sup>2</sup> Dichihannuma nennt Hotbebbin, ben Sohn bes Sultans, ale Felbherrn.

durch Bogern, Aushungern, Beunruhigen ihrer Meister wer= 1190. den, als durch eine offene Schlacht." Biele stimmten die= fer Unsicht bei, aber Melech vertraute der Uebergahl feiner Mannschaft und brang auf eine schnelle Entscheidung. Sie ward ihm zu Theil: benn mit folcher Gewalt durchbrachen die Christen alle Reihen ber Türken, daß angeblich 10,000 von diesen auf dem Plate blieben, die übrigen nach Ifonium flohen und Melech felbst, der mit dem Pferde gefturzt war, kaum sein Leben rettete. — Aber so großen Ruhm diefer Sieg auch den Pilgern brachte, so wenig wurde da= durch ihre außere Lage gebessert: benn als beim Einbruche ber Nacht kein Keind mehr zu sehen war und Alle sich wie= der um ihre Keldzeichen gesammelt hatten, befanden sie sich in einer oben, mafferlosen Gegend, Lebensmittel fehlten ganglich, und den entsetzlichen Durst loschten Manche mit dem Blute getodteter Pferde, oder nagten an ausgerissenen Rasenschollen. Erst am folgenden Tage erreichte man eine fumpfige Stelle und fand schlechtes Waffer und Gras für bie Pferde. Ohne Salz und Gewurz gekochtes Efels = und Pferdefleisch galt für eine schätzbare Labung, und weil es burchaus an Holz fehlte, so machte man Feuer von Sat= teln und alten Kleidern.

Ueber alle diese Umstånde wohl unterrichtet, ließ Mezlech durch einen Abgeordneten dem Kaiser sagen: "wenn ihr 300 Centner Goldes, oder für jeden Kreuzsahrer ein Goldzsstüd bezahlt, so sollt ihr Frieden haben und Lebensmittel erhalten;" Friedrich aber antwortete': "es ist nicht Sitte in unserem Reiche, noch Sitte bei den Kriegern des Kreuzes, sich mit Gelde einen Weg zu eröffnen. Mit dem Schwerte werden wir uns Bahn brechen, unter dem Beistande unsezes Ferrn Iesu Christi'." — Erzürnt sprach der hierauf abzreisende Türke: "wenn ich in der Nacht nicht zurücksehre, so erwartet um die dritte Stunde den Angriss des ganzen Heeres."

<sup>1</sup> Arnold, Lubec. III, 33.

<sup>2</sup> Casin. anon. Ansbert. 93.

1190. Manche ergriff nunmehr die bochste Besorgniß, sie nann= ten den ungebeugten Sinn des Kaisers nublose Halsstar= rigkeit, sie drangen darauf sich rechts zu wenden und, un= bekummert um die Turken und das feste Ikonium, in hoch= ster Gile nach ben driftlichen Landschaften zu ziehen. Un= bere hingegen stellten vor: man konne, bei dem Mangel an Lebensmitteln und der rings umberschweifenden Turken halber, die zu entfernten driftlichen Besitzungen nicht erreichen, und der Noth gang allein durch die Eroberung bes, mit allen Vorrathen versehenen Ikonium ein Ende machen. Friebrichs Ausspruch entschied für diese Ansicht, er gelobte of= fentlich bem um Sulfe angeflehten beiligen Georg eine Rirche zu erbauen, und befahl mit fester, ruhiger Sal= tung: "morgen schlagen wir, unter Gottes Beistand, bas Lager auf in den Garten des Sultans und finden baselbst Erfrischungen in Ueberfluß. Niemand aber barf bei schwe= rer Strafe vor dem vollständigen Siege plundern, Bermun: bete verbinden, oder sich irgend einer Bogerung verdach= tig machen."

Der Gefandte kehrte nicht zurück und mit dem Anbruche des Tages sahen die Pilger, wie sie von den Türken in einem Halbkreise umringt waren. Aber das Geschrei dersselben blieb, weil sie jeden ernsten Kampf vermieden, an diesem Tage surchtbarer als ihre Wassen, und Abends erreichten die Christen wirklich des Sultans Gärten und fanzden in denselben Gras, Wasser und manche Lebensmittel. Kein Feind ließ sich sehen, aber ein entsetzliches Gewitter und übermäßige Regengüsse störten die Ruhe der Nacht. Um solgenden Morgen den 18ten Mai erschienen türkische Gesandte und boten den Frieden, ungewiß ob aus ausrichtiger Neigung, oder nur um Zeit zu gewinnen. Der Kaisser erwiederte: "zuvörderst müsse sein Gesandter, welchen die slüchtigen Boten des Sultans mitgenommen hätten, aus der Gesangenschaft befreit werden; dann möchten vers

<sup>1</sup> Godofr. monach.

ståndige Månner die Bedingungen gemeinsam entwersen." 1190. Friedrichs Gesandter kehrte hierauf zurück und verkündete, der Sultan wolle die Hauptstadt übergeben. Weil aber 60,000 Türken die Christen mittlerweile immer enger einsschlossen, so sürchteten diese daß man die verrätherische Abssicht hege, sie während der glühenden Hike des Mittags anzugreisen. Deshalb sonderte der Kaiser schnell das Heer in zwei Abtheilungen: er selbst wandte sich wider jene äußesren Feinde; Herzog Friedrich und Graf Florenz von Holsland zogen gen Ikonium'; in der Mitte blieben die Kransken, die Priester und das Gepäck.

Von allen Seiten drangen nunmehr die Turken auf die Pilger ein, und die Große der Gefahr prefte felbst bem standhaften Raifer den Wunsch ab: "er wolle gern jede andere Noth ertragen, wenn nur das Deer ungefahrdet in Untiochien ware." Alls aber die Seinen wirklich anfingen zu weichen, rief ber Greis mit lauter Stimme und durch feinen Holbenmuth wunderbar verjungt: "Warum zogert ihr? Weshalb fend ihr niedergeschlagen? Gottlob daß die Feinde endlich eine Schlacht wagen! Um den Simmel mit eurem Blute zu gewinnen, verließet ihr bas Vaterland; jest ift die rechte Zeit, folgt mir, Chriftus fiegt, Chriftus herrscht!" Mit diesen Worten sprengte Friedrich in die Feinde, es folgten ihm feine Mannen und in demfelben Augenblicke gewahrte man die driftlichen Fahnen auf den Thurmen von Ikonium. Unfangs war namlich Berzog Friedrich? durch die Menge der Feinde und durch die, hin= ter ben Gartenmauern verborgenen Scharfschützen zurückge=

<sup>1</sup> Es sollen nur 500 Pferde im beutschen Heere gewesen seyn. — Ikonium, so groß wie Köln, lag in einer fruchtbaren Ebene. Garten und Weinberge wurden durch Bache bewässert, welche von den abendzlichen Bergen herabströmten und sich dann in einen See vereinigten. Die Stadt ist noch jest bedeutend, hat Gräben und Mauern und zwölf durch Thürme geschüste Thore. Append. ad Radev. Otter voyage I, 60. Kinneir I, 331.

<sup>2</sup> Nicet. chron, a. h. a.

1190. drängt worden, dann ermunterte er kräftig die Seinen: Fußgänger stiegen auf die Rücken der Pferde, man erstlimmte die Gartenmauern und sprengte gleichzeitig ein Thor der Stadt. Auf allen Seiten flohen nunmehr die Türken, aber an 10,000 sollen an diesem Tage umgekommen seyn.

Mit großer Freude empfing der siegende Raiser seinen siegenden Sohn, und die erbeuteten Vorrathe an Lebens= mitteln und an Gelde verwandelten den bisherigen Mangel in Reichthum. Befonders fand man viel Gold und Gil= ber in Melechs Hause: es war der Brautschatz, welchen ber Sultan feiner Tochter mitgegeben und das Geld, weldes Saladin, einer Angabe nach, überschickt hatte um Soloner gegen die Kreuzfahrer zu werben. Der Sultan selbst, welcher Unfangs den Gefechten von einem Thurme aufah, hatte sich, bei wachsender Gefahr, mit den Bor= nehmsten und mit vielen Kostbarkeiten in die, auf einem Berge belegene Burg gerettet, bat aber, weil er nicht hof= fen konnte sich bier lange zu halten, nach breien Tagen um Frieden, mit der Entschuldigung !: daß er als ein alter Mann gegen seine eigene Neigung von ben jungeren zum Kriege beredet worden sen. Friedrich antwortete: "einem Raifer darf die Milbe nie fehlen; gegen Stellung von Gei= Beln, sicheres Geleit und Darreichung hinlanglicher Lebens= mittel soll jede Feindseligkeit aufhören."

Ungeachtet ihrer Siege waren die Kreuzfahrer bei weistem nicht so zahlreich als die Türken, und wünschten auf alle Weise ihren Hauptzweck zu beschleunigen: dies trug ohne Zweisel dazu bei, daß nur Billiges verlangt wurde. Auch nahm der Sultan sogleich die Bedingungen an und sandte dem Kaiser, so wie Melech dem Herzoge Friedrich große Geschenke. Das christliche Heer lagerte, um den Ausschüftungen der Leichname zu entgehen, einstweilen außershalb der Stadt in schönen Gärten, versorgte sich dann

<sup>1</sup> Arnold Lubec. III, 33. Anon. Saxo 114.

reichlich mit jedem Bedarf, und brach endlich gestärkt nach 1190. den südlicheren Gegenden auf. Zwar beunruhigten umhersschweisende Türken bisweilen noch die Pilger, und einige Erdstöße erschreckten einmal in der Nacht; zwar konnte man nicht ohne Anstrengung und manchen Verlust über die hos hen Bergrücken klimmen: aber endlich erblickte man das tröstliche Zeichen des Kreuzes an den Wegen, über Pyrgos und Laranda hatte man die Besichungen des christlich armenischen Fürsten Leo wereicht, welcher für Lebensmittel sorgte und dessen Abgeordnete den Kaiser dis Seleucia am Kalyskadnus oder Seleph begleiteten.

Alle Feinde waren nun bezwungen, der Weg nach Sprien frei und offen, nahe das ersehnte Ziel und Saladin so in Sorgen, daß er durch Gesandte aufs Höslichste ansbot?; "der Kaiser und die Fürsten möchten selbst entscheisten, was er rechtmäßig besäße." Von Tag zu Tage wuch? Friedrichs Ruhm, und alle seine früheren Thaten wurden durch diesen großen Zug überstrahlt und verklärt. Denn während sein früheres Bemühen: die gewaltige Herrschaft des Papstes zu brechen und die Christenheit von dieser anzgeblichen Stlaverei zu besreien, Vielen keineswegs über Vorwürse erhaben dünktez so erschien dagegen sein jeziger Zweck das Christenthum in dem Lande herzustellen, wo es seinen heiligen Ursprung genommen hatte, des unbedingten Lobpreisens würdig und die ächte Krone seines thatenreischen Lebens.

Um 10ten Junius 1190 brach das Heer von Seleucia auf. Herzog Friedrich führte den Vortrab über den Kalystadnus, das Gepäck folgte und der Kaiser befand sich bei dem Hintertreffen. Weil aber die Brücke über jenen Strom nur schmal war, so ging der Zug sehr langsam vorwärts, auch traten Zögerungen und Hindernisse anderer Art ein.

<sup>1</sup> Alber. 390 fagt: Fridericus regem coronavit in Armenia Gideonem (Leonem?). App. ad Radev. unb Godofr. monach.

<sup>2</sup> Belgic, chron. magn. 198.

1190. Deshalb beschloß der Kaiser, dem aus mehren Gründen daran lag schnell zu seinem Sohne zu kommen, er wolle den Fluß durchschwimmen. Zwar warnten ihn Viele der Seinen, er möge sich nicht dem unbekannten Wasser anvertrauen: allein surchtloß, wie immer, sprengte er mit dem Pferde in den Strom. Der Greiß hatte aber nicht mehr so viel jugendliche Krast, als jugendlichen Muth: die Wellen ergriffen ihn gewaltig und rissen ihn fort, und als man endlich zu Hulse kam und ihn auß Land brachte, war er bereits entseelt. Die Bestürzung, der Jammer, die Vers

<sup>1</sup> Friedrich fen beim Baden ertrunken, erzählen mit geringen Ub= weidhungen: Frid. exped. asiat. 526, Radulph, Mediol, 1195, Chron. Paris, 4932, Otto S. Blas, 35, Arnold. Lubec, III, 34, Bernard. Thesaur. 801, Sicardi chron. 611, Godofr. monach., Oliv. Schol. hist. reg. 1391, Append. ad Radev., Corner 788, Michaud II, 339 nach armenischen Berichten, Abulfeda zu 1190. — Er habe sich beim Schwimmen an einen großen Stein gestoßen und sen durch Ermattung ertrunken: Chron, ex libr. Pantal. 31. Tageno fagt bleg, Friedrich sen plostich aestorben. In fluvio Seleph equo decidens submersus. Radulph, a Diceto imag, 656. Dies bietet schon ben uebergang zu den anderen Nachrichten. Transeuntes ad quendam fluvium, quem propter asperitatem viae terrestris imperator transvadare cupiebat, sed equo non satis confisus, contra voluntatem omnium qui secum aderant, misit se in fluvium volens natando transire. Aliquamdiu vero natans victus ab impetu in medio flumine mersus est. Chron. mont. sereni zu 1190. - Imperator volens et calorem immoderatum temperare et acumina montium devitare, Seleucii fluminis rapidissimi transnatare alveum attemptat. - Aquam intravit et inmersus gurgiti miserabiliter interiit. Ansbert, 103. Sienach ware Ubeublung mit anderen Rücksichten und Zwecken verbunden. - Fridericus dum fluvium transiret — suffocatur. Chron Paris. 4991. — Die in den Text aufgenommene Erzählung bestätigen: Coggesh, chron. angl. 814, Hemingford II, 50 und Guil. Neubrig. IV, 1, 3, wetder indes auch ber andern Erzählung vom Baben erwähnt. Um beftimmtesten aber sprechen dafür Historia hier. 1162 und Vinisauf I, 24; sie erklaren die Erzählung vom Baden geradezu für unwahr und bem Charafter bes Raisers ganz unangemessen. Darum bin ich ihnen gefolgt. Nach Schahabeddin 629 trich bas Waffer Friedrich fort, bis er mit bem Ropfe an einem Baume hangen blieb. Bergl. Saren=

zweiflung überstieg jedes Maaß: nach Friedrich wandten sich 1183. alle Gemüther, wie die Pslanzen nach der Sonne; der Kaisfer, der Bater sen verloren, nun konne (soklagten Alle) ihnen kein Glück mehr aufblühen!

Zwar huldigte man dem Herzoge Friedrich von Schwasben, und ohne erheblichen Unglücksfall führte er das Heer bis Antiochien; aber die strenge Ordnung wich, und nach langem Mangel übernahmen sich so Viele in den reichlich dargebotenen Lebensmitteln, daß jest mehr an Krankheiten starben², als auf dem ganzen Zuge durch das Schwert umgekommen waren. Undere kehrten, uneingedenk des noch nicht erfüllten Gelübdes, zu Schisse in ihre Heimath zurück, oder zerstreuten sich nach mancherlei Richtungen, oder verkausten aus Geldmangel ihre Wassen; und nur der geringe, zum Fechten taugliche Ueberrest solgte dem Herzoge nach Antiochien. Hier begrub man in seierlicher Trauer Kaiser Friedrichs Gebeine³, und vereinte sich dann mit den Christen vor Akton. Herzog Friedrich kämpste tapfer und stiftete im November 1190 den Orden der deutschen Ritz

bergs Abhandlung über Friedrichs Tod. Hannöversche nühl. Sammt. Jahr 1757. Stück 87. S. 1370. Daß Friedrich bei Tarsus im Cydenus ertrunken, beruht auf einer Verwechselung dieses Flusses mit dem Ralykadnus. Strado XIV, 461. Mannert VI, 2, 79. Kinneir I, 316. Hat vielleicht die Erinnerung an Atexanders Baden im Cydenus fördernd oder abschreckend gewirkt? Arrian II, 4, 10. Manche fanden darin einen Trost, daß der Raiser wenigstens auf christlichem Boden gestorben sen. Vinisauf 1. c.

<sup>1</sup> Siehe ben Rlagebrief Petri Blesensis No. 172.

<sup>2</sup> Der verehrte Bischof Gottfried von Burzburg starb auch in Unstiechien. Arnold. Lubec. III, 34. Anshert. 105.

<sup>3</sup> Viscera et cerebrum'et carnem suam aqua coctam et ab ossibus separatam sepelierunt in civitate Antiochiae. Roger Hoved. 651 und eben so Bromton 1165. Die Gebeine in Tyrus, Sicardi chr. 612, Dandolo 314. Ueber die Sage, daß Friedrich I im Untersberge bei Salzburg Hof halte, und bald Wassengeklirr bald Gottesbienst zu horen sen, siehe Roch Sternfelds Geschichte von Berchtesgaden 75.

1191. ter'; dann erlag er am 20sten Januar<sup>2</sup> 1191 ebenfalls den Krankheiten, und die Ueberbleibsel des so großen deutschen Heeres verschwinden seitdem in der Geschichte der Belage= rer von Akkon<sup>3</sup>.

So endete der dritte, mit den frohesten Hoffnungen begonnene, mit seltener Alugheit geführte Areuzzug. Bei langerem Leben des großen Kaisers ware er gewiß nicht in diefem Maaße vereitelt worden; indeß erschienen die unaußweichbaren Schwierigkeiten, welche in dem Unternehmen selbst lagen, seitdem bedeutender und abschreckender als je zuvor.

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1085. Aquic. auct. zu 1189. Boigt II, Beitage 1.

<sup>2</sup> Herzog Friedrich kam ben Sten Oktober vor Akkon an und starb ben 12ten (Schahabeddin 641) oder ben 22sten mens. Dsulhassiae, Bohadin. 157. Godofr. monach. erzählt vom Herzoge: Decumbenti, quum a Physicis esset suggestum, pose curari eum, si rebus Veneris uti vellet, respondit: malle se mori quam in peregrinatione divina corpus suum per libidinem maculare. Auf dem Nückwege kam unter Andern Graf Witkind von Waldek um. Waldec. chr. 810. — Bom deutschen Orden wird anderwärts noch gesprochen werden.

<sup>3</sup> Nach Abulfeda und Ibn Alatsyr 510 kamen nur etwa 1000 nach Akkon, und auf der Rückfahrt nach Europa scheiterten ihre Schiffe, daß Alle ertranken! Nach dem Gedichte über Ludwig von Thüringen scheint indeß die Zahl der Deutschen vor Akkon größer gewesen zu sehn.

## Sechstes Hauptstück.

Dach der Einnahme von Terusalem war Saladin keines= 1187. wegs unthätig gewesen, sondern hatte einige Städte und Schlösser erobert, die Einwohner von Tripolis geschreckt, endlich Tyrus umlagert. Auch wegen der freiwilligen Ueber= gabe dieser Stadt wurde schon ein Vertrag abgeschlossen, schon wollten die Christen Geißeln stellen, schon wehten zwei türkische Fahnen von der Burg, als Konrad von Mont= ferrat auftrat und laut versprach: "er wolle die Stadt ver= theidigen und von der Eroberung retten, wenn man sie ihm dasür eigenthümlich überlasse!" Diese Vorschläge wurden freudig angenommen, und Saladins Hossnung einer leich= ten, unblutigen Einnahme von Tyrus schlug sehl.

Konrads älterer Bruder, Wilhelm, war Sibyllens ersfter Gemahl gewesen, und sein Vater Bonisaz befand sich seit der Schlacht bei Hittin in türkischer Gefangenschaft. Er selbst zeichnete sich zuerst während der Streitigkeiten Friedrichs 1° und Alexanders III in Italien aus, ging dann nach Konstantinopel, schützte hier Isaak II° gegen einen Em=

<sup>1</sup> Vitriac, hist, hier, 1119.

<sup>2</sup> Er nahm Christian von Mainz hauptsächlich auf Untrieb Kaiser Emanuels gefangen. Bened. Petrob. I, 322.

<sup>3</sup> Reinhard Geschichte von Cypern I, 121. Joh. de Mussis in Murat, script. XVI, 590. Nicet. Chon 244. Roger Hov. 635. L'art de vérisier XVII, 216.

1187. pörer, heirathete die griechische Prinzessinn Theodora, zerssiel hierauf mit dem Kaiser und segeste endlich, der Frau und jeder ruhigen oder abhängigen Lebensweise überdrüssig, gen Akton. Schon nahte das Fahrzeug dem Hasen, aber man hörte weder das gewöhnliche Geläute der bewillkommenden Glocken¹, noch sah man Kreuze auf den Kirchen: denn die Stadt war seit drei Tagen in türkischen Händen, und ehe die Erschreckten entsliehen konnten, hatten sich sorsschende Saracenen bereits eingefunden. Konrad aber trat kühn auf das Verdeck und sagte: "er sey Herr des Schisses, Freund des Sultans und von allen Vorsällen wohl unterrichtet; am andern Morgen werde er seine Waaren ausladen." Durch diese List entkam das Schiss in der Nacht und erreichte ungefährdet Tyrus.

Raum hatte Konrad hier als erster Unsührer die Befestigungen mit großer Thätigkeit herstellen lassen, als ihm Saladin für die Uebergabe große Summen und die Freilassung seines Vaters anbot, zugleich aber drohte, dieser solle im Falle längeren Widerstandes getödtet werden?. Konrad antwortete: "wenn man selbst seinen Vater als Ziel an das Belagerungszeug bände, so würde er dennoch schießen lassen; denn jener sen ein schon bejahrter Mann und die Rettung der Stadt wichtiger, als jede andere Rücksicht." Zu dieser Untwort bewegte ihn sein tüchtiger, ja bisweilen harter Sinn; noch mehr aber wohl das Vertrauen auf Saladins Großmuth.

Mittlerweile nahmen die Lebensmittel in Tyrus sehr ab, widrige Winde verhinderten die Zusuhr und eine ägyptische Flotte bedrohte die Herbeisgelnden. Konrad schrieb also nach dem Abendlande um Hulfe, ermunterte die ihm

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. III, 19. Arnold. Lubec. III, 35. Bernard. Thesaur. 793. Vinisauf I, c. 7. Bergi. Fundgruben III, S2.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 611. Die Umlagerung von Tyrus im November 1187. Bernard. Thesaur. 803. Ibn Alatsyr 467.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 622. Radulph, a Diceto imag, 643. Ottobonus 359.

gunftigen Johanniter und schalt die widerspenstigen Templer; 1187. boch half dies Alles nicht so viel als die angekommene ficilische Hulfsflotte und eine wohl ersonnene List. Der Cobn eines turfischen Befehlshabers war namlich mit fei= nem Vater zerfallen und nach Tyrus gekommen, um sich taufen zu lassen. In bessen Namen schrieb Konrad einen Brief an Saladin folgendes Inhalts: "die Chriften fenen gesonnen während ber Nacht über das Meer zu entfliehen; deshalb moge ber Sultan den Hafen bewachen laffen." Um einen Pfeil gewunden wurde dieser Brief ins turkische Lager geschoffen und der 3weck erreicht: benn die Turken eilten zum Safen und brangen, da fie die Sperrkette ge= loset fanden, fuhn vorwarts, wurden aber von der drift= lichen Land = und See = Macht besiegt?. Siedurch hatten die Belagerten das Meer zwar wiedergewonnen; eine gleichzei= tige Besturmung von der Landseite brachte sie indessen un= erwartet in die größte Gefahr, und nur durch die aller= bochste Tapferkeit konnte man die Turken von den, be= 1188. reits zum Theil erstiegenen Mauern wieder hinabsturzen3. Unter biefen Umftanden ließ Salabin im Januar 1188 bas Belagerungszeug verbrennen, gonnte feinem Beere einige Erholung und ordnete mittlerweile die Berwaltung der neugewonnenen Lander. Mit dem Fruhjahre wandte er sich nicht nach dem wohlvertheidigten Tyrus \*, sondern cr= oberte allmählich Untharadus, Maraklea, Gabala, Laodicea, überzog alles Land rings um Untiochien und schloß mit Boemund III einen Vertrag: wonach alle mostemischen Ge-

<sup>1 50</sup> Schiffe und 500 Solbaten waren die erste abendlandische Bulfe. Vinisaut 1, 13. Bergt. Dandolo 312. Histoire des Templiers I, 162.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 646. Hemingf. II, 34. Abulf. zu 1187.

<sup>3</sup> Sanutus 194. Bohadin. 76. Heber die Widerspruche hinsichtlich ber Beitrechnung fiehe Witten IV, 233.

<sup>4</sup> Godofr zu 1188. Bohadin, 85. Guil, Neubrig, III, 26. Bromton 1146. Abulf. 311 1183. Abulfar. 274. Hemingf. II, 34.

vom Fürsten abhängige Tripolis) übergeben werden sollte, wenn binnen einer gewissen Frist kein Entsatz aus dem Abendziande ankäme. Erst im Oktober kehrte der Sultan nach Damaskus zurück, entließ aber nur wenig zinsz und kriegspssichtige Fürsten, und forderte sogar diese zur baldigen Rückehr auf: denn das Leben sen zu kurz, als daß man einen Augenblick unthätig verlieren dürse.

Unterdeß war König Guido' nebst dem Markgrafen Bonifaz von Montferrat, dem Großmeister der Templer und mehren anderen Gefangenen aus der turkischen Saft entlassen worden, hatte aber vorher dem Reiche entfagt und versprochen: er werde nicht gegen Salabin fechten und fich nur als beffen Freigelassenen betrachten. Die Beiftli= chen hingegen entschieden: "ein Bertrag welcher die Macht und die Religion ber Christen gang vernichte, fen feines= wegs zu halten;" und nun trat Guido wiederum als Rb= nig auf und verlangte, daß Markgraf Konrad von Mont= ferrat Tyrus zuruckgebe, weil er diese Stadt nur fur ihn und seinen Nachfolger habe bewahren sollen?. Konrad laug= nete aber diese Beschränkung, nahm ben Konig nicht in Tyrus auf, und verfuhr selbst feindlich gegen die Pisa= ner, welche fur benfelben Bewegungen wagten. Ginige Beit lang lagerte Guido hierauf vor den Thoren, vergebens eine gunstige Wendung der Verhaltnisse erwartend, hielt sich bann abwechselnd in Tripolis und Untiochien auf, und sam= melte endlich eine unbedeutende Ungahl von Rittern und 1189. Soldaten, mit welchen er im August 3 1189, ungeachtet

<sup>1</sup> Math. Paris 103, 109. Arnold. Lubec. III, 35. Histor. hier. 1163. Bohadin. 90. Bernard. Thesaur. 806. Vinisauf I, 10, 11: Guido sen im Mai 1188 frei getassen.

<sup>2</sup> Vinisauf I, 26.

<sup>3</sup> Um 28sten August, Vinisauf I, 27. Anfang September, Bromton 1163. Konrad schug ihm Beistand ab. Ludwigs von Thuringen Thatten, Handschr. 800 — 830.

der Warnung Konrads, gen Akkon zog und den nordöftlich 1189. von der Stadt liegenden Berg Toronum besetzte, während bie Pifaner von Tyrus hieher fegelten und den Safen zu sperren hofften. Die Einwohner aber verlachten bas Sauf= tein ber Christen und gingen ungestort inner = und außer= halb ber Stadt ihren Geschäften nach; nur Saladin vernachtäffigte biefe erwachsende Gefahr keineswegs, fondern schickte Verftarkungen in die Stadt und führte ein Beer berbei. Allein in dem Augenblicke, wo die von beiden Sei= ten eingeschlossenen Christen ihrem Untergange entgegensehen mußten, landeten Gottfried von Lusignan des Ronigs Bruber, Jakob von Avesnes', die Erzbischofe von Befangon und Pisa, der Bischof von Beauvais, der Landgraf von Thuringen, die Grafen von Brienne, Cabillon und Olden= burg, viele andere Edle, und auf funfzig Schiffen an 10,000 Pilger. Sie waren, ungeduldig über die Bogerun= gen des Raifers und der Konige von England und Frankreich?, vorausgeeilt, und nunmehr konnte man Akkon we= nigstens einigermaaßen einschließen.

Diese Stadt lag auf einer, in das Meer laufenden Landspike und bildete ein Dreieck, dessen breitere Seite morgenwärts zum festen Lande gewendet war<sup>3</sup>. Zwei Seiten umspülte das Meer; der seichte Hafen gewährte indeß keine Sicherheit<sup>4</sup>. Südlich nahte der kleine Fluß Belus den

<sup>1</sup> Nicht Alle kamen gleichzeitig. Die meisten Pilger waren Danen und Friesen, welche unterwegs Silvia in Spanien zerstört hatten. Bei der Einnahme von Akkon lebten nur etwa noch hundert von ihnen. Vitriac. histor. hieros. 1120. Histor. hieros. 1164. Münters Beiträge I, 31. Langebeck V, 341. Einige hatte Heinrich VI seinem Bater zu Wasser nachgesandt. Ursperg. chron. 312. 1188 gingen über 2000 aus der Gegend von Bologna nach Syrien, von denen sast Niemand wiederskehrte. Bonon. hist. mise. Auch Genueser zogen dahin. Ottobonus 362.

<sup>2</sup> Alber. 392.

<sup>3</sup> Histor, hieros. 1166. Michaud corresp. d'Orient V, 426.

<sup>4</sup> Doch bleibt er wichtig für die Zusuhr der Lebensmittel nach Syrien. Clarke travels II, 1, 366.

1189. Mauern, und gegen Morgen erhob sich der Berg Torvnum an dessen Fuße die Christen lagerten; während Saladin noch immer in ihrem Rücken auf der Höhe des Berges stand und eine zahlreiche Besatzung die trefslich besestigte. Stadt vertheidigte.

Der Sultan hielt sich ruhig: benn bald entstand, wie er vorausgesehen hatte, eine Hungersnoth unter den Kreuz-

fahrern, welche durch die, vom Markgrafen Konrad von Montferrat erbetenen und bewilligten Lebensmittel nur auf furze Zeit gehoben wurde; so daß die Pilger, weil auch Solbaten aus Inrus anlangten, eine Schlacht wunfchten. Saladin verfagte sie nicht, lockte aber die Christen burch eine verstellte Flucht in sein Lager, wo sie vorzeitig plun= berten und über ein erbeutetes Maulthier in unnüten Streit geriethen. In diesem Augenblicke wendete sich ber Sultan zu neuem Kampfe und aus der Stadt brachen die Turken in starker Zahl hervor, so daß unter den Christen die größte Verwirrung entstand. Weil aber Gottfried von Lufignan helbenmuthig das driftliche Lager vertheidigte, Jakob von Avesnes unverzagt vorkampfte und der Großmeister der Templer, Gerhard von Riderfort' mit Undreas von Brienne 1190, sich dem Tode weihten, so gelang es endlich den Christen, die Turken zurückzudrängen. Zwar vermißten jene eine fehr große Zahl der Ihrigen; aber auch ein Sohn Sala= bins ward, nach abendlandischen Berichten, erschlagen, sein Bruder verwundet, und überhaupt erschien den Turken ihr Berluft so groß, daß sie das Lager weiter zurücklegten und des Winters und Mangels wegen die Feindseligkeiten eini= germaaßen ruhten.

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, 166. Andere schreiden Biddesferd, Bedeserd und Ridessor. Bromton I. c. Ein Flüget Saladins war wirktich geschlagen. Bohadin. 106, welcher auch noch viele andere einzelne Gesechte erzählt. Die Schlacht am 4ten Oktober 1189. Radulph. a Diceto imag. 649. Die sielische Flotte soll im Lause dieses Jahres mehre Küstenstädte erobert haben. ibid. 641.

Während dieser Zeit besestigten die Christen ihr Lager 1190. mit Wall und Graben, sowohl gegen äußere Feinde als gegen die Anfälle der Belagerten, und lehnten den Vorsschlag der letzten, "die Stadt unter Freilassung der Personen und Güter zu übergeben," in der Hossnung ab, daß Mangel an Lebensmitteln bald eine unbedingte Uebergabe erzwingen werde. Allein Ende Oktober IISO erschien unserwartet eine Flotte von sunszig Schissen, welche die Chrissten irrig für europäische hielten: sie kam aus Aegypten, drang alles Widerstandes ungeachtet in den Hasen von Akston und versorgte die Belagerten mit Lebensmitteln.

Runmehr konnte bie Stadt nur durch Gewalt einge= nommen werden, weshalb die Pilger mit großer Unstren= gung und vielen Kosten brei holzerne, sechszig Ellen hohe Belagerungsthurme von mehren Stockwerken erbauten, mit Sauten überzogen und mit Thon überwarfen, ber in Gfsig eingeweicht war. Jeder Thurm faßte an 500 Krieger und war mit dem ftarksten Geschütze besetzt. Alle Bersuche ber Belagerten, sie in Brand zu steden, schlugen fehl; ba behauptete endlich ein Schmied Ali aus Damaskus: es werde gewiß gelingen, wenn man ihn nur sicher aus dem turfischen Lager in die Stadt schaffen und ihm die nothigen Buthaten barreichen wolle?. Beides geschah, und kaum traf bas erste, mit Naphtha und einigen anderen Brennstoffen angefüllte Gefäß ben ersten Thurm, so stand er auf allen Seiten in hellen Klammen, und bald darauf auch der zweite, der britte3. Groß waren bie Klagen der Pilger und es entstand ber ungegrundete Verdacht: Saladin habe wohl

<sup>1</sup> Vinisauf 1, 33. Nach Bohadin. 110 fanden gleichzeitig Landge-fechte statt.

<sup>2</sup> Uli schlug des Sultans Geschenke aus und sagte: ich that es um Gottes willen und erwarte Belohnung nur von ihm.

<sup>3</sup> Der Brand am 5ten Mai 1190. Radulph. a Diceto imag. 649. Math. Paris III. Histor. hieros. 1167. Coggesh. 574. Bohadin. 116. Fundgruben III., 220.

1190, einige driftliche Unführer bestochen, daß sie den Brand nicht gebührend loschen mochten; ja man nannte die Schulbigen und berechnete den Geldwerth der Geschenke. Sieran reihte fich Unzufriedenheit und Ungeduld, befonders unter den nie= beren Pilgern. Sie tabelten die Saumseligkeit ber Fürsten, und erst als Saladin, - welcher schon seit dem Kebruar 1190 feine erfte umlagernde Stellung wieder angenommen hatte -, die, ohne Rucksicht auf Warnungen der Fürsten und Bann der Geistlichen übereilt angreifenden Kreuzfahrer, am 25ften Julius mit fehr großem Verlufte zurückschlug! wurde man vorsichtiger, wenn auch nicht menschlicher oder einiger. Geiftliche und Monche in Trauerkleidern trugen Bilder umher, wo Muhamed Christum blutig geißelt oder ihm den Ropf spaltet; welches nicht minder als die lange Kehde allmählich den Saß so erhöhte, daß selbst Christen= weiber einige gefangene Turken bei ben haaren fortriffen und ihnen mit stumpfen Meffern die Salfe abschnitten?. Much unter sich blieben die Pilger in Zwist und eine Musfohnung zwischen Guido und Konrad, wonach diefer Tyrus, Sidon und Byblus erhalten follte, hatte feinen Beftand, indem der Markgraf behauptete: "Turus gehore ihm be= reits von Rechts wegen, Sidon und Byblus muffe man ja aber erst erobern."

Beide Theile hofften, daß Kaiser Friedrich den Streit nach ihren Wünschen entscheiden werde: da traf aber die traurige Nachricht seines Todes ein und es fragte sich nur, wie man den, durch Herzog Friedrich von Schwaben nach Untiochien geführten Ueberrest des deutschen Heeres am be=

<sup>1</sup> Abulf. zu 1190. Alber. 397. Bohadin. 118. Das Umständliche bei Vinisauf I, 38-40.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1189. Vinisauf I, 34. Auch an Verrath fehlte es nicht: so wollte ein, zu Salabin wegen bes Mordes seines Lehnsherren entflohener, von jenem mit Wohlthaten überhäufter Edler, dessen Neffen bei einem Spaziergange den Christen in die Hände spielen. Wilh. Tyr. 628. Einige Christenweiber sochten zu Pferbe gegen die Sarazenen. Ibn Alatsyr 502.

sten benutzen könne. Konrad ward endlich mit dem Ersu= 1190. chen an ihn abgeschickt: er möchte einen Einfall in die Staaten Saladins unternehmen, damit die Christen vor Akkon endlich von den steten Angrissen der Türken befreit würden. Der Markgraf stellte aber dies dem Herzoge so dar, daß dieser glaubte, man wolle ihn aus Eigennutz oder Nebenzgründen von Akkon abhalten'; zu welchem Verfahren Konzrad schwerlich, wie seine Feinde behaupteten, durch große Geschenke Saladins, sondern vielmehr durch die Hossfnung bewogen wurde, Friedrich für seine Zwecke zu gewinnen. Aus diesem Grunde wirkte er auch wohl dahin, daß dem Herzoge der Oberbesehl im Lager übertragen ward.

Mittlerweile war die Koniginn Sibylle mit ihren vier Tochtern vor Ukkon gestorben2, und wenn gleich der arge Berdacht, welchen Einige beshalb auf Guido werfen wollten. aus inneren Grunden und der herrschenden Arankheiten we= gen für falsch und thoricht gehalten werden muß, so be= nutte doch Konrad von Montferrat diesen Wechsel der Dinge und behauptete: "Guidos Unrecht auf die Herrschaft sen mit dem Tode feiner Gemahlinn ginzlich erloschen und um fo mehr auf Isabelle, ihre jungere Schwester, übergegan= gen, weil Guidos Perfonlichkeit bekanntlich den Mangel des Rechtes nicht ersetzen konne." Diese Unsicht fand allmah= lich bei Mehren Eingang, diente aber nur als Vorberei= tung zu Konrads größerem Plane: Ifabellen ihrem Manne Humfried von Torono zu entreißen, sie zu heirathen und hiedurch die Krone zu erwerben. Dhne Widerrede bot Isa= belle hiezu die Hand, und führte bei der von ihr angestell= ten Scheidungsklage bas, allerdings nicht zu Laugnende an: "sie habe Sumfried vor ihrem mannbaren Alter wider ihren Willen geheirathet, und er sey an Gestalt, Sinn und Sitten eher ein Weib, als ein Mann3." Ohne jedoch den

<sup>1</sup> Histor, hier, 1170. Vitriac, hist, hier, 1121. Vinisauf I, 44.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. III, 36. Guil. Nang. zu 1189.

<sup>3</sup> Vir foeminae quam viro propior. Vinisauf I, 63-67. Alber.

1190. Ausspruch des ernannten geistlichen Gerichtes abzuwarten. ging Konrad zu Tfabellen und führte sie davon; worauf Humfried herbeieilte und ihr fagte: "dies ist nicht der Weg zu unserem Saufe, kehre mit mir zuruck;" aber Isabelle ging schweigend weiter. Nun ließ Sumfried durch Rai= nald von Tabaria die Barone auffordern, sie mochten ihm sein Beib wieder verschaffen; allein diese antworteten: "wollt ihr, daß das ganze Seer euretwegen vor Sunger umfomme? Beffer ift es, daß Ifabelle Konraden beirathe, der uns allein mit Lebensmitteln versorgen kann und ein Beer anzuführen versteht, wozu ihr unfähig send." Diese Grunde, burch Versprechungen, Schmeicheleien, Geschenke und friegerische Tuchtigkeit unterstützt, gewannen nach und nach die meisten Stimmen der Fürsten, der Geistlichen und des Volkes; selbst Humfrieden war zulet Geld lieber als fein Weib, und der Bischof von Beauvais traute Kon= rad und Isabelle. Vergebens widersprachen die, über des Markarafen Unsehen migvergnügten Templer, vergebens nannte der Erzbischof von Canterbury nebst einigen stren= ger Gesinnten', das ganze Verfahren gewaltsam und fre= velhaft: weil Konrad eine Frau in Italien und eine in Griechenland gelaffen habe?, mithin einen dreifachen Chebruch begehe. — Guido verlor immer mehr an Einfluß, Herzog Friedrich trat zu seinen Gegnern über, und nach

<sup>393.</sup> Belgic, chron. magn. 195. Bromton 1188. Der Patriard Heraklius stimmte auch für die Scheidung.

<sup>1</sup> Append. ad Innoc. III, epist. XVI, p. 842. Wilh. Tyr. 831. Bern. Thesaur. 806. Der Landgraf von Thuringen, welcher eine Beit lang befehligte, war geftorben; besgleichen ftarben der Erzbischof von Canterbury, der Bischof von Cambray, der Graf von Blois u. f. w. Bromton 1191. Aquic. auctar. zu 1191. Hist. des Templ. I, 164.

<sup>2</sup> Nady Benven. S. Georg. 355 war Ronrads griechische Frau schon tobt, und er nennt diese: prima sua Donna. L'art de vérisier XVII, 218.

bessen balbigem Tode war unläugbar Konrad ber tauglichste 1190. Unführer.

Aber ungeachtet viele neue Pilger landeten und der, vom Berzoge Friedrich gestiftete deutsche Orden großen Gifer zeigte, ungeachtet Saladins Mannschaft mit Ungeduld nach ber Heimath verlangte, kam man boch dem erwünschten Biele nicht naher: benn ber Sultan vermied jede Schlacht, wider einige in den Bergen versteckte leichte Krieger war nichts auszurichten, und die Streifzuge ber Chriften aus Tripolis und Untiochien hatten keinen Erfolg. Wahrend bes Winters konnte Saladin fogar einen Theil feiner Kriegs= leute entlassen: denn ansteckende Seuchen und Hunger bra= chen über die Chriften fo furchtbar herein, daß fie aus Holzmangel felbst die Schiffe verbrannten, Pferdefleisch, Gras, ja das Efelhafteste genossen und unzählige dahinstarben. Zwei Manner (fo wird erzählt) hatten für ein Goldstück dreizehn Bohnen gekauft, gingen aber, als sie zu Saufe eine davon wurmstichig fanden, den weiten Weg zuruck und zwangen den Berkäufer ihnen eine andere zu geben'. Alle preiswur= dige Sorgfalt, besonders von Seiten ber Bischofe, reichte nicht aus die Urmen zu ernähren; worauf einige von die= fen verzweifelnd zu den Turfen übertraten, und felbst Bor= nehme, welche den Forderungen wucherlicher Auffäufer nicht genugen konnten, sich keineswegs schämten Brot zu stehlen. Der Untergang Aller erschien unabwendbar2: da langten zuerst im Februar 1191 Schiffe mit Lebensmitteln an, und 1191. die Hoffnung auf die baldige Unkunft der Konige Philipp August und Nichard, ermuthigte von neuem zu helbenmus thiger Ausbauer.

Nach dem unglucklichen Ausgange des zweiten Kreuz= juges forgte Konig Ludwig VII von Frankreich hauptsach= lich für die inneren Ungelegenheiten seines Reiches; indem

<sup>1</sup> Roger Hoved. 660, 679 Vitae Pontif. 478. Vinisauf I, 75.

<sup>2</sup> Bromton 1189. In folder Noth blieb Saladins Gelb nicht immer unwirksam. Guil. Neubr. IV, 19.

1191. fich aber ber ftill und mild Gefinnte von feiner lebhaften und stolzen Frau Cleonore, der Erbinn von Guienne und Poitou, aus Grunden scheiden ließ welche fur feine Person von bedeutendem Gewicht erscheinen mochten, that er Frankreich einen großen Schaden. Denn Eleonore heirathete zu feinem Verdruffe den Grafen Beinrich Plantagenet von Un= jou und Maine, welcher im Jahr 1154 als nachster Erbe Konig Heinrichs I den englischen Thron bestieg!. Jest befaßen die Britten auf dem festen Lande fast mehr Land= schaften als der König von Frankreich; wie ließ sich also eine Reihe gefährlicher Kriege zwischen dem argwohnischen Lehnsherrn und dem machtigeren Lehnsträger vermeiden? Außerdem zeigte sich Heinrich II als ein Mann voll Muth, Berstand und Thatigkeit, der gewiß den Franzosen noch ge= fährlicher geworden ware, wenn ihn nicht die Ungelegen= heiten von Irland und Schotland, vor Allem aber bie

1154. Verhältnisse zur Kirche anhaltend beschäftigt hätten. Sein Streit mit Thomas Becket sur die Unabhängigkeit Englands von geistlichem Einflusse, hemmte lange seine Wirksamkeit nach außen; während Ludwig VII in seiner Nachsgiebigkeit gegen Papst Alexander III, zwar nicht das ruhmsvollere, aber ruhigere und sichere Theil erwählte. Als Buße für Beckets Mord übernahm Heinrich II einen Kreuz-

1177. zug und schloß im September 1177 einen Vertrag mit dem Könige von Frankreich?, wonach beide sich wechselseistig Friede und Beiskand versprachen und festsetzen: daß im Fall der eine stürbe, dessen Mannen dem anderen wahsrend des Juges gehorsamen, im Fall aber beide stürben, neue Geersührer erwählt und ihnen alle Streit= und Geld=

<sup>1</sup> Siehe Band I, S. 523. Die Scheibung geschah mit Zustimmung Papst Eugens und Bernhards von Clairvaux. Francor. gestamse, 238.

<sup>2</sup> Dandolo 300. Rad. a Diceto imag. 599, 637. Rog. Hoved. 664. Dumont I, 103, 112. Rymer I, 1, 16. Flassan I, 104. Bened. Petrob. I, 34, 246.

mittel zur Vollführung bes großen Vorhabens follten über= 1177 geben werden. Schon hatte der griechische Kaiser freien bis Durchzug und hinreichende Lebensmittel versprochen, als sich der Plan dennoch zerschlug: gutentheils, weil der junge Konig von Frankreich Philipp August, welcher 1180 ben Thron bestieg, mehr in der Rahe und gerade gegen Eng= land wirken wollte. Bei solchen Gesinnungen blieb es auch ohne Erfolg, daß man den Konigen im Sahre 1184 durch den Patriarchen und den Prior des Hospitals die Schluffel ber Stadt Jerusalem überbringen ließ: bis de= ren Eroberung durch Saladin' von neuem erschreckte und befeuerte.

Heinrichs Sohn, Nichard, nahm im November 1187 zuerst das Kreuz. "Du hattest," sagte ihm jener2, "ohne mein Wiffen einen fo großen Entschluß nicht fassen sollen; boch billige ich ihn und werde dich unterstüßen." Bald barauf kam der Erzbischof von Tyrus an und schilderte die Noth der morgenlandischen Christen fo lebhaft, daß Bein= rich und Philipp August durch ben Vertrag von Gifors' im Januar 1188 ihre alten Fehden beendeten und den heiligen Bug gelobten. Daffelbe thaten die Erzbischofe von Rouen und Canterbury, die Bischofe von Beauvais und Char= tres, der Herzog von Burgund 4, die Grafen von Flandern, Champagne, Perche, Bar, Clairmont, S. Paul u. a. m. Manche folgten hiebei dem Triebe ihres Bergens, Undere fürchteten den Born der Konige', Undere gehorchten bestimm= ten Befehlen.

Nicht lange aber hielt jener Friedensschluß von Gifors: benn Richard, von Chraeiz, Seftigkeit und Neid gegen feinen begunstigten Bruder Johann aufgeregt, emporte fich wider

<sup>1</sup> Sanutus 190. Bern. Thesaur. 804.

<sup>2</sup> Bromton 1148. Girald. Cambr. 144.

<sup>3</sup> L'art de vérifier les Dates V, 530.

<sup>4</sup> Alber. 374, 393. Rigord. 24.

<sup>5</sup> Guil. Neubrig. III, 34.

1188, feinen Bater, verlangte bie Abtretung aller Besigungen auf dem festen Lande, und wurde von Philipp August offenbar in der Absicht unterstüt, die große Macht Englands zu 1189. theilen. Heinrich schalt laut über den Frevel Richards und den Friedensbruch des Konigs von Frankreich, widerstand ihnen aber mannhaft, bis er vernahm: Johann, sein jun= gerer geliebterer Sohn, habe ihn, schwach, undankbar und schandlich zugleich, ebenfalls verlassen. Da übermannte ihn ber Jorn und der Schmerz, er fluchte seinen Rindern und starb am siebenten Julius 11891. Heinrich war ein arb= Berer Mann als seine beiden Sohne, und biefe erlitten fpåter bie Strafen des Vaterfluches nach Maaggabe ihrer Vergeben. Zuerst eilte Richard auf die Nachricht von dem Tobe feines Baters berbei, fuhn und ber neuen Berrschaft froh; als er aber dessen Leiche erblickte, und ihr (was für ein Zeichen galt, daß der Morder nabe) Blut aus Mund und Nase floß, da entsetzte er sich, nannte sich laut auf= schreiend einen Morder, zeigte tiefe Reue und versprach Besserung. Auch verfuhr er jett gegen seine eigentliche Matur überall milbe, erließ Strafen, befreite Gefangene und gewann die Berzen durch Beibehaltung wurdiger Diener. Keierlich und prachtvoll war seine Kronung; aber der froh= lich begonnene Tag nahm ein schmachvolles Ende?, weil sich verschuldete Barone und habsuchtiger Pobel zu Plun= derung und Ermordung der Juden vereinigten.

Um Geld für den Kreuzzug herbeizuschaffen, war dem Könige jedes Mittel willkommen. Unter der Benennung von milden Gaben erzwang er große Beiträge<sup>3</sup>, und wer ihm nicht genug zu zahlen schien, wurde willkürlich vershaftet. Dem Könige von Schotland verkaufte er die von

<sup>1</sup> Brito Phil. 131. Rigord, 27. Guil. Armor. 74. Bromton 1149. Bened. Petrob. 547. Alber. 379.

<sup>2</sup> Bromton 1155. Vinisauf II, 5. Guil. Neubrig. III, 26.

<sup>3</sup> Exactio violenta sub cleemosynae titulo vitium rapacitatis includens. Rad. a Diceto imag. 650. Guil. Neubrig. IV, 8.

Heinrich II eroberten Schlösser; Grafschaften, Städte, Bur= 1189. gen, Uemter, Würden, Freiheiten: — Alles war ihm feil. Alls man ihn deshalb tadelte, rief er auß: "ich würde Lon= don verkausen, wenn ich einen Käuser fände!" — Manche äußerten in dieser Beziehung theilnehmend, der heldenmü= thige König werde von dem glorreichen Kreuzzuge nicht zu= rücksehren; Andere hingegen argwohnten, der verschlagene König gedenke nach seiner Kücksehr wenig von dem Ver= sprochenen zu halten und wenig von dem Verzesprochenen zu lassen. Gleich unzufrieden bezeigte man sich, als er dem Bischose von Eln, einem Franzosen von niederer Herkunft, die höchste Gewalt in England während seiner Abwesenheit anvertraute.

Um dieselbe Zeit traf Philipp August Maagregeln für Frankreich. Un die Spige der Verwaltung stellte er feine Mutter Abele und seinen Dheim, den Erzbischof Wilhelm von Meims; welche beide aber in bestimmten Zeitraumen große Versammlungen zur Abstellung von Mißbrauchen halten, und wenigstens dreimal des Jahres einen allgemei= nen Bericht an den Konig erstatten follten. Dhne Rudfrage bei diefem durften sie keinen der großen Statthalter absetzen, es sen denn um Raub, Todtschlag, Mord ober Berrath; und nur aus ahnlichen Grunden konnte ber Ober= statthalter niedere Beamte entfernen. Diesen stellte man in allen Stadten vier, in Paris fechs unbescholtene Manner zur Seite, um fich ihres Rathes in den Geschäften zu bedienen. Erledigte Bisthumer und Abteien follten, wenn der König nicht tas Ernennungsrecht habe, durch freie Wahl besett, und nach erfolgter Weihe von Wilhelm und Abele das weltliche Gut verliehen werden, fofern kein Aufschub bis zur Ruckkehr bes Konigs möglich sen. Weder Laien noch Geistliche durften in der Abwesenheit desselben neue Abgaben erheben. Nicht minder umständlich waren die Vorschriften über die Staatseinnahmen; und obgleich Phi=

<sup>1</sup> Bromton 1161. Hemingford II, 48.

1189. lipp August auch für den Fall seines Todes Bestimmungen hinzusügte, so geht doch aus dem Ganzen hervor, daß er bei allem Eiser für den Kreuzzug ihn doch nicht, wie Richard allein im Auge behielt, sondern sein Erbreich, als das Wichtigste, mit der größten Sorgsalt behandelte !

Immer aber wurden die Maagregeln beider Konige nicht hingereicht haben um das, zu dem Kreuzzuge schlechterdings nothwendige Geld herbeizuschaffen, wenn man nicht mit Genehmigung der Kirche den sogenannten Zehnten Salading? von Laien und Geistlichen erhoben hatte. 3war widersprachen die letten aufs Lebhafteste, aber es gelang nur den Monchen von Chartres, Fontevrault, Citeaux und ben Pflegern der Aussabigen3, eine Befreiung zu erhalten; ben Uebrigen gab man die Antwort: "ihr Gut ware nicht Rirchengut, sie mochten mit loblichem Beispiele vorangeben und sich daran begnügen daß ihre Abgabe nicht von Laien, sondern von den hoheren Geistlichen gesammelt werde, und Werkzeuge zum täglichen Gebrauche, Bucher, Pferde, Klei= ber und Geschirr, vor Allem aber das eigentliche Kirchen= aut unbesteuert bleibe." Der Bafall verzehntete bas Lehn feinem Lehnsherren, wobei Waffen, Pferde, Gefchirr und Kleidung ebenfalls nicht zum Unsage kamen. Es follte aber zahlen: ber Geistliche und Laie welcher nicht über hundert Schillinge besaß, von jeder Feuerstelle auf drei Sahre, jahrlich zwei Pfennige. Wer mehr als hundert Schillinge an beweglichem Gute befaß, vom Pfunde zwei Pfen=

<sup>1</sup> Rigordus 30.

<sup>2</sup> Nach Radulph. a Diceto imagines war schon um 1167 in jeder englischen Kirche eine Truhe, um sur Palastina zu sammeln, und praestitum sacramentum quatuor denarios a singulis marcis emungens. Auch in Polen und im ganzen Norden Europas ward jest die Zahlung des Zehnten durch den papstlichen Gesandten besohlen. Concil. XIII, 686. Münter vermischte Beiträge zur Kirchengeschichte, 367.— Klagen bei Bulaeus II, 473, sowohl über die Steuer, als über die gemachten Ausnahmen.

<sup>3</sup> Leprosi.

nige. Für Grundvermögen und Renten von zwanzig Pfun- 1189. ben vier Schillinge, von vierzig Pfunden acht Schillinge, und so steigend bis zu zwanzig Schillingen von hundert Pfunden. In jedem Bisthum erhielt ein Templer und ein Johanniter ben Auftrag, mit Zuziehung ber Priester in ben einzelnen Pfarreien die Hebung zu beforgen. Doch nahmen auch die Schreiber bes Koniges und ber Barone Theil und ließen, sobald sie fanden daß Jemand nicht ge= nug gebe, vier oder sechs Ortsbewohner einschwören und eine neue Abschätzung vornehmen. Die Weigernden und Saumigen traf Bann und Verhaftung. Wer bas Kreuz felbst nahm, zahlte naturlich nichts; aber die Burgleute und Bauern welche das Gelübde ohne Erlaubniß ihrer Berren ablegten, blieben zur Steuer verpflichtet. Wer unterwegs starb, durfte Waffen, Pferde, Kleider und die eine Salfte seines übrigen Gutes an andere Pilger ver= machen, aber nichts nach Saufe fenden; die zweite Salfte feiner Sabe fiel in die, fur den Kreuzzug errichtete Saupt= kasse. Geistliche und Laien mochten zur Erleichterung von Gelbanleihen ihre Guter verpfanden und erhielten, im Kall fie selbst am Kreuzzuge Theil nahmen und hinreichende Sicherheit stellten, wegen aller Schulden an Christen und Juden eine Friftung auf zwei bis drei Jahre! Auch sprach man fie vom Zinszahlen frei; oder die Einnahme, welche der Glaubiger etwa aus der verpfandeten Sache bezog. wurde wenigstens an dem Hauptstuhle selbst abgerechnet2. Nur auf Sandelsgeschäfte und kunftige Vertrage hatten biefe Bestimmungen keinen Ginfluß.

Nach allen diesen Anordnungen zog Philipp August, 1190. am Johannisseste 1190, seierlich zur Kirche des heiligen

<sup>1</sup> Rigordus 25 hat zwei, Roger Hoveden 641 brei Sahre.

<sup>2</sup> Damont I, 109. urf. von 1184. Concil. XIII, 647. Wie lange ber Zehnte wirklich gezahlt ward, ist nicht klar; schwerlich von Sopannis 1184 an, auf zehn volle Jahre. Siehe Math. Paris 102, 110. Sanut. 197.

1190. Dionnfius, warf sich betend vor dem Altare nieder und empfing aus ben Sanden seines Dheims, des Rardinal= Erzbischofs Wilhelm von Rheims, den Pilgerstab, die Pil= gertasche und endlich, nach altem Gebrauche, die Fahne bes heiligen Dionysius. Schon vier Tage nachher trafen bie Konige bei Bezelan zusammen. Beide waren jung und schon, (Richard' mittlerer Große, wohlgewachsen, hoch= blond und blaß) beide waren prachtliebend, gewandt und vom Ehrgeize beherrscht; aber größer noch als diese Uehn= lichkeiten erscheint die Verschiedenheit ihrer Charaftere. Richarden gebührte der Vorrang in ritterlichen Tugenden; fein Muth ging indeß oft in Stolz und wilde Ruhnheit über; er liebte das Geld mehr als es dem Ritter ziemte, und achte Minne vertrug sich nicht mit dem häufigen Wech= feln, ja selbst frevelhaften Behandeln seiner Beischlaferin= nen2. Die Mäßigung und Besonnenheit welche bagegen ben Konig von Frankreich auszeichnete, verlor nicht allein bisweilen ihren edlen Charafter, indem sich ihr List und Verstecktheit beigesellte; sondern er ließ sich auch sogar um außerer Vortheile willen noch schwerere Vergehen zu Schul= ben kommen. Wie konnte man erwarten daß die, in den ersten Augenblicken sich zeigende Einigkeit und Freundschaft, felbst abgesehen von außeren Storungen, immer dauern werde?

Ihre Macht hingegen schien zu der Unternehmung vollskommen hinreichend. Eine unermeßliche Zahl von Pilgern lagerte in den mannichfaltigsten Abtheilungen und Gruppen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Trivet zu 1189. Guil. Neubr. IV, 5. Velly III, 403. Richardus statura paulo mediocritatem excedens. Girald. Cambr. 138. Er zählte jest 33, Philipp August 25 Jahre. Rigord 1.

<sup>2</sup> Malae Veneris gaudia sano praefert consilio. Brit. Phil 156. Mulieres namque, et filias et cognatas liberorum hominum vi rapiebat et concubinas illas faciebat, et postquam in eis libidinis suac ardorem extinxerat, tradebat eas militibus suis ad meretricandum. His et multis aliis injuriis populum suum afficiebat. Bened. Petrob. II, 383.

<sup>3</sup> Vinisauf II, 8.

auf den Bergen und in den Thalern rings um Bezelay. 1190. Die schnell errichteten bunten Belte aller Urt stellten eine, wie burch plotslichen Zauber errichtete Stadt bar, und in bem lebhaften Verkehre der Menge wurde sich der Ginzelne leicht aanz verirrt haben, wenn sich nicht wenigstens bie Bolfer burch bestimmte Abzeichen unterschieden hatten: Die Franzosen trugen rothe, die Englander weiße, die Flanderer grune Kreuze. Ueberall sprach sich laut und lebhaft die Freude aus. Da man aber bald fah, daß ein fo zahlrei= des und mannichfach zusammengesetztes Geer ohne strenge Bucht nicht in Ordnung gehalten werden konne, so entwarf man Gesetze folgendes Inhalts: "alle Pilger, welche sich ungeachtet bes Gelübbes nicht zur bestimmten Zeit einge= funden haben, oder ohne Erlaubniß zuruckfehren, werden gebannt und verlieren ihre Leben?. Niemand darf pracht= volle Kleider tragen oder ein Weib mitnehmen; man buldet im Beere bloß einige unverdachtige Bafcherinnen. Spiel um Geld oder Geldeswerth ist den Konigen unbebingt, ihrer Dienerschaft, ben Rittern und Geistlichen aber nur unter ber Bedingung erlaubt daß sie 100 Schillinge in die Sauptkasse bezahlen, sobald sie binnen vierundzwan= zig Stunden über zwanzig Schillinge verlieren. Jeder Ge= ringere welcher spielt, muß sich entweder mit einer fest= gesetzen Summe losen, oder wird auf dem Lande dreimal nackt vor dem Beere geschlagen, oder auf dem Meere in dreien Tagen dreimal vom Schiffsverdecke in die See actaucht. Diefelbe Strafe findet fur thatliche Beleidigungen statt; wortliche bust man mit einer Unze Silber. Wer bagegen mit einem gefährlichen Werkzeuge Blutwunden schlägt, verliert die Faust; wer einen Pilger auf dem Lande umbringt, wird vergraben, auf ber See mit bem Leich= name des Getodteten zusammengebunden und ins Meer ge-

<sup>1</sup> Trivet zu 1188.

<sup>2</sup> Radulph, a Diceto 650. Die Gesetze wurden wohl theils jest, theils spater gegeben.

1190. worfen. Dieben und Räubern schiert man das Haupt, bez gießt es mit heißem Pech und streut Sand und Federn darüber. Innerhalb einer Meile um das Heerlager dürsen keine Lebensmittel aufgekauft werden, es müßte denn ein Fremder sie hingebracht haben. Niemand soll Fleisch von gestorbenen Thieren verkausen, kein Handelsmann mehr als zehn vom Hundert Gewinn nehmen, und alles Brot gleich schwer zu dem Preise eines Pfennigs ausgebacken seyn. Das französische und englische Geld wird nach Verhältniß des inneren Werthes überall angenommen 1."

Gemeinsam zogen Richard und Philipp August nun= mehr die Rhone hinab2; dann trennten sich die Seere aus Mangel an Lebensmitteln und die Franzosen wandten sich nach Genua, die Englander nach Marseille. In dieser Stadt war aber die, um Spanien herumsegelnde, englische Flotte noch nicht angelangt3, weshalb man viel neue Schiffe bauen mußte. Mehren Pilgern ging burch die Zögerungen bas Geld bereits vor der Abfahrt aus. Endlich, am fiebenten August 1190, schiffte sich Richard ein, fand den Ro= nia von Frankreich, welchen ein Fieber befallen hatte 4, noch in Genua und erreichte, nach einem kurzen Aufent= halte, über Pifa den Hafen von Offia. Hoflich lud ihn Klemens III ein, von hier nach Rom zu kommen; allein der heftige Konig schalt über die Bestechlichkeit und Sab= sucht des romischen Hofes und erklarte, er werde sich nie zur Quelle so vieler Uebel begeben. Der Papst fand es unzeitig, in diesem Augenblicke Beleidigungen eines, zum beiligen Kriege aufbrechenben Fürsten zu rügen.

<sup>1</sup> Rymer foedera I, 1, 21. Dumont I, 112. Urf. 202. Bromton 1182.

<sup>2</sup> In Lyon brach ein Brückenbogen unter ber Last der hinüberziehenden und Viele ertranken. Roman des guerres 3-4.

<sup>3</sup> Dem scheint Ricard. Divisiensis 15, 17 zu widersprechen.

<sup>4</sup> Laudun, chron, 709.

Unterdeß war auch der König von Frankreich am 24sten 1190. August mit seinem Beere von Genua abgesegelt; aber un= fern der sicilischen Meerenge überfiel ihn ein furchtbarer Sturm. Die Dunkelheit der Nacht, die feurigen Blige, bas Rollen der Donner, bas Brechen ber Mastbaume er= hobte die Ungst, und Pferde, Rriegswerkzeuge, Lebens= mittel wurden eiligst ins Meer geworfen !: benn ber einzige Bunsch, bas Leben zu retten, überwog jest alle anderen Rucksichten. Dennoch scheiterten manche Schiffe und erft nach einer breiwochentlichen Fahrt erreichten die Franzosen Meffina, am 16ten September. Auf einem kleinen Schiffe lief Philipp? in den Hafen ein und tauschte die auf ihn Wartenden; wogegen Nichard Lowenherz, welcher fechs Tage3 spåter ankam, sich Allen feierlichst zeigte. Manche nannten bieses koniglich, jenes unkoniglich; obgleich Wind und Wet= ter wohl der Hauptgrund des verschiedenen Benehmens war. Richard hatte seine Flotte schon vorausgeschickt, und einen Theil des Weges zu Lande über Kapua, Neapel, Salerno und Kalabrien zurückgelegt. Als er in der letztgenannten Landschaft durch ein Dorf ging4, nahm er einen Jagdvogel weg, der ihm gefiel; worauf ihn aber die Bauern, weil er beffen Ruckgabe verweigerte, mit Knitteln und Steinen fo heftig anfielen, daß er, nach einer gewaltigen Berthei= digung, nur mit Mube in ein Kloster entkam5.

Die Einwohner von Messina, welche nunmehr einem zweiten Könige und einem zweiten Heere Wohnungen ein= raumen sollten, fanden dies zu lästig und wurden von den Franzosen, die sich nicht wollten beschränken lassen, in dem

<sup>1</sup> Brit, Phil. 136,

<sup>2</sup> Der Graf von Flandern, welcher im August aufgebrochen war, blieb ben Winter über in Italien. Aquic. auctar. zu 1190. Stella 987.

<sup>3</sup> Sieben Tage, Ricard. Divis. 18.

<sup>4</sup> Radulph. a Diceto imagines 656. Bromton 1179. Vinisauf II, 12.

<sup>5</sup> Roger Hoveden 673.

1190. Verlangen unterstütt: daß Richard sein Lager außerhalb ber Stadt aufschlagen folle. Er gab nach und beibe Ronige besuchten sich freundschaftlich'; aber Nichard verschmerzte viese Beleidigung nicht, und bald fanden sich mehrfache Veranlassungen zu neuen Zwistigkeiten.

König Wilhelm II von Apulien und Sicilien war nam= lich am 16ten November 1189 gestorben, und hiedurch die Hoffnung der Kreuzfahrer auf füditalienische Sulfe ganz vereitelt worden?. Denn es entstand die, nicht in Gute zu beseitigende Frage: ob Raifer Heinrich VI, ber Gemahl von Wilhelms Tante Konstanze, oder ob der naturliche Sohn von deffen Dheim Roger, Tankred Graf von Lecce, ben Thron besteigen solle. Gern hatte ber lette, welcher jett ben größten Theil des Reiches inne hatte, die Könige von Frankreich und England fur fich gewonnen: aber Phi= lipp August lehnte, aus Freundschaft für Beinrich VI, den Untrag ab des Grafen Tochter zu heirathen oder seinem Sohne Ludwig zu vermahlen; und mit dem Konige von England war bereits Zwist entstanden über die Ruckgabe bes Heirathsautes feiner Schwester Johanna, ber Wittwe Wilhelms II. Außerdem verlangte Richard, auf den Grund eines angeblichen Bermachtnisses, einen goldenen Tisch zwölf Kuß lang und anderthalb Kuß breit, zwei goldene Drei= fuße vor diesem Tische, vierundzwanzig silberne Becher, ebensoviel silberne Teller, gewaltige Vorrathe an Getreite und Wein, ein seidenes Zelt, so groß baß 200 Ritter darin speisen konnten, hundert bewaffnete und auf zwei Sahre mit Lebensmitteln versorgte Galecren; - ja er gab deutlich zu verstehen daß Johanna, von ihm unterstützt, wohl die gewichtigsten Unsprüche auf das ganze Reich machen konne3.

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. IV, 12.

<sup>2</sup> Guil. Neubr. III, 27. Martene coll. ampl. I, 902.

<sup>3</sup> Roger Hoved. 676. Bromton 1185. Vinisauf II, 11. Bened. Petroburg, 2T6, 613. Ricard. Divis. 19.

Tankred hatte nun zwar unverzüglich Nichards Schwe= 1190. fter der früheren Saft entlaffen', aber er zogerte naturlich mit Bewilligung jener großen oder vielmehr unerschwing= lichen Forderungen und behauptete: Johanna sen für das ihr zugesicherte Witthum langst burch Zahlung einer fehr ansehnlichen Summe abgefunden. Darüber erzürnte Richard. fette sich in den Besitz mehrer Burgen, vertrieb Monche aus ihren Alostern und erweckte die Beforgniß, er wolle sich ber ganzen Insel bemächtigen. Gleichzeitig stiegen bie Preise der Lebensmittel auf eine unerschwingliche Sobe, und aus Furcht selbst Mangel zu leiden, wollten weder die Gin= wohner von Messina, noch die gleich angstlichen oder nei= bischen Franzosen, den Englandern etwas aus der Stadt zukommen lassen2; ja Tankred suchte ihnen sogar den Markt in den übrigen Theilen Siciliens zu verderben3. Aber Einige welche die Liebe des Gewinnes lockte, verkauften nach wie vor den Englandern das Getreide zu hohen Preis fen; Undere fürchteten, noch Undere litten Gewalt. Dies Verfahren blieb indeß nicht ohne übele Folgen, vielmehr entstand (am britten Oktober), als ein Englander in der Nahe von Messina einer Frau ihr Brot nahm ohne es zu bezahlen, eine so arge Schlägerei daß ein paar Englander getobtet, alle aus der Stadt getrieben und die Thore ver= schlossen wurden 4. Richard, welcher wahrend des Streites hinzukam, bemuhte sich, obwohl vergebens, die Ordnung herzustellen. Mit mehr Erfolg wirkten die Obrigkeiten Meffinas für ben gleichen 3weck, und gingen am anderen Morgen, begleitet vom Konige von Frankreich, zu Richard

<sup>1</sup> Vielleicht betrachtete Richard biese Forderungen zum Theil als Buße für die Verhaftung Johannens, welche aber wahrscheinlich erst aus Besorgniß über ihre Plane eingetreten war.

<sup>2</sup> Philippo propter invidiam venalia prohibente. Chron. S. Steph. Cadom. 1120.

<sup>3</sup> Ricard. Divis. 20. Denegatur ex edicto omnis terrae negotiatio.

<sup>4</sup> Vinisauf II, 14-15.

1190 um einen Vergleich abzuschließen und Genugthuung zu geben. Beide Theile beschuldigten sich wechselsweise des Kriedens= bruches, und die Messineser rugten noch außerdem daß un= geziemendes Betragen der Englander gegen die Frauen, manchem Chemanne gerechten Grund zu Beschwerden gebe. Dennoch war man einem Vergleiche nabe, als die Bot= schaft anlangte: daß zwischen den Englandern und dem, auf einer Unhohe des Ausganges harrenden Volke, neuer Streit ausgebrochen sen'. Alle suchten Richard zu beru= higen, aber auf eine wiederholte Unzeige brach er die Berhandlungen ab, flieg auf fein Pferd und sprengte hinaus um den Streit zu schlichten. Statt deffen ward er felbst sogleich in den Kampf verwickelt: von Augenblick zu Augen= biick stieg die Verwirrung, und die Englander waren im Begriff die umlagerte Stadt zu ersturmen. In solcher Noth trugen alle Einwohner dem Konige von Frankreich bie hochste Gewalt an, und dieser wollte zwischen beiden Theilen vermitteln; aber Nichard nannte dies Bemuben parteiisch und wortbruchig, und sprengte mit ben Seinen ein fleines vernachläffigtes Stadtthor. Noch heftiger ward jett ber Rampf der Erbitterten in den Straßen und von ben Dachern herab: durch Mord, Brand, Plunderung und Gewaltthaten aller Urt gerieth Meffina an den Rand vol= ligen Unterganges. Da trat ber Konig von Frankreich mit Nachbruck hemmend auf und beruhigte beide Theile; ohne jedoch verhindern zu konnen, daß von jetzt an neben der franzosischen auch englische Besatzung in der Stadt blieb, und die Feldzeichen beider Wolker auf Thurmen und Mauern

<sup>1</sup> Bromton 1181 giebt Nichard die Schuld, daß die Verhandlungen abgebrochen wurden, und spricht Philipp von aller Theilnahme an der Fehde frei; nach Vinisauf II, 16 ging dagegen der Streit von der Menge aus. Ich habe hier, so wie in der Erzählung des ganzen Kreuzzuges, bei den außerordentlichen Abweichungen der Schriftsteller, möglichst die natürliche Mitte zu halten gesucht. Die Gründe konnte ich indeß nicht entwickeln, ohne die Noten länger als den Text zu machen.

aufgepflanzt wurden, bis man mit dem Konige von Sicilien 1190. über alle Angelegenheiten einen Vergleich getroffen habe.

Richard wiederholte hiebei nicht allein die schon erwähn= ten Forderungen, sondern verlangte auch eine reichliche Ge= nugthuung wegen aller Unbilden der Einwohner von Meffina. Tanfred aber entgegnete: er werde, nach Rath feiner Barone, zur gehörigen Zeit und am gehörigen Orte bie billig gefundene Genugthuung geben. Diese ausweichende Untwort verdroß den Konig von England um fo mehr, weil er vermuthete Philipp August habe gegen seine Bunsche gesprochen, und aus diesem Grunde waren bessen, und nicht seine Gefandten von Tankred beschenkt worden 1. Umsonst fuchten alle Friedliebende die beiden Konige auszusohnen: Philipp August wollte sich, als Oberlehnsherr Richards. feinem schiedsrichterlichen Ausspruche unterwerfen, und Ri= chard wiederum als Konig eines unabhangigen Reiches, Reinem nachstehen. Uber die Beforgniß daß Meffina viel= leicht nochmals feindlich behandelt werde, und beide Ronige sich bennoch zuletzt auf Tankreds Kosten ausschnen, ober wenigstens noch febr lange zum Verderben seines Reiches verweilen konnten, brachte biefen babin, einen Bergleich mit Richard einzugehen, bes Inhalts: "ber Konig von Eng= land erhalt 20,000 Unzen Goldes, entfagt aber für sich und seine Schwester Johanna allen Unsprüchen auf bas ficilische Reich. Er steht Tankred gegen alle Feinde bei, und vermählt seinen Neffen Arthur mit dessen Tochter, welche ebenfalls ein Heirathsgut von 20,000 Unzen Goldes erhalt. Sollte aber ber Papst nicht in diese Ebe willigen, ober ein anderes Hinderniß ihre Vollziehung unmöglich machen, so wird bieses Heirathsgut zurückgezahlt?"

<sup>1</sup> Vinisauf II, 18, 19.

<sup>2</sup> Richard. S. Germ. 971. Math. Paris 112. Rymer foed. I, 1, 21. Bened. Petrob. 617. Dumont I, 113. Urf. 203, 205. Das Benachrichtigungsschreiben an den Papst vom 11ten November 1190. Siehe auch Lünig cod. Ital. diplom. II, 859. Tankred lieh das Getd von Kausseuten. Gianett. I, 322.

Die Einwohner von Messina kamen jetzt wieder in den Besitz des ihnen Geraubten, und die frühere Handelssperre hörte auf. Tankred und Richard sahen sich zwischen Messina und Palermo, und vor ihrem engeren Bunde besorgt, neigte sich auch Philipp, der im Zorne schon allein absegeln wollte, zu einer, sür das gemeinsame Unternehmen so nothwendigen Versöhnung.

Selbst den Konig von England ergriff tiefe Reue über feine Sunden, er that Buße vor allen Bischofen und ver= sprach ein neues Leben zu beginnen. Bald trat jedoch feine ursprungliche Natur wieder heraus. So verwies er 3. B. ben tapferen Ritter Wilhelm von Barres aus bem Beere, weil er ihn nicht aus dem Sattel heben konnte, und wurde nur mit großer Mube burch die vereinten Bitten ber Edlen und Geiftlichen zur Billigkeit zuruckgebracht?. Sold Benehmen erregte Verdruß; noch mehr aber hielt sich ber Konig von Frankreich fur beleidigt, als Richard nach lan= gem Zögern endlich erklarte: "er werde, ob es gleich ver= abredet sen, deffen Schwester Alise nicht heirathen." Schon fruher hatten die Verlobten keine Neigung für einander gefühlt, und ein neues Ereigniß brachte die Sache gum völligen Bruche. Eleonore namlich, Richards Mutter, welche dieser Verbindung abgeneigt war, langte ungeachtet ihres hohen Alters mit der schönen3 und klugen Prinzessinn Berengaria von Navarra4 in Sicilien an, und ermahnte ihren Sohn von feiner wilden Lebensweise abzulassen und mit einer Frau in gottgefälliger Che Thronerben zu zeugen. Auch verliebte sich Richard sogleich in Berengaria und be= hauptete nunmehr: " er habe bei dem Konige von Sicilien

<sup>1</sup> Vinisauf II, 22.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 687. Bened. Petrob. 630.

<sup>3</sup> Ricard. Divis. 25 fagt bagegen Berengavia sen gewesen: prudentior quam pulchra.

<sup>4</sup> Hemmgf. II, 52. Pipinus c. 25. Guil. Neubr. IV, 19. Trivet 3u 1191.

Briefe des Herzogs von Burgund gesehen, welche vor Ri= 1190. chard warnten und Beistand gegen ihn zusicherten." Phi= lipp August laugnete alle Theilnahme an diefen Briefen und entgegnete: "der Konig von England moge dies Alles wohl erfunden haben, weil es ihm an Vorwanden fehle, Ulisen nicht zu beirathen, und bennoch ihr Beirathsqut zu behalten!" Beide Theile wußten sich wohl keineswegs gang frei von Schuld, und fo gelang es bem Grafen von Flandern eine Ausschnung zu Stande zu bringen, wonach Richard von jenem Cheversprechen für die Zahlung von 10,000 Mark? entbunden und festgesett wurde: daß im Kall er zwei Sohne zeuge, die englischen Besitzungen auf bem festen Lande unter beide vertheilt werden follten.

Raum hatten fich die Konige auf diefe Weise geeinigt, fo murrten die Edeln: theils über die erwähnte Berausgabe früherer Beute, theils über die mit dem Gelübde unver= träglichen und kostspieligen Zogerungen3. Große Geschenke stellten indeß die Zufriedenheit wieder her, und das Weih= nachtsfest beging man so einig als feierlich. Ueber die Zeit bes Aufbruches entstanden jedoch nochmals Zwistigkeiten, 1191. weil Philipp August, dem der Aufenthalt in Sicilien durch= aus keinen Vortheil brachte, auf Beschleunigung brang; wahrend Richard aus entgegengefesten Grunden, vielleicht aber auch barum zogerte, weil seine Schiffe fehr burch Holzwurmer gelitten hatten und ausgebeffert werden muß= ten. Der Konig von Frankreich verlangte hierauf daß ihn, wie es das Gelübde erheische, Jeder begleite; wozu sich auch mehre von Nichards Mannen willig zeigten, und

<sup>1</sup> Brit. Phil. 140.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 1, 22. Radulph. a Diceto 657. Mady Roger Hoved. 688 zahlte Richard jest nur 2000 Mark und versprach 8000 binnen vier Sahren abzuführen.

<sup>3</sup> Much warteten viele Pilger in Dalmatien, Iftrien, Benetien auf die Abfahrt der Könige. Guil. Neubr. IV, 12. Vinisauf II, 23-24.

<sup>4</sup> Roger Hoved, 680, Alber, 388.

1191 diesen dadurch zwangen wenige Tage nach Philipp August, obwohl ungern, von Messina abzusegeln. Der, wegen seiner Weissagungen damals berühmte Abt Joachim verkundete deßungeachtet beiden Theilen: "noch sey die Zeit nicht gekommen, des Herren Haus zu erbauen zu und zu dieser Ueberzeugung konnte er, gleich manchem Anderen, gewiß ohne Sehergeist gekommen seyn.

Um 30sten Marz 1191 segelte Philipp August, jedoch nur mit wenigen Schiffen, von Messina ab und erreichte Akton am 13ten April nach glücklicher Fahrt? Richard bagegen, welcher am 10ten April aufbrach³, erlitt einen großen Sturm, mußte erst in Kreta, bann wegen Krankheit in Rhodos anlegen, und wandte sich endlich gen Cypern.

Diese Insel gehörte eigentlich zum griechischen Reiche, jetzt aber beherrschte sie Isaak, ein Mann aus dem Hause der Komnenen, welcher sich gegen die Kaiser Undronikus und Isaak Ungelus empört und ihre Ungriffe zurückgeschlazgen hatte. Um sich zu stärken, trat er in engere Verbinzdungen mit Saladin, und behandelte weder die abendlänzdischen Pilger noch seine eigenen Unterthanen so, wie es einem christlichen Herrscher gebührte. Auch jeht erlaubte er gelandete Pilger auszuplündern, ja zu erschlagen und empsing Richards Schwester und die Prinzessinn von Nawarra, welche zuerst anlangten, keineswegs freundschaftlich

<sup>1</sup> Dandolo 313. Ueber ihn und seine Lehre und die Entstehung bes sogenannten ewigen Evangeliums, Engelhardt kirchengeschichtzliche Abhandlungen 1.

<sup>2</sup> Radulph, a Diceto l. c. Bohadin. 159. Nach Schahabeddin 642 tanbete er nur mit sechs Schiffen bei Akkon.

<sup>3</sup> Nach Ricard. Divis. 28 hatte er 209 größere und kleinere Schiffe (?).

<sup>4</sup> Arge Frevel erzählt von ihm Bened. Petrob. I, 343.

<sup>5</sup> Richards Mutter war von Sicilien zurückgekehrt. Vinisauf II, 26. Nach Oliv. Schol. hist. reg. 1392 tieß Isaak die Prinzessinnen einladen und sie schlugen es ab, worauf er befahl die Besahung von drei verschlagenen Schiffen hinzurichten, welches aber durch einen seiner Diener gehindert ward. Siehe noch Alber. 389. Brit. Phil. 140.

und zuvorkommend, sondern schien sie vielmehr als Geißeln 1191. für das Betragen der Kreuzfahrer zu betrachten: er unter: fagte den Unkauf von Lebensmitteln, verweigerte alle Ge= nugthung wegen biefes Betragens und wollte mehre, burch Sturm hieher verschlagene und gefangene, Pilger nicht frei= geten. Da erzwang Richard trot alles Widerstandes die Landung, schlug das weit zahlreichere griechische Beer, machte große Beute an Menschen, Lebensmitteln und Gu= tern und schloß feinen Gegner in Nikosia ein. — Um diefelbe Zeit langten aus Sprien an: Gibo und Gottfried von Lufignan, Raimund von Antiochien, Boemund von Tripolis und mehre Undere. Alle suchten Bulfe bei bem ritterlichen Konige, erklarten sich fur seine Mannen und erhielten große Geschenke. In so ehrenvoller Umgebung heirathete Richard am 12ten Mai Berengarien 1, und Isaak, von der größern Macht des Königs überzeugt, entschloß sich zum Frieden. Laut besselben sollte er 3590 Mark Goldes gablen, alle Gefangenen entlassen, feine Burgen öffnen, mit einer ansehnlichen Sulfsmacht personlich ben Krieg in Sprien führen und sein Reich von Richard zu Lehn nehmen. Uls sich Isaak nunmehr in bessen Lager einfand, miffiel ihm aber die stolze Aufnahme; er bereute bas übereilte Eingehen fo laftiger Bedingungen und ge= wahrte, daß Richard ihn auf eine beleidigende Weise bewachen ließ. Leicht glaubte er in diefer Stimmung dem, vielleicht nicht ganz unwahren Berichte eines seiner Diener, daß ihm noch Sarteres bevorstehe und entfloh deshalb, wah= rend seine Wächter schliefen, unbemerkt aus bem Lager nach den waldigen Berggegenden im Inneren des Landes.

Nunmehr entstand Zwist unter den Kreuzfahrern, welche Maaßregel zu ergreifen sey. Biele unter ihnen, besonders

Nicetas Andron. I, 87. Isaak Angelus 237. Sicardi chron. 613. Hemingf. II, 53. Vinisauf II, 29-41. Coggesh. chr. 217. Bernard. Thesaur. 809. Dandolo 313. Reinhards Geschichte von Eppern I, 102.

<sup>1</sup> Bromton 1197.

1192 bie Geistlichen, an beren Spike der Bischof von Beauvais stand, behaupteten aufs Nachdrucklichste: "es sen schlechthin verwerflich, wenn man das heilige Gelübde noch langer aus den Augen setze, unschuldige Christen statt ber Saracenen bekriege, und aus Eitelkeit ober Sabsucht die Erret= tung Akkons verfaume." Richard aber entgegnete: "bie Geistlichen sollten sich nicht um das bekummern, was weder ein Gegenstand ihres Umtes noch ihrer Einsicht sen; die Eroberung Enperns befordere auch die Ungelegenheiten ber Christen in Palastina, und um ein Konigreich zu gewinnen und Beleidigungen zu strafen, burfe man wohl einige Woden Zeit verwenden." So begann der Krieg von neuem nicht ohne Spott und Graufamkeit: benn Richard ließ ben Gefangenen die Barte abschneiden, und Isaak Manchen im Borne verstummeln. Endlich wurde Nikosia genommen und Isaaks Tochter, welche er außerordentlich liebte, ge= fangen. Das bewog ihn zur Unterwerfung und schon glaubte er sich einer großmuthigen Behandlung erfreuen zu können, weil ihn Nichard neben sich sitzen und seine ver= lorene Tochter berbeirufen ließ; als er mit Erstaunen ver= nahm, diese werde ihm nicht zuruckgegeben, sondern ber Koniginn Berengaria überantwortet, - um fie in guten Sitten zu unterrichten !! Seine eigene Freilassung schien jedoch außer Zweifel, denn auf seine Bitte hatte Nichard bas Wort gegeben, ihn nicht zu fesseln; allein mit liftiger Deutung erklarte biefer jest: er habe nur versprochen, Isaak nicht in eiserne Fesseln legen zu lassen! Man schmiedete ben Getäuschten in silberne Fesseln2 und gab ihn an Guido von Lusignan zur Verwahrung. Gin Verwandter Isaaks wollte, von den erzurnten Ginwohnern unterstütt, diese Hinterlist rachen; er ward aber besiegt, gefangen und ohne Weiteres aufgehenkt.

<sup>1</sup> Moribus instruendam. Vinisauf II, 41.

<sup>2</sup> Bromton 1199. Roger Hoveden 690-694. Aquic. auctar. 3u 1192. Ricard. Divis. 49.

Runmehr, mit bem Unfange bes Junius 1191, ge= 1191. dachte Richard endlich der Abfahrt und segelte mit fünf= undzwanzig Schiffen gen Tyrus, ward aber vom Markgrafen Konrad, als ein Beschützer seines Gegners Guido, nicht eingelassen. Auf der weiteren Fahrt nach Ukkon ent= bedte man ein Schiff von ungeheurer Große, welches franzosische Flagge trug und behauptete: es fuhre aus Untio= chien den Chriften Sulfe zu. Man glaubte biefem Borge= ben und schon entfernte sich bas Schiff, als ein Galeeren= hauptmann seinen Ropf zum Pfande setzte, es sey ein fara= cenisches Kahrzeug, und eine zweite Ruckfrage ergab auch die Richtigkeit seiner Behauptung. Sogleich begann der Rampf; aber mit griechischem Feuer thaten bie Saracenen ben Christen schon aus der Entfernung großen Schaben, und wenn endlich einer muhfam hinzudrang, ben hoben Bord hinanklimmte und die Hande an dessen Rand ansette, so wurden sie ihm abgehauen. Mehre Male wichen die Ungreifenden, nur Richard befeuerte und bedrohte sie un= abläffig, und bei ber Windstille konnte bas große, minder bewegliche Schiff den kleineren nicht entfliehen. Als nun die Saracenen faben, daß sie der tapfersten Bertheidigung ungeachtet erliegen mußten und von ihren Gegnern feine Milde erwarten durften, so bohrten sie das Schiff selbst an. bamit es diesen nicht in die Bande falle'. Der größte Theil der Besahung ertrank, manche wurden auch vorfatlich in die Fluthen gestürzt, und nur wenige Unführer und einzelne Kriegsbauverständige ließ man am Leben, damit jene sich für große Summen lofen, diese aber Rath erthei= len mochten.

Zwei Tage nachher, am achten Junius 1191, landete Richard mit 25 Schiffen vor Uffon und wurde mit den

<sup>1</sup> So Ibn Alatsyr 517, Bohadin. 166. Nach Anderen bohrten bie Christen das Schiff an, und Nichard ließ vorsätzlich den größten Theil der Besatung ersäusen. Roger Hoved. 692. Wilh. Tyr. 630. Roman des guerres 17. — Chron. in Bouquet script. XIX, 241.

1191 größten Freuden empfangen!. Desto mehr erschrafen die Belagerten, als fie biefe Feste, Erleuchtungen und Freubenfeuer faben und von dem Untergange jenes großen Schiffes horten, welches ihnen Lebensmittel und Kriegsbedurf= niffe aller Urt zuführen gefollt. Ferner hatte Philipp Uugust die Belagerung schon aufs Thatigste betrieben, ben Einwohnern durch Abgraben des Stromes bas frische Baffer entzogen und sogar einen Theil der Mauer beschäbigt; gleich nach Richards Unkunft follte gestürmt werden. Auch erklarte sich dieser bereit dazu. Um andern Morgen aber nahm er und die mit ihm verbundeten Vifaner dies Bersprechen (entweder aus fachlichen oder aus perfonlichen Grunden) zuruck, und nun mißglückte nicht allein der Ungriff der Franzosen durch das Ausbleiben ihrer Verbundeten, sondern die Turken kamen ihnen auch in den Rucken und verbrann= ten das Belagerungszeug. Beide Konige wegen biefes felbst= verschuldeten Unfalles streng an ihren, bei ber Kreuzesan= nahme geleisteten Eid erinnert, kamen nunmehr überein: von jeder Seite kluge und rechtschaffene Manner zu erwah= len, und im Fall eintretenden Streites beren Ausspruche Folge zu leisten. 2013 aber Nichard erfrankte und gegen die Vorschrift dieser Manner unthatig blieb, hielt sich auch der Ronig von Frankreich von feinem Eide fur entbunden.

So schwer hienach beibe zu einer gemeinsamen Wirksamkeit zu bewegen waren, so sehr suchten sie sich einzeln in Unstrengungen zu überbieten. Philipp August ließ neues Belagerungszeug erbauen; es wurde zum zweiten Male von den Saracenen verbrannt. Er ließ einen Theil der Mauer untergraben, und dieser stürzte zwar noch nicht danieder, neigte sich aber doch dergestalt daß ihn Ritter Alberich mit freudiger Kühnheit zuerst erklimmen konnte. Allein zu Viele folgten schnell seinem Beispiele, die Mauer brach ein und nach der tapkersten Gegenwehr sand Alberich mit nicht wenigen seiner Begleiter den Tod.

<sup>1</sup> Schahabeddin 643.

Noch größere Geschenke' als Philipp August, vertheilte 1191. der König von England unter die Pilger und wurde darum noch mehr gepriesen: er zahlte ein Gewisses für jeden aus den Mauern herausgezogenen Stein, was einerseits ungemein beseurte, andererseits aber auch manchem Kühneren den Untergang zuzog. Selbst während seiner Krankheit ließ sich Richard an den Mauern umhertragen, und erlegte mit seiner Armbrust zwei Saracenen: den ersten, als er sich auf den Mauern in Alberichs Rüstung brüstete, den zweiten in dem Augenblicke, wo er frevelhaft ein Kreuz verzunreinigen wollte.

Ueberhaupt stieg die wechselseitige Anstrengung aufs Höchste. In Minen und Gegenminen trasen Belagerer und Belagerte auf einander, selbst Weiber und Kinder kampften, und Türken suchten, durch den Hasen schwimmend, griechisches in Otterfelle gefülltes Feuer in die Stadt zu bringen. Sie wurden jedoch in Netzen gefangen<sup>2</sup> und, so wie alle Gesangene, mit großer Harte behandelt.

Gleichzeitig wuchs die Anzahl der Kranken und Verwundeten in Akkon, und die Bekestigungen litten von Tage zu Tage mehr. Tene Anstrengungen und diese Unfälle würden indeß keineswegs entschieden und die Stadt sich noch länger vertheidigt haben, wenn nicht Mangel an Lebensmitteln eingebrochen wäre, seitdem die Christen das Meer beherrschten<sup>3</sup>, Laufgräben rings um die Landseite führten und heimliche Zusuhr fast unmöglich machten. In solcher

<sup>1</sup> Vinisauf III, 1-15. Godofr. monach. zu 1191.

<sup>2</sup> Ohne vollen Beweis führt Michaud II, 401 an, daß die Franzosen und Savacenen sich gegenseitig zu Festen luden, jene nach türkisscher Musik und diese nach Liedern der Minstrels tanzten. Die Answesenheit von vielen liederlichen Dirnen vor Akkon ist weniger zu bezweiseln (S. 402): ja die Franken ließen sich, der Angabe nach, von den Inseln und den benachbarten Gegenden 300 Weiber ins Lager kommen, was den Mostemern so gesiel, daß sie es nachahmten. Fundzurben III, 218.

<sup>3</sup> Abulf. zu 1191. Bohadin. 174,

1191. Bedrängniß baten die Belagerten um einen kurzen Waffen= stillstand und versprachen die Stadt zu übergeben, wenn Saladin ihren Gefandten keine fchnelle Gulfe bewillige, und wenn man ihnen mit ihren Waffen und Eigenthum freien Abzug gestatte. Dem Sultan war trot aller Bemühungen der Entsatz unmöglich und Philipp August wollte, gleich ben meisten Franzosen, den letten milberen Vorschlag ein= gehen, als Richard bestimmt widersprach: "es sen Unrecht, nach so langen und großen Unstrengungen nur eine leere guterlose Stadt zu gewinnen." Der Emir Seifedbin Ali, welcher mit den Christen unterhandelte, mußte daher fol= gende Bedingungen annehmen 1: "die Personen erhalten freien Abzug, aber die Waffen und Guter bleiben zuruck. Sala= bin lagt eine bestimmte Bahl Chriften frei, gahlt fur bie Losung der turkischen Gefangenen binnen zwei Monaten 200,000 Byzantiner und übergiebt das heilige Kreuz. Bur Festhaltung des Vertrages werden Geißeln gestellt oder viel= mehr ein Theil ber Besatzung und bie ausgezeichnetsten Be= fehlshaber zuruck behalten." - Nunmehr verließen die Tur= fen ihre helbenmuthig vertheidigte Stadt, und trop alles Haffes fagt ein driftlicher Augenzeuge2: "fo bewunderns= werth zeigten sich diese Manner in Sinsicht auf friegeri= schen Muth und jede andere Tugend, daß sie Niemand auf Erden übertroffen hatte, wenn nur ihr Glaube ber rechte gewesen ware." Seder erstaunte über die herrliche Gesichts= bildung der Abziehenden, über ihre durch so vieles Ungluck, durch die außerste Moth, durch den Berluft aller Guter un= gebeugte Saltung; ja nach der Standhaftigkeit und Ruhn=

<sup>1</sup> Ueber die Zahl der freizulassenden Christen, die Größe der Geldssumme und den Zag der Einnahme sinden sich viele Abweichungen. Wir wählten die wahrscheinlichsten Angaben. Siehe Sicardi chron. 614—615. Aquic. auct. Coggesh. chron. angl. 817. Alber. 391. Vitae Pontis. 479. Sanut. 197. Radulph. a Diceto imagines 660. Vinisauf III, 17. Wilken IV, 360.

<sup>2</sup> Vinisauf III, 15 u. 18.

heit ihres ganzen Wefens schienen sie nicht Besiegten, son= 1191. bern Siegern gleich.

Um 12ten Julius 1191 zogen die Pilger in Ukkon ein, weihten aufs neue Kirchen und Altare und dankten ein= stimmig Gott für den verliehenen Sieg. Aber bei ber gleichzeitig beeilten Besignahme bes irdischen Gutes ver= schwand biefe Einigkeit nur zu bald. Philipp August nam= lich und Richard pflanzten allein ihre Fahnen auf, und theilten die Stadt, die Guter und die Gefangenen, mah= rend alle Uebrigen zurückgesett, ja mißhandelt wurden'. Herzog Leopold VI von Desterreich?, welcher sich überall thatig gezeigt, zweifelte aber nicht daß er ahnliche Unrechte besitze, und befahl seinen Dienern eine Wohnung in Beschlag zu nehmen und feine Fahne auf einem Thurme zu befesti= gen. Hierüber erhob sich Streit mit Richards Leuten und dieser, ohne weitere Untersuchung Partei nehmend, ließ her= risch Leopold herbeirufen und fragte: "unter wessen Boll= macht und Oberhoheit die Fahne aufgerichtet sey, und wie er, ein bloßer Herzog, sich hierin Konigen gleich stellen könne?" "Ich kampfe, antwortete Leopold, aus eigener Macht und Soheit, und erkenne nachst Gott nur den heili= gen Petrus als Dbern." Zornig entgegnete hierauf Richard: "wenn du von keinem Fürsten Land trägst, wirst bu bald ohne Land fenn." Er befahl Leopolds Banner abzureißen, in den Roth zu werfen und mit Kußen zu treten3. Der Ber= zog konnte jest nicht widerstehen, sondern verließ die Stadt und lagerte vor den Thoren; aber je mehr er seinen Groll verbergen mußte, desto fester ward in ihm der Vorsat, sich

<sup>1</sup> Caeteris opprobriose rejectis. Nam intrare volentibus, colaphis et verberibus caedebantur. Chron. in Bouquet script. XIX, 242.

<sup>2</sup> Godofr. mon. gtt 1191. Hemingf. III, 55. Bromton 1212. Otto S. Blas. 36.

<sup>3</sup> Si non de praecepto, de voluntate tamen regis, sagt Ricard. Divis. 52.

1191. bei der ersten Gelegenheit wegen dieser großen Beschimpfung zu rachen.

Nicht weniger mißvergnügt waren alle englische und französische Barone, und wollten, sofern ihnen nicht ein gebührender Theil der Beute zugestanden werde, ihre eige= nen Konige verlassen. Hierauf ward ihnen zwar allerhand versprochen, spater jedoch so wenig gehalten, daß manche in die außerste Urmuth geriethen. Ferner flagten (obwohl vergebens) die Pilger aller übrigen Bolker, daß sie von ben Franzosen und Englandern ganz zurückgesetzt und über= muthig behandelt wurden; es klagten am lautesten die alten driftlichen Bewohner von Ukkon und baten flehentlich: daß man ihnen doch ihr ehemaliges Eigenthum zurückgeben möchte. Aber die Sieger antworteten: bas Eigenthum gebührt benen, die es durch ihre Tapferkeit gewannen, und außerbem ist es unmöglich die fruberen, unbekannten Besiter aufzufinden. Doch ward endlich, durch Philipp Augusts Betrieb', benen welche ben Beweis ihrer Berechtigung führten, wenigstens ein Theil ihrer Guter wieder einge= raumt. Nachdrucklicher als diefe Einzelnen konnten die Benetianer, welche eine Sulfsflotte gefandt hatten, ihre Un= spruche geltend machen?: fie erhielten alle fruhere Befigun= gen und Vorrechte zurück.

Ungeachtet dieser Zwistigkeiten unter seinen Feinden war Saladin jeht in großer Gefahr: denn nachdem er die Bestestigungen von Casarea, Joppe, Gaza u. s. w. zerstört hatte, lag das Land offen bis Jerusalem, und er konnte in diesem Augenblicke den Christen weder in offenem Felde entgegentreten, noch durste er seine unzulängliche Macht in Besahungen zersplittern. Da retteten ihn neue Streitigskeiten, welche aus mehren Veranlässungen zwischen den Kosnigen ausbrachen. Philipp August nämlich verlangte zusvörderst die Hälste von Eppern, weil ein früherer Vertrag

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 634.

<sup>2</sup> Dandolo 614.

festsebe, daß alle Eroberungen getheilt werden sollten, und 1191. er in Nichards Abwesenheit die Last des Krieges vor Akkon allein getragen habe. Dieser antwortete aber: jene Bestimmung gebe nur auf gemeinschaftliche Erwerbungen von den Turfen, wogegen ihm basjenige ausschließend verbleibe, was er allein den Chriften abgenommen habe; oder Philipp Uu= aust musse seinerseits auch die Erbschaft bes, vor Ukkon gestorbenen reichen Grafen von Flandern berausgeben! - Raum war hierüber ein Vergleich abgeschlossen wor: ben, daß nur Erwerbungen in Sprien und Palastina ge= theilt werden sollten, jo entstand ein neuer Zwist über alle morgenlandische Besitzungen der Christen, welche sowohl Konrad von Montferrat als Guido von Lusianan in Un= fpruch nahmen. In einer feierlichen Sigung, am 27sten Julius 1191, wollte man diese wichtige Frage entscheiden; aber vor aller formlichen Unhörung der Grunde hatten die Meisten, zum Theil aus ganz frembartigen Ursachen, schon Partei genommen2: Richard namlich fur Guido (welcher aus Poitou, seinem Lande, stammte) und ihm schlossen sich die Pisaner und Venetianer an, weil sie von Guido mehr als von bem klugeren Konrad zu gewinnen hofften. Diefer bingegen suchte und fand Unterstützung bei dem Konige von Frankreich, seinem Berwandten, und bei ben Genucfern3. Bur rechtlichen Begrundung feiner Unsprüche behauptete der Markgraf: feine Gemahlinn fen unzweifelhaft Koniginn von

<sup>1</sup> Bromton 1202—1212. Roger Hoved. 692. Guil. Neubr. 1V, 19. Der Graf von Flandern starb am ersten Junius 1191 vor Afton. Aquic. auct. Godofr. mon. zu 1190. Alber. 394. Geneal. comit. Flandriae 393.

<sup>2</sup> Radulph. a Diceto imag. 634. Ursperg. 313. Le Bret Geschichte von Benedig I, 290. Nach Reinhards Gesch. von Eppern I, 122 standen die Johanniter auf Guidos, und die Templer auf Konzrads Seite; aber noch zu 1189 sührt Godost. mon. viele Beschwerden des letzten über die Templer an.

<sup>3</sup> Laudun, chron. 709,

1191. Jerusalem, und ihm gebühre die Theilnahme an der Herrschaft, weil er das Reich, welches sein Nebenbuhler durch Unfähigkeit und Verrath verloren, durch feine Unstrengungen erhalten und wiedergewonnen habe. — Entrustet antwortete hierauf Guido 1: "ich verlor das Reich, nicht weil ich ein Verrather war, sondern weil ich verrathen ward, und folch Ungluck verdient keine Entsetzung. Du aber bist ein Gid= bruchiger, das will ich beweisen und für die Verfolgung biefer Unklage Pfand stellen." Konrad wurdigte ihn keiner Untwort, sondern ging schweigend hinweg und Niemand wagte, aus Kurcht vor dem Bolke, Hand an ihn zu legen. Richard fette jedoch, zu großem Migvergnugen Konrads und des Konigs von Frankreich, folgende Entscheidung burch: Guido bleibt Konig, und erst nach bessen Tobe geht bie Burbe auf Konrad und seine Nachkommen über. Stirbt auch dieser kinderlos, so ernennt Richard, im Fall er noch gegenwärtig ift, den Thronerben. Konrad behålt jetzt, als Lehnsmann bes jerusalemischen Reiches, die Stabte Tyrus, Sidon und Berntus.

Bei diesen Umstånden kam es nicht einmal zum Entwurse, viel weniger zur Aussührung eines gemeinsamen Planes, und während der König von Frankreich eine benachbarte Burg umlagerte, zog Nichard, um Lebensmittel zu erbeuten, weit im Lande umher. Zulest ergriff ihn jedoch die Besorgniß, Saladin möge einen von beiden vereinzelt angreisen, und er beschloß also Philipp August zu unterstüßen. Dieser hingegen, fürchtend daß dem ritterlichen Könige von England alsdann der Ruhm der Eroberung allein zu Theil werde, beschuldigte ihn: er suche durch ungebührliche Mittel die Treue seiner Mannschaft wankend zu machen, und kehrte nach Akton zurück. Ohne französischen Beistand setzte Nichard nunmehr die Belagerung fort, slehte zum Heiland, daß er ihm das Mißgönnte möge gelingen lassen, und nahm jene Burg nach großer Anstrengung und Gesahr.

<sup>1</sup> Guil. Neubr. IV, 21. Hemingf. II, 54. Vinisauf III, 20.

Huch bei den Unterhandlungen mit den Turken zeigten 1191. sich die verschiedenen Unsichten beider Könige. Vor der Einnahme Akkons verlangte und versprach ein Verwandter Nureddins Hulfe gegen Saladin; und diefer bot wiederum seinerseits große Vortheile, wenn die Konige ihn gegen alle übrigen, nicht unbedeutenden Feinde unterstützen wollten. Aber weber mit jenem, noch mit dem Sultan fam man ba= mals zum Abschlusse. Setzt wollte dieser einen Waffenstill= stand auf sieben Sahre eingehen' und machte (fo wird er= gahlt) Hoffnung, er werde, nach erlangter grundlicher Kennt= niß von der driftlichen Lehre, wohl noch zu ihr übertreten. Da sprach Philipp August: "der Friede ist vor der Thur, laßt uns ihn ergreifen, benn wer bas Billige zuruchweiset, betrügt sich felbst." Richard hingegen rief aus: "wie kann ein Christ und ein Konig so trügerischen Worten vertrauen! Wir haben das Kreuz genommen, um das heilige Land aus ben Sanden der Ungläubigen zu erretten, und wenn diese es nicht gutwillig herausgeben, so laßt uns fur Chriftus fterben, gleichwie diefer fur uns geftorben ift; lagt uns zur Abschreckung unserer Feinde schwören, daß wir noch drei Sahre in Sprien bleiben und Jerufalem um jeden Preis erobern wollen!" - Dieser Vorschlag stimmte aber um fo weniger mit den Planen Philipp Augusts, als er feinen Nebenbuhler, wegen des Empfanges großer Geschenke, in Verdacht eines Einverständnisses mit Salabin hatte 2 und burch eine schwere Krankheit so angegriffen war, daß ihm bie Saare ausstielen und die Ragel an Sanden und Fugen. ja die ganze Haut sich ablosete3. Deshalb nannte er den Rreuzzug beendet, und erklarte feinen Entschluß nach Frankreich zurückzukehren. Außer allen schon erwähnten Grun=

<sup>1</sup> Bromton l. c. Histor. brev. 1352. Bened. Petrob. 660.

<sup>2</sup> Vielleicht wirkten auch Nachrichten von Verschwörungen gegen sein Leben. Iperius 676.

<sup>3</sup> Guil. Armor. 76. Rigord. 34. Sanut. 198. Guil. Neubr. IV, 22. Brito Phil. 140.

1191. ben, wirkten die Nachricht von der todtlichen Krankheit fei= nes Sohnes, der Bunfch vieler franzosischen Großen', bie Ueberzeugung von der Nothwendigkeit seinem Reiche versonlich vorzustehen, und die Hoffnung, er werde in Richards langerer Abwesenheit wo nicht dessen Lander, boch die des verstorbenen Grafen Philipp von Flandern gewinnen?. Als der Konig von England jenen Beschluß ver= nahm, zurnte er aufs leußerste und rief: "wenn Philipp wirklich glaubt, daß ein langerer Aufenthalt in Sprien ihm tobtlich fen, so mag er geben und fein Reich mit Schande bedecken!" Unbekummert um diefen Widerspruch bezog sich biefer auf den Rath feiner Uerzte und Barone, legte bar wie viel er schon fur das heilige Land gethan habe, und meinte seiner übernommenen Pflicht hinreichend nachzukom= men, wenn er 500 Reiter und 1000 Fußganger, nebst ben zu ihrer Erhaltung nothigen Summen, unter Unführung des Herzogs Hugo III von Burgund zurückließe. Endlich beschwur er zur Beruhigung Richards: "er wolle weder beffen Besitzungen noch die eines andern in Sprien guruckbleibenden Fürsten angreifen, ja sie vielmehr gegen die Un= ariffe jedes Dritten beschüßen." — Mit dem Unfange bes Augusts verließ der Konig von Frankreich Sprien3, fam über Apulien nach Rom, wurde durch den Papst Colestin II vom Gelübde losgesprochen, und traf mit dem Ende des Jah= res 1191 wieder in feiner Sauptstadt ein.

Unterdeß nahte der Tag, wo Saladin die ersten Geld= fummen für die Lösung der türkischen Gefangenen zahlen sollte; weshalb Richard vom Markgrafen Konrad von Mont=

<sup>1</sup> Ricard. Divis. 58 meint jedoch biefe Rachrichten und Briefe fenen in Sprien geschmiebet worben.

<sup>2</sup> Graf Balduin, Philipps Erbe, mußte dem Könige von Frantzeich, einen Theil des offlichen Flanderns abtreten. Geneal. comit. Flandriae 393.

<sup>3</sup> Roger Hoved, 712. Andegav, chron. zu 1192. Hemingford II, 56.

ferrat verlangte: er folle ihm den französischen Antheil die= 1191. fer Gefangenen vorführen, welchen Philipp August bei sei= ner Abfahrt in Tyrus zurückgelassen. Konrad aber ant= wortete: "zu dem Zwecke habe ihm der König von Frank= reich die Türken nicht anvertraut, und er sen keineswegs verpslichtet Richarden aufzuwarten." Hierüber zürnte die= ser so sehr, daß er schon einen Kriegszug gegen Tyrus un= ternehmen wollte, als endlich Konrad durch die Vermitte= lung des ihm befreundeten Herzogs von Burgund, zur Aus= lieferung bewogen wurde.

Jest ließ Richard ben Sultan nachbrucklich an feine Verpflichtungen erinnern, worauf dieser verlangte': daß die turkischen Gefangenen entweder Bug um Bug gelöset, oder boch von der Partei Geißeln gestellt wurden, welche ihrer= feits die Bedingung des Zahlens oder Befreiens zulett erfüllen wollte. Richard entgegnete, das Wort eines Roniges muffe bem Gultane genugen, und brohte mit ben hartesten Maagregeln, wenn langere Bogerungen eintraten. Bergebens erinnerte Saladin hierauf, wie viele Christen fich auch in seiner Gewalt befånden, vergebens schickte er große Geschenke und bat, da er das Geld noch nicht beisammen habe, um Berlangerung ber Friften: - am 15ten August, am Tage der Himmelfahrt der hochverehrten Maria, ließ Nichard 2500 von jenen, wegen ihres Helbenmuthes so laut gepriefenen Gefangenen, auf eine Wiese vor Affon bin= ausführen und sammtlich niedermeteln! Nur Ginzelne hatte man, ihres zu schwerer Arbeit tauglichen Körpers ober ihres Reichthumes wegen, vorher ausgesondert. Db nun bloß bes Ronigs leidenschaftlicher Sinn, oder der allgemeine Sag ge= gen die Turken zu diesem Frevel führte, ober ob die Furcht vor der großen Bahl der Gefangenen bei dem bevorstehen= ben Aufbruche mitwirkte, ist unentschieden. Doch erzählt

<sup>1</sup> Bohadin. 183. Schahabeddin 651 beschutbigt die Christen, daß sie statt der bedungenen Fristzahlung die ganze Summe auf einmat verlangt hätten.

## 492 Ermordung der türkischen Gefangenen.

1191. Richard den Vorgang selbst auf obige Weise dem Abte von Clairvaux und fügt hinzu!: "er habe gethan was sich gesbühre!" Ja wenn wir der Angabe eines anderen Erzählers trauen dürsen, so fand sich auch nicht Einer im christlichen Heere, welcher dieser schändlichen Maaßregel widersprach?!

<sup>1</sup> Sicut decuit, 2500 fecimus exspirare. Roger Hoved. 699.

<sup>2</sup> De assensu omnium. Trivet zu 1191. Sonft finden sich auch hier in ben Nachrichten die größten Abweichungen. Gewiß verwarf Satabin die Bedingungen nicht geradehin, wie Math. Paris 615 erzählt; eben so wenig fehlte das beilige Rreuz, wie Arnold. Lub. III, 37 und die Histor, hier. 1122 meinen, da dies von den Turken vorgezeigt, und laut Bohadin. 182 von den Chriften als das achte anerkannt wurde. - Philipp August kann an der hinrichtung ber Gefangenen weder Theil genommen haben, wie Wilh. Tyr. 635 will, noch konnte er ihr widersprechen, wie Bohadin erzählt. Die Sauptschuld fallt, nach feinem eigenen Bekenntniß auf Richard, und damit stimmen Coggesh. chron, angl. 819, Abulfar. 275, Radulph. a Diceto I. c., Vinisauf IV, 2-4, Guil. Neubr. IV, 23, Rigord. 35, Hemingf. II, 49, Chron. in Bouquet XIX, 242; fo daß Bromtons 1213 gang vereinzett hingeworfene Nachricht, Saladin habe zuerst Gefangene hinrichten lassen, aar keine Erwähnung verdient, und außerdem mit den sachti= chen und personlichen Verhaltnissen in Widerspruch fteht. Ansbert. 112 faat: Rex Angliae, sicut vehementia sui furoris eum saepius exagitavit, omnes trucidavit. — Daß der Herzog von Burgund auch französische Gefangene hinrichten ließ, wird von Einigen behauptet und von Underen geläugnet. Wilken IV, 392. — Ricard. Divis. 53 ergählt: Rex Ricardus, uno tantum, Mestoco, quia fuit illustris, ad vitam vendito, omnes suos decapitavit, et erga ipsum Salahadinum se idem voluntatis habere, sine palpitatione renunciavit. Rex Francorum omnes suos captivos vivos vendidit Marchasio de Monte Ferrato. — Much über die Bahl ber Ermordeten finden fich große Abweichungen. Coggeshale hat 1750, Vinisauf u. Roman des guerres 2700, Bohadin 3000, Roger Hoved. 5000 u. Godofr. mon. gar 8000. Roger Hoved, 695 erzählt allein: wenn Saladin feinen Berbinblichkeiten nicht genügte, hatten die Gefangenen fenn follen in misericordia regum de vita et de membris. Wenn bies aber auch rich= tig ware, so erscheint die misericordia hier doch in der argsten Deutung und Bohadins Nachricht ist gewiß achter, daß alsbam die Gefangenen vertragsmäßig gefangen bleiben follten. Ein gefangener Rit ter fagte (Bohad, 188): Richard sen allein Urheber ber Hinrichtung.

Gleichzeitig suchten die Morder in den Eingeweiden der Er= 1191. mordeten nach Goldstücken, und in abergläubiger Wuth schnitten sie den Leichnamen die Gallenblase aus, um daz von wirksame Arznei zu bereiten. Die Türken rächten sich nicht durch ähnliche Frevel<sup>2</sup>, aber die Strase des Himmels erging bald über die Christen.

Zuvörderst dauerte die große Sterblickseit in Akton noch fort, und nie sind wohl überhaupt so viele Menschen bei einer Belagerung ums Leben gekommen: 6 Erzbischöfe und Patriarchen, 12 Bischöfe, 40 Grafen, 500 Hochabliche, ja von 300,000 Pilgern, welche zunächst um der Eroberung Aktons willen das Kreuz nahmen, sollen zuletzt etwa 6000 ihre Heimath wieder erreicht haben. Die jetzt noch Gegenwärtigen klagten: daß sie, beim Mangel an Nahrung, Kleidung, Wassen und Pferden, sortdauernd sechten sollten, und drangen auf die Rücksehr; einzelne Begüterte ergaben sich dagegen der Schwelgerei mit Wein und Mädchen. Riechard suchte beiden Uedeln dadurch abzuhelsen, daß er die Urmen mit Gelde unterstützte, die Ueppigen aber zur Ordnung zwang und alle Weider, mit Ausnahme der nöthigssten Wässcherinnen, entsernte

Endlich am 24sten August's 1191 brach das Heer auf; aber noch war es keine Tagereise von Akton entfernt, als

<sup>1</sup> Mortuis et evisceratis, felleque eorum resecato et usui medicinali reservato, byzantia multa auri Christiani in eorum corporibus invenere. Bromton 1213.

<sup>2</sup> Das heißt: Saladin war zu edel, als daß er seinerseits eine ahn= liche Megelei anbefohlen hatte; aber im Einzelnen wurden seitdem viele christliche Gefangene von den Siegern getödtet.

<sup>3 500</sup> proceres potentes. Vinisauf IV, 6. Es starben die Grasen von Perche, Blois 2c. Alber. 390. Brito Phil. 140. Guil. Neubr. IV, 19. Roger Hoved. 685.

<sup>4</sup> Vinisauf IV, 9. Hemingford II, 59.

<sup>5</sup> Diesen Tag hat Vinisauf IV, 12. Coggesh. chr. angl. 819 bas gegen schon ben 15ten August.

1191 bie Turken sich schon von allen Seiten zeigten und bie größte Vorsicht nothig machten. Man zog vorwarts in geschlossenen Reihen, lagerte Abends an sicherer Stelle und ließ dreimal vom Serolde laut rufen: "Gerr hilf dem bei= ligen Grabe!" worauf die versammelten Pilger dreimal die= felben Worte wiederholten. Alle diefe Vorkehrungen blie= ben jedoch unzulänglich: die Ungriffe wurden immer lebhaf= ter und anhaltender, Pferde und Reiter sturzten von Pfei= len getroffen zu Boden, und wenn der Zug still hielt, fo entwichen die Turfen mit großer Schnelligkeit, wenn er sich in Bewegung setzte, waren sie sogleich wieder beunruhigend zur Sand: — man kam mithin nicht von der Stelle. Dazu gesellte fich ungeheure Site und Mangel an Lebensmit= teln: so daß die Schwächeren verzweifelten, die Furchtfamen fich vor den Negern', welche in Saladins Beere fochten, entsetzten und die, felbst von den Feinden laut gepriefene Tapferkeit der übrigen, durchaus nichts entschied. Richard hielt es jest der wachsenden Gefahr halber fur rathsam, die geschlossenen Glieder durchaus nicht mehr zu öffnen; aber nun trafen die Turken nicht bloß mit Pfeilen aus der Ferne, sondern drangen kuhner herzu und erstachen die Pilger mit Lanzen, oder erschlugen sie mit Keulen; dabei an die frevelhafte Ermordung ihrer Brüder und Freunde unter ben Gefangenen vor Ukkon erinnernd. Endlich zwischen Cafarea und Joppe, in der Nahe von Ursuf, sahen sich die Chri= sten am siebenten September 2 1191 so eingeschlossen, so von allen Lebensmitteln und Wasserguellen abgeschnitten, daß sie ein entscheidendes Gefecht suchen mußten, welches die ermuthigten Turken jest auch annahmen. Jakob von Avesnes führte die erste Schaar, er wurde tapfer fechtend

<sup>1</sup> Gens larvalis, colore nigerrimo, vocantur nigreduli. Vinisauf IV, 18.

<sup>2</sup> Bohadin. 184. Abulf. zu 1191. Auch Rad. a Diceto imag. 662 fest die Schlacht auf den 7ten September, Hemings. II, 59 auf den 6ten, Aquic. auct. auf den 8ten September.

erschlagen und dem Herzoge von Burgund stand dasselbe 1191. Schickfal bevor, als Richard, überall mit beispielloser Tapferzfeit vorkämpfend, zu Hülfe eilte, die Saracenen schreckte und den Sieg für die Christen errang.

Joppe fand man leer und überlegte nun, ob es beffer fen die Stadt zu befestigen, ober bis Uskalon vorzudringen. Richard unterstütte diesen Plan als den kuhneren und ent= scheidenderen; die Franzosen erklarten sich fur jenen, weil er ausführbarer und der gerade Weg von Joppe bis Je= rusalem der kurzere fen. Allein auch die Aussuhrung des leichteren Planes fand Schwierigkeit, weil sich ergab daß viele Vilger nicht weiter ziehen, sondern in Joppe mancher Bequemlichkeit und Lust nachhängen wollten; andere hatten sich eilig mit zurückgehenden Fahrzeugen schon wieder nach Uffon eingeschifft, und noch andere waren aus dieser Stadt gar nicht aufgebrochen, sondern trieben sich in den Wirths= häusern umber!. Richard schickte sogleich Guido von Lu= fignan babin ab, um Alle zu ihrer Pflicht anzuhalten; aber bessen Worte thaten so wenig Wirkung, daß ber Konig gegen Ende des Septembers felbst nach Akkon eilte, und mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und Strafen wohl an 20,000 Christen zusammenbrachte. Das heer bei Joppe wurde hiedurch zahlreicher als je vorher, und man wollte daher nicht allein den Krieg fortführen, sondern auch die gewonnenen Stadte neu befestigen und mit Einwohnern be= feten. Während bies nun zuvorderst in Joppe geschah, ergogte sich Richard bisweilen nebst wenigen Begleitern mit ber Falkenjagd, und schlief babei eines Tages ermubet ein. Da überfielen ihn die Turken, und er ware trot der tapfer= ften Vertheidigung gefangen worden, wenn sich nicht Rit= ter Wilhelm von Pratelle' edelmuthig für ihn ausgegeben und ihm baburch Zeit zur Klucht verschafft hatte. Doch

<sup>1</sup> Ibi morantibus in tabernis. Bromton 1240.

<sup>2</sup> Vinisauf IV, 28. Des Preaux schreibt Sismondi hist, de la litter, I, 145.

1191 mußte Richard ernsthafte Warnungen der Seinen anhoren, sich nicht wieder solcher Gefahr auszusetzen, und es wird berichtet, daß er die Befreiung Wilhelms aus der Gefangenschaft bewirkte.

Um diefelbe Zeit wuchsen Saladins Beforgniffe über ben endlichen Ausgang um so mehr, als es ihm an Gelde fehlte, die meisten Soldner nach der Beimath verlangten und bas Benehmen seines Neffen Malek et Mansur, welcher am Euphrat unter bes Sultans Leitung herrschte!, seine Aufmerksamkeit und seine Krafte theilte. Aus diesen Grunden knupfte er Friedensunterhandlungen an, welche sich aber bald zerschlugen, weil Nichard bas ganze jerusa= lemische Reich und den, ehemals für Aegypten an die Christen gezahlten Bins verlangte. — Damit nun Uskaton, die schone und feste Stadt, nicht beim Mangel bin= reichender Vertheidigungsmittel in die Sande der Christen falle und fur fie ein trefflicher Haltungspunkt werde, ließ Saladin, obwohl fehr ungern, ihre Mauern niederreißen und alle Vorrathe zerstoren. Die Einwohner flohen mit bem Wenigen was sie in der Gile fortbringen konnten, ver= kauften Kostbares für geringe Summen und erlagen fast bem Schmerze, als sie die ausgeleerte Stadt in Klammen aufgehen sahen2.

Weil Askalons Besitz seitdem unwichtig erschien, wandten sich die Franken gen Namla, dessen Burg ebenfalls zersstört war, und hofften den Beg bis Jerusalem offen zu sinden. Saladin betrieb aber die Befestigung dieser wichtigsten Stadt mit dem größten Eifer, und ließ zu gleicher Zeit durch seinen Bruder Abel dem Könige Nichard große Geschenke überreichen und ihm das ganze Land westlich vom Jordan andieten 3. Auch diese Anerbietungen genügten dem

<sup>1</sup> Abulf, zu 1191. Bohadin. 193. Ibn Alatsyr 523.

<sup>2</sup> Bohadin. 200.

<sup>3</sup> Nur Uskalon und Königsberg sollten unbefestigt bleiben. Vinisauf IV, 31, 36. Fundgruben IV, 228.

Könige nicht, und manche eifriger gefinnte Pilger tadelten 1191. ihn obenein, daß er von Ungläubigen Geschenke nehme und mit ihnen umgehe.

Zwar trieb die Hoffnung bald nach Terusalem zu kom= men, noch immer viele Christen ins Lager: allein es befan= ben sich unter ihnen so wenige taugliche Krieger, daß sie nur die Lebensmittel verringerten und nicht die Macht er= hohten. Sieraus entstanden neue Zogerungen, die erwartete Bufuhr blieb aus, bei der hochst ungunstigen Sahreszeit (es war um Neujahr 1192) und den gewaltigen Regengussen 1192. weichte das Brot und faulte das Fleisch, die Kleidungen gerriffen, die Sarnische rosteten, und eine ernste Berathung führte zu dem Beschlusse nicht bis Ferusalem vorzugeben: erstens, weil man leicht zwischen ben Belagerten und einem außeren Beere eingeschlossen und von aller Zufuhr konne abgeschnitten werden; zweitens, weil man felbst im Fall einer schnellen und glucklichen Eroberung ber Stadt, außer Stande sen eine binlangliche Besatzung zuruckzulaffen. -Cobald diefer Befchluß ber Fursten und Ritter fund murde, verbreitete sich die hochste Niedergeschlagenheit unter den geringeren Pilgern: bittere Borwurfe und sehnsuchtige Kla= gen wechselten ab, und feineswegs gehorchten Alle dem Befehle nach Uskalon zu ziehen, sondern Manche, beson= bers Franzosen, wandten sich eigenmächtig nach Akkon und Tyrus. Doch erhielt Richard von den Meisten bas Versprechen bis Oftern bei Uskalon auszuharren, wohin man auf schrecklichen Wegen am 20sten Januar 1192 gelangte.

Mit der allergrößten Thatigkeit arbeiteten Vornehme und Geringe, Geiftliche und Laien an Herstellung ber Thurme und Mauern biefer Stadt; zulett hemmte jedoch mancherlei Streit auch hier den Erfolg. Auf ftolze Mah= nung des Königs, rascher mitzuwirken, erwiederte z. B. Berzog Leopold von Defterreich: "fein Bater fey fein Maurer oder Zimmermann gewesen," und hieran reihte sich der heftigste, für den Herzog außerst beleidigende Wortwech= 11.

- 1192 fel! Den niederen Pilgern, vor Allen ben Franzosen. ging das Geld aus; weshalb der Herzog von Burgund verlangte, daß ihm Nichard zur Auszahlung bes ruckstan= bigen Solbes eine betrachtliche Summe leihen moge. Die= fen Untrag wies aber ber Konig mit dem Bemerken zu= ruck: "er habe in Akkon schon genug gegeben, was noch nicht wieder bezahlt sey." Zornig entgegnete hierauf ber Berzog: "weit großere Summen habe er aus dem Lofe= aelde der faracenischen Gefangenen? erhalten konnen und erhalten sollen, aber durch Richards frevelhafte Graufam= keit waren die Christen um diesen Vortheil gebracht wor= ben." Unbekummert um den weiteren Erfolg bei Uskalon, zog der von seinen Kriegern bedrängte Berzog jest nach Ukkon, wo er die Pisaner und Genueser in offener Fehde fand 3 und nebst dem Markgrafen Konrad von Montferrat diesen Beistand leistete.
- 191. In dieser übelen Lage hielt es Richard sur gerathen, seinerseits die schon früher mit Saladin angeknüpften Friezbensunterhandlungen, fortzuseten. Er hatte ihm geschriezben: "Franken und Muselmänner kommen um, das Land wird verwüstet, und gleich den irdischen Gütern leiden die Seelen. Dem heiligen Kriege ist sein genügend Recht geschehen, und es bleibt nur übrig sich in Hinsicht auf Ferusalem, die Landschaften und das heilige Kreuz zu vergleizchen. Was jene Stadt anbetrifft, so ist sie der Sie unserer Religion und wir konnen von ihr nicht ablassen, wenn auch kein Einziger von uns am Leben bleiben sollte; von den Landschaften hingegen verlangen wir nur die, welche diesseit des Jordans liegen. Das heilige Kreuz, welches für uns vom größten Werthe, für euch aber nur ein ges

<sup>1</sup> Bromton 1242 erzählt sogar: rex ducem pede percussit.

<sup>2</sup> Vinisauf V, 9.

<sup>3</sup> Trivet zu 1192. Richard und ber Herzog machten Spottgebichte auf einander. Diez Leben der Troubadours 103.

<sup>4</sup> Bohadin. 207.

meines Holz ist -, gebt ihr wohl gern zuruck; und nach 1191. biesem billigen Frieden laßt uns von den schweren Unstren= gungen ausruhen." Sobald sich Saladin hierüber mit fei= nen Großen berathen hatte, gab er zur Antwort: "Seru= falem ift den Muselmannern so heilig als den Christen, ja noch wurdiger und heiliger, weil unser Prophet von hier aus seine nachtliche Reise zum himmel antrat und bie Engel sich bier versammeln. Bilbet euch baber nicht ein, daß wir sie jemals preis geben werden. Die Landschaften ferner gehoren uns von uralter Zeit, und wenn ihr fie auch einnahmet als die Muselmanner schwach waren, so send ihr doch mit Recht wieder baraus vertrieben. Das Kreuz endlich ist für uns ein Gegenstand bes Aergernisses und wir konnen die, durch dessen abergläubiges Verehren entstehende Beschimpfung bes wahren Gottes weder gleichgultig ansehen. noch bulben; es mußte benn burch bie Ruckgabe ein außerst großer Bortheil fur ben Islam bewirft werben."

Saladin konnte jest um so eher eine strenge Untwort ertheilen, als er die Zwistigkeiten Richards mit den Franzosen kannte, und Konrad von Montferrat sogar turkische Bulfe gesucht hatte. Diefer furchtete namlich, im Unge: benken an die Natur und bas fruhere Benehmen bes Ro= nigs von England, daß er seine Che mit Isabellen trennen und ihm Tyrus entreißen werde, und versprach beshalb insgeheim: er wolle dem Sultane beiftehen und ihm Affon erobern helfen, wenn diefer ihm Sidon und Berntus über= gebe 1. Indem Saladin sich einerseits auf diese Unterhand= lungen einließ und andererseits verlangte, Konrad solle den ersten offentlichen Schritt thun, gewann er eine vortheilhafte, beliebig so oder anders zu benutende Stellung. — Als Ri= chard, um diese ihm kund gewordene Gefahr zu hintertrei= ben, in Ukkon anlangte, hatte sich Konrad bereits vorsichtig nach seinem Inrus zurückgezogen und man konnte nicht über die Bedingungen einig werden, unter welchen er ben

<sup>1</sup> Bohadin, 204, 214.

1191. König mit Mannschaft unterstüßen solle. Hierauf erklärte ihn dieser mit Rath seiner Ritter und Barone aller Länder und Einkunfte für verlustig, war aber nicht im Stande diesen Beschluß zu vollziehen.

Mehr Vortheil versprach er sich wahrscheinlich von einer neuen Unterhandlung. Malek, oder Melik el Abel der Bruber Saladins, ein fehr gewandter und ehrgeiziger Mann, war dem Könige von England perfonlich bekannt geworden und biefer machte ihm jest den Vorschlag: "er folle feine Schwester, die Wittme Wilhelms von Sicilien, heirathen, ganz Palaftina und noch andere vom Sultan abzutretende Lander mit ihr als Konig beherrschen2, das heilige Kreuz herausgeben und die wechfelfeitige Lofung ber Gefangenen genehmigen." Seiner Natur gemäß ging Abel auf biefen Vorschlag ein, und es schien als muffe ber Gultan ent= weder große Aufopferungen machen, oder durch eine ab= schlägige Untwort seinen Bruder schwer beleidigen. Sala= bin aber, ben ganzen Plan nur als eine ungeschickte Lift betrachtend, erklarte gegen die Erwartung der Meisten aufs Feierlichste: "er nehme jene Bedingungen gern und willig an." Db Richard je im Ernste an die Vollziehung bieser Che bachte, bleibt ungewiß; in seinen Soffnungen sah er sich indeß ohne Zweifel getäuscht, benn er mußte, so wie es Saladin vorausgesehen hatte, jest erklaren: "seine Schwefter wolle um keinen Preis einen Mufelmann beiratben, und ohne papstliche Zustimmung durfe sie ihn nicht beirathen." Damit jedoch der ganze Plan nicht allzu ploglich bahinfalle, hieß est: eine andere Prinzessinn werde sich wil-

<sup>1</sup> Bromton 1240, 1242.

<sup>2</sup> Die Königinn sollte Geistliche mit nach Jerusalem bringen dürfen, und die frankischen Ritter zwar Grundstücke, aber keine sesten Schlösser erhalten. — Abel that zulest wohl, als habe er geglaubt, die Prinzesssinn werde den muhamedanischen Glauben annehmen; und Richard stellte sich, als habe er geglaubt, Abel wolle ein Christ werden. Fundgruben IV, 226. Schahabeddin 656.

liger finden, oder Abel sich wohl noch taufen lassen. Auch 1191. kamen Richard und Udel wirklich zusammen und beschenk= ten und besprachen sich wiederholt: jedoch blieb der Gultan so sehr die Sauptperson, daß der König wunschte diesen felbst zu feben und zu sprechen. Saladins Rathe unter= suchten noch, was man bei diesem Untrage thun musse, als er felbst, ihnen unerwartet, zur Antwort gab: "sobald Konige personlich zusammengekommen sind, ist weiterer Rrieg zwischen ihnen schandlich, und erst nach geendetem Streit erscheint ein Gesprach wurdig und schon. Mogen unsere Bevollmachtigten sich über die Hauptpunkte des Friedens einigen; bann wird die perfonliche Bekanntschaft bas Ganze befestigen, und Liebe und Freundschaft aus derfelben folgen." Richard fühlte ben großen Sinn, welcher in diefer Untwort lag, und that etwas billigere Friedensvorschlage, wogegen Saladin burch Zogerungen zu gewinnen hoffte. Denn die Franzosen kehrten, als Richard ihre Aufnahme in Affon verbot, nicht nach Uskalon zuruck, sondern gingen größten= theils nach Tyrus', wo sie bes Krieges nicht weiter ge= bachten, sondern lustig und übermuthig lebten. Ferner dauerten Konrads Unterhandlungen mit den Turken fort, und nur die Beforgniß, daß Franken und Muselmanner schwerlich für einen Zweck einträchtig wirken konnten, hielt ben Sultan vom volligen Ubschlusse zurück. Auch wider= sprach Abel jedem Vertrage, an welchem Konig Richard nicht Theil habe: benn unter allen Franken fen er bei weitem der erste und größte.

So ungünstig und schwankend lagen die Verhältnisse 1192. als im Anfange des Aprils 1192 durch den Prior von Hereford traurige Nachrichten aus England ankamen: von der Vertreibung des Kanzlers Wilhelm, den Anmaaßungen des Prinzen Johann, von Unruhen und Meutereien. Nothsgedrungen erklärte Richard hierauf den Seinen: "er musse nach England zurückkehren, wolle jedoch 500 Ritter und

<sup>1</sup> Vinisauf V, 10-20.

1192, 2000 Fußganger in Sprien lassen und Jedem freistellen, ihn zu begleiten oder långer gegen die Turken zu fechten." Bei der hierauf folgenden Berathung außerten sammtliche Eble: "es sen schlechterdings nothwendig, daß vor Richards Abgange alle Macht in die Hande eines neuen Koniges gelegt werde, und da nun Konrad von Montferrat sich überall tuchtiger gezeigt habe, als Guido von Lusianan, bessen Unsprüche überdies mit dem Tode seiner Gemahlinn Sibylle ihres eigentlichen Grundes beraubt waren -, fo trugen Alle einstimmig darauf an, daß jener die Krone erhalte." Der Konig von England konnte nicht umbin zu erinnern, wie wenig Beistand Konrad in der letten Zeit den Pilgern geleistet habe, und in wie engen Berbindungen er mit Saladin stehe; ferner tabelte Richard ben Wankelmuth berer, welche fruher so laut gegen den Markgrafen gesprochen hatten und jest als seine Vertheibiger auftraten !: doch gab er endlich dem allgemeinen Wunsche nach, und es gingen Gesandte nach Tyrus, um Konrad die Krone anzubieten. - Als diefer horte, daß man feine Erhebung fo einstimmig gewünscht und daß Richard eingewilligt habe, war er außerst erfreut und dankte Gott mit aufgehobenen Banden; ja alle Chriften freuten sich über die Beendigung bes langen, unheilbringenden Habers, und jeder wollte den andern übertreffen in den Beranftaltungen zur bevorsteben= ben Kronung, in Waffen, Kleidern und anderem köstlichen Schmucke.

Graf Heinrich von Champagne und die übrigen Gefandzten Richards reisten eilig zurück, um vom Erfolge Bericht zu erstatten, und Konrad ging am 28sten April zu einem Feste, welches der Bischof von Beauvais außerhalb der Stadt für ihn veranstaltet hatte. Schon war er auf der Rücksehr frohlich bis in die Gegend des Schlagbaumes am Thore gekommen, als zwei Jünglinge zu ihm traten und eine Bittschrift überreichten. Während er nun mit dem

<sup>1</sup> Vinisauf V, 22-24. Sicardi chron. 616. Dandolo 316.

Lesen beschäftigt, seine Ausmerksamkeit also abgelenkt war, 1192. trasen jene ihn tödtlich mit ihren Dolchen und riesen aus: "du wirst weder Markgraf senn, noch König." Einer von den Frevlern wurde sogleich niedergehauen, der zweite retztete sich in eine Kirche und bekannte, als man ihn ohne Rücksicht auf die Heiligkeit der Stätte hervorzog: "der Alte vom Berge habe sie zum Morde abgesandt." Konrad, so rechtsertigte sich später der Ussassinensunst, habe einen seiner Diener sangen und hinrichten lassen, Manches geraubt und jede Genugthuung verweigert; dasür sen er billigerweise gezstraft worden. Diese Erzählung fand jedoch nicht allgemeinen Glauben und Einige äußerten, Humfried von Torono habe, um den alten Schimps des Weiberraubes zu rächen, diesen Frevel veranlaßt; noch Mehre, besonders Franzosen, verbreiteten das Gerücht, König Nichard habe die Mörder

<sup>1</sup> Rach Bohadin. 225 und andern morgenlandischen Quellen sagten bie Morder aus: Richard habe sie gedungen, - aber sie fagten es auf der Fotter aus. Consilio Richardi Conradus dolo interficitur. Godofr. mon, zu 1192, Richardus ab Hassassinis interfici persuasit vel permisit, fagt Alber. z. d. I. Achnliches fagt Ursperg. 314 und Aquic, auctar. Aber alle diese Zeugnisse sind entfernt oder parteiisch, und wenn gleich bas Schreiben bes Utten vom Berge, bei Rymer I, 123, welches Richarden frei spricht, in der Gestalt gewiß nicht acht ist, so zeugen doch für die richtigere Unsicht: Sanutus 200, Bern. Thesaur. 813, Coggesh. chron. angl. 819, Vinisauf V, 25-27, Guil. Neubrig. V, 16, Wilh. Tyr. 639. Richard war keines: wegs überall mild und liebenswurdig, und ich habe feine Sehler, um der herkommlichen entgegenstehenden Meinung willen, keineswegs ver= hehlt: aber ich glaube nicht, daß er ein befonnener Meuchelmorder ge= wesen fen. herr v. Sammer Gefch. ber Uffassinen G. 205 ift, auf ben Grund morgenlandischer Zeugnisse, anderer Meinung; indeß fehlt noch immer ein hinreichender Beweis; auch widerspricht Quatremère in den Fundgruben III, 357, und nach Ibn Alatsyr 527 wurde man gar Salabin fur ben Urheber ber Ermordung halten konnen! Mit Recht bemerkt hiegegen Schahabeddin 660: der Tod Konrade, ale eines Gegners von Richard, fen Salabin febr unlieb gewesen. Uemi: lius Paulus endlich taft humfried von Torono die Morder bingen. Michaud VII, 659.

1192. gedungen! Ob nun gleich diese Beschuldigung weder er wiesen ist, noch innere Glaubwürdigkeit hat, so zeigt sie doch, was man dem gewaltsam heftigen Könige wohl nachsagen konnte, und es läßt sich nicht läugnen daß die früheren und späteren Ereignisse, dieser Behauptung der Ubzeneigten einige Wahrscheinlichkeit gaben.

Vor dem Hinscheiden hatte Konrad seiner Gemahlinn noch befehlen konnen: sie solle Tyrus moglichst schützen und nur dem Konige von England oder dem funftigen Konige von Jerusalem übergeben. Mithin lehnte Isabelle das Verlangen der Frangofen, die Stadt zu besetzen, ab, bis Graf Heinrich von Champagne aus Richards Lager in Tyrus ankam. Laut flagte hier das Wolf über ben Berlust femes herrn, über die Gefahren neues Zwistes und schwächlicher Obern; bald aber vereinten fich alle Stimmen dahin: "Graf Heinrich II von Champagne", der Neffe Richards und Philipp Augusts, konne allein alle Parteien verfohnen und beffere Zeiten herbeiführen; ihm gebühre bie Krone und die Sand Tabellens." Bescheiden erwiederte ber Graf, er werde überall dem Nathe und der Entschei= bung Richards folgen, und diefer antwortete hierauf: "er sen zufrieden mit dem Vorschlage der Erhebung Beinrichs zum Konige, wogegen er sich um so weniger anmaaße, einen Rath über die Seirath zu geben, da Konrad Isabel= len ihrem ersten Gemable entführt habe?" Beinrich aber, entweder ber heimlichen Beiftimmung feines Dheims gewiß, ober ben Rathschlägen der Franzosen, ober seiner eigenen Neigung folgend, heirathete die willenlose Isabelle acht Tage nach der Ermordung ihres Gemahls, den fünften

<sup>1</sup> Heinrichs II Mutter war eine Tochter Ludwigs VII und Eleonorens von Uquitanien, also eine Stiefschwester von Philipp August und Richard Löwenherz. Die Mutter Philipp Augusts, war die Watersschwester Heinrichs II.

<sup>2</sup> So erzählt Vinisauf V, 28. Abgeneigte hingegen laffen die Seizrath burch Richard bewirken.

Mai' 1192. Un biese unanständige, ja frevelhafte Gile 1192. reihte sich die Meinung an: Mord und Heirath sen aus einem Stud und schon fruber bezweckt und verabredet. Laut klagten von neuem Guidos Freunde, daß ein gerech: ter, aber einfacher Mann dem arglistigen und schamlosen nachstehen musse; aber diese wiederholte Burucksebung brachte zulett ihm und feinem Saufe großeren Vortheil. Denn aus alter Freundschaft und um den weiteren Vorwürfen einer machtigen, chemabls unterftütten Partei zu entgeben, überließ ihm Nichard Cypern als Lehn. Diese Insel hatten die Tempelherren, bald nach der Unfunft des Königs von England in Sprien, fur 25,000 Mark Silber zur einstwei= ligen Berwaltung empfangen, geriethen aber in einen Krieg mit ben, burch die Griechen aufgereizten Einwohnern und entsagten, wie es scheint nicht ungern, ihren Unsprüchen gegen Empfang ber ausgelegten Summen 2. Wenigstens ist es wahrscheinlich, daß Richard sie von der Lehnwaare befriedigte, welche Guido einzahlte.

Diese neue Einigung und der Umstand, daß Saladin seine kriegsmuden Soldner einstweilen entlassen hatte, machten es den Franken möglich, nochmals angrissweise zu verstahren und Darum den 22sten Mai einzunehmen. Bald nachher bekam Richard die Nachricht: von Aegypten ziehe eine überaus große und reiche Karavane sorglos herbei. Man übersiel die Unbedachtsamen, und 3000 Kameele mit

<sup>1</sup> Diesen Tag hat Radulph, a Diceto imag, l. c. und den 28sten April als Todestag Konrads. Sicard, und Abulf, haben den 24sten April als Todestag; Bromton 1242 sest die Hochzeit gar schon brei Tage nach dem Tode Komads, und Ibn Alatsyr 527 behauptet, Isabelle sen schwanger gewesen!

<sup>2</sup> Vinisauf V, 37. Rigord. 35. Bernard. Thesaur. 809. Guil. Nang. chr. zu 1192. Wilh Tyr. 633, 637. Sanutus 198. Iperius 679. Reinhard Gesch. v. Cypern I, 109, 126. Allerdings waren die Einwohner unruhiger Art, sie wurden aber auch hart behandelt und ihr Zengniß galt z. B. nicht gegen Ritter, ja nicht einmal gegen die neuen syrischen und lateinischen Anbauer. Diomedes 9.

ihrer Ladung und 500 Gefangene waren der große Lohn eines, nicht einmal sehr mühevollen Tages¹. Den Sultan schmerzte dieser Verlust außerordentlich und ein anderer, obgleich vortheilhafter, Handel konnte ihn nicht ganz erssehen. Bei der Eroberung Terusalems hatten nämlich die Türken mehre Kisten mit heiligen Reliquien erbeutet, so groß und schwer, daß vier Männer sie kaum zu tragen vermochten: und diese Kisten versprach der Sultan versiegelt zurückzugeben, wie er sie empfangen habe, wenn binnen einer bestimmten Frist 52,000 Goldstücke² dafür erlegt würden. Schon lief diese Frist zu Ende und alle Christen waren ob ihres Geldmangels rathlos und in tieser Betrübzniß: da zahlte Richard die verlangte Summe, und sehr gern wurden ihm Heiligthümer, welche für Muhamedaner keinen Werth hatten, von Saladin überantwortet.

Diesen angstigten jest Sorgen anderer Urt: sein Beer hatte sich noch nicht wieder gesammelt, Jerusalem war, aller Unstrengungen ungeachtet, noch nicht vollständig befestigt und mit Lebensmitteln versorgt; bas Beer der Kreuzfahrer stand endlich kaum brei Tagemarsche von der Stadt, und man mußte ihre Einverstandnisse mit den driftlichen Einwohnern fürchten. Da wandte sich Saladin, den Berheißungen seiner Religion vollen Glauben beimeffend, zu Ulmosen und feierlichen Gebeten. Aber ber Simmel schien ihn noch harter prufen zu wollen3, denn an demfelben Tage, am funften Julius, traf ein Gilbote von den Bor= posten ein und überbrachte die Nachricht: "das ganze Lager ber Franken sen in Bewegung, und binnen vierundzwanzig Stunden wurden Alle vor Jerufalem anlangen." Bereits ffieg die Angst und die Rathlosigkeit aufs Sochste, als ein zweiter Eilbote, unglaublich und doch der Wahrheit gemäß,

<sup>1</sup> Bohadin. 231 ben 25sten Junius.

<sup>2</sup> Math. Paris 112-119. Die Summe ift gewiß übertrieben.

<sup>3</sup> Bohadin. 235.

berichtete, "nicht gen Jerusalem zogen die Christen, sondern 1192 rückwarts gen Ramla!"

Konig Richard hegte ben größten Gifer Jerusalem zu erobern, aber ungünstige Nachrichten welche wiederholt aus England einliefen, und fein unsicheres Berhaltniß zu ben Frangosen machten ihn bedenklich; bis er, burch ben mach= fenden Muth der Pilger und die Ermahnungen einiger Geiftlichen angefeuert, zu allgemeiner Freude öffentlich ausrufen ließ: "er werde vor Oftern bes nachsten Jahres bie Ruckfahrt nicht antreten." Db nun aber Jerufalem anzu= greifen sen, wollte er keineswegs allein entscheiden, weil er beforgte hiedurch Widerspruche herbeizusuhren: denn er ver= achtete die Franzosen, ob sie gleich zahlreicher waren, und fette fie überall zuruck ; und diese fürchteten wiederum daß ber Ruhm einer Befreiung Jerufalems, ben Englandern allein zu Theil werden mochte. Die Pilger aus beiden Bolkern verspotteten sich wechselseitig in Liedern, deren einige von Richard gemacht, andere wider ihn gerichtet waren, bis Lust und Scherz nicht selten in arge Schmahungen und Gewalt ausartete2.

Unter diesen Umständen äußerte Richard: "ob er gleich den Zug nach Terusalem wegen seiner bekannten Schwiezrigkeiten anzubesehlen Bedenken trage, wolle er doch gern daran Theil nehmen, sobald man ihn gemeinsam beschließe 3." Hiezu wurden fünf Templer, fünf Johanniter, fünf Einzgeborne und fünf Pilger bevollmächtigt, welche nach ernster Berathung erklärten: man solle nicht nach Terusalem ziezhen; denn es sehle an einem haltbaren Orte zwischen Joppe und Terusalem, und die Hise, der Mangel des Wassers,

<sup>1</sup> Richardus militiam Francorum, quorum virtute victor exstiterat, contemtui ledit, contumeliose tractavit et injuriose. Alber. 396. Iperius 678. Guil. Neubrig. IV, 23. Sicardi chr. 615. Wilh. Tyr. 636. Coggesh. chron. angl. 821.

<sup>2</sup> Vinisauf VI, 1.

<sup>3</sup> Bromton 1245.

1192 die Unsicherheit der Zufuhr, die Berge, die engen Passe' und die Uebermacht Saladins an leichter Reiterei, erzeuge für eine langere Belagerung ber Stadt die größten Gefahren. Auf eine schnelle Eroberung durfe man aber nicht rechnen, da die Nachrichten über die Schwäche und Muthlosigkeit der Turken in Jerusalem ungegrundet senen; und felbst durch eine rasche Einnahme werde zuletzt für die Si= cherheit nicht einmal etwas gewonnen, sobald man nicht eine starte Befatung in Jerufalem zurucklassen tonne2.

Hierauf kam es in Vorschlag, nach Kairo in Aegypten zu ziehen; allein die Frangosen behaupteten aufs Lebhaf= teste, dieser Plan sen noch unausführbarer als jener erste: und hierin hatten sie vollkommen Recht, wenn auch vielleicht bei der Berathung über den Angriff Jerufalems neben den erheblichen inneren Grunden, einseitige und tadelnswerthe Unsichten mitwirkten. — Wenigstens glaubte Richard bafür hinreichende Beweise erhalten zu haben, als einige gefan= gene Turken auf der Folter bekonnten: daß der Bergog von Burgund mit Saladin unterhandele, und daß die bei ihnen gefundenen reichen Geschenke für jenen bestimmt wa= ren. Richard berief beshalb ben Patriarchen und ben Ber= zog zu einer geheimen Berathung und beschwur auf beilige Religuien: er sey bereit mit bem Beere aufzubrechen und zufolge seines früheren Versprechens, Jerufalem zu erobern. Denfelben Eid verlangte er vom Berzoge; aber diefer ver= weigerte den Schwur mit Bezug auf die schon bargelegten Grunde und Umstande'. Da nannte ihn Richard einen Verrather, warf ihm seine Verhandlungen mit bem Sultan vor und ließ die Gefangenen herbeiführen, welche, laut

<sup>1 3</sup>wischen Ramta und Jerufatem liegen noch Bebirge und enge Paffe. Uli Bens Reife, Band 8 ber Bertuch. Cammt. 390, 391.

<sup>2</sup> Sanut. 199. Trivet zu 1192. Rach Bohabins 237 abweichender Erzählung, waren bie Frangofen für, Richard, bes Waffermangels wegen, gegen ben Ungriff Jerufalems gewesen.

<sup>3</sup> Roger Hoveden 716.

einigen Berichten, ihre Ausfage wiederholten 1. Deffunge= 1192. achtet behauptete der Herzog: "ein erzwungenes Bekennt= niß gebe keinen Beweis, und wenn Salabin ihm Geschenke fende, wie sie auch Nichard schon empfangen habe, so folge baraus nicht daß er in verrätherischen Unterhandlungen mit bemfelben stehe." Unftatt nun die unvollständige Unter= fuchung offentlich weiter zu führen, ließ Nichard jene Ge= fangenen erschießen, ehe das Beer nur erfuhr was sie ver= brochen hatten; mithin blieb es zweifelhaft, ob fein Born diese traf weil er den schuldigen Herzog nicht zu strafen wagte, oder ob ihm ihr schneller Tod nothig schien, damit fein Widerruf des Bekenntnisses erfolge. Die Frangofen benutten diesen Umstand und beschuldigten nun ihrerseits den Konig: daß er, noch mehr als sie, zum Frieden und zur Ruckkehr geneigt sey, und daß die ihm bekanntlich von Saladin überfandten Geschenke nicht ohne Wirkung geblie= ben waren?. Mittlerweile zog der aufs Hochste beleidigte Berzog von Burgund hinweg, mußte aber, weil Richard verbot daß er in driftlichen Stadten aufgenommen werbe, mit seinen Begleitern im Freien unter Belten lagern.

Mochte nun Neid, oder Stolz, oder Ehrgeiz, oder Sehnsucht nach der Heimath, oder dies Alles zusammensgenommen unter den Christen wirken; auf jeden Fall waren sie geschwächt, und ohne Gabe der Weissagung konnte ein Einsiedler dem Könige voraussagen: er werde Jerusalem nicht erobern. Bei den, mit Saladin nochmals angeknüpfsten Unterhandlungen, sollte Graf Heinrich von Champagne gewissermaaßen als Vermittler auftreten, oder für sich abschließen, als sey von einem Kriege mit Richard nicht weister die Rede. Aber Saladin bot jenem nur den sicheren Besitz von Tyrus und Alkon, und verachtete Richards

<sup>1</sup> Nur Math. Paris l. c. hat diese Behauptung. Behabin erzählt keine zweideutigen Unterhandlungen des Herzogs, während er umständlich von denen des Markgrafen Konrad spricht.

<sup>2</sup> Alber. 396.

1192. stolze Botschaft': "er möge auf die Zurücklegung des Lagers keine falschen Hoffnungen gründen, denn der Widder gehe nur zurück, um desto kräftiger zu stoßen." Eben so wenig wirkten hösliche, ja mit Bitten verbundene Darstellungen über die Nachtheile des Krieges und die Billigkeit der christlichen Unträge.

Während dieser Unterhandlungen zog ein Theil der Christen mit dem Könige gen Akkon, ein zweiter hingegen nach Joppe. Diese Trennung benutzte Saladin ohne Verzug und umlagerte, nachdem er seine Macht verstärkt hatte, die letzte Stadt am 28sten Julius mit dem größten Nachberucke. Eilboten verkündeten diese Noth dem Könige von England, welcher bereits dem Grafen von Champagne alle Macht übergeben hatte und im Begriff war sich nach Europa einzuschiffen?. Sogleich änderte er seinen Beschluß und bat: der Herzog von Burgund möge bei dieser neuen Bedrängniß des alten Streites vergessen und zum Entsatze Ioppes einträchtig mitwirken; aber dieser zog unbekümmert weiter gen Tyrus, wo ihn eine schwere Krankheit ergriff, seiner Geisteskräfte beraubte und endlich tödtete<sup>3</sup>. Das Volk sah in diesem Unfall eine verdiente Strafe des Himmels.

Unterdeß vertheidigten sich die Einwohner und die Bessahung Joppes mit einer Beharrlichkeit und Tapferkeit, welche selbst von ihren Feinden aufs Hochste gerühmt wird; endlich aber mußten sie, der Ueberzahl weichend, die Stadt preis geben und sich in die auf einem Berge<sup>4</sup>, hart am

<sup>. 1</sup> Bohadin. 239.

<sup>2</sup> Bromton 1248. Vinisauf VI, 12. Doch bleibt es zweifelhaft, ob Richard vor einem Friedensschlusse nach Europa absegeln wollte; vielleicht nur nach Eppern, wie Andere andeuten.

<sup>3</sup> Math. Paris 112—119. Bernard. Thesaur. 811. Des Herzogs Leichnam wurde nach Citeaux gebracht. Hist. de Bourg. I, 364. Nach Joinville 104 war er tapfer, aber ne fut onques tenu a saiges, ne à Dieu, ne au monde.

<sup>4</sup> Joppe ist terrassenartig gebaut und die Burg liegt am höchsten. Mariti Reise I, 71. Hammer topographische Ansichten 118.

Meeresufer gelegene Burg zurudziehen. Sehnlichst hofften 1192. fie auf Entsatz, aber vergebens: benn Richard, welcher sich in Akkon einschiffte, wurde durch widrige Winde, und die Johanniter, Templer und andere Pilger, welche den Land= weg gen Joppe eingeschlagen hatten, wurden burch Sala= bins Mannschaft aufgehalten. Noch mehr wuchs die Ungst ber Belagerten, als sich die Meinung verbreitete: ber Gul= tan wolle, um Richards Frevel bei Ukkon zu rachen, alle gefangene Christen hinrichten lassen. So weit war jedoch Saladin von diefer Rachsucht entfernt, daß er jenen vielmehr das leben und alle die milden Bedingungen zusicherte, welche er bei ber Eroberung Jerusalems bewilligt hatte; nur folle man ihm, wenn bis zu einem gewissen Tage fein Entsatz komme, die Burg übergeben und ein bestimmtes Lofegeld zahlen. Siefur stellten sich, im Vertrauen auf Konig Nichards und der übrigen Christen Thatigkeit, der Patriarch und viele Edle als Geißeln'. Aber der lette Tag ber gesetzten Frist, der erste August 1192, brach an, ohne daß fich auf dem Lande oder dem Meere Sulfe zeigte. Ulfo begann die Zahlung der Summen und die bedungene Uebergabe. Jest aber wurde des Gultans Bestreben, alle eingegangenen Bedingungen aufs Punktlichste zu erfüllen, die Ursache daß er seinen Zweck verfehlte. Die Stadt Joppe namlich war angefüllt von den noch siegestrunkenen Turfen, und Saladin beforgte mit Recht bag, wenn man bie Christen aus der Burg durch diese hindurch führte, Plunderungen und Gewaltthaten nicht zu verhindern fenn durften. Deshalb suchte der Emir Ezzedbin Sjordich die Turfen felbst mit Schlagen zu entfernen?; allein wenn er glaubte, es fen auf diefe Weise an einer Stelle freie Bahn gewonnen, fo brangen bie Ungeordneten, Beuteluftigen an ber anderen wieder hinzu. In diesem Augenblicke brachte Bohabin, ber Geschichtschreiber Saladins, jenem Emir in

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 14.

<sup>2</sup> Bohadin, 249.

1192 größter Gile die Botschaft: "daß die Raumung ber Bura außerst zu beschleunigen sen, weil sich eine ansehnliche Bulfsflotte im Meere zeige." Dem gemäß wurden auch fogleich einundfunfzig Manner mit ihren Frauen, Pferden und fon: ftigen Gutern beraus = und hinweggeführt; nun aber er= blickten auch die Chriften jene Hulfsflotte und verweigerten nicht allein die Uebergabe, sondern griffen sogar mit Erfola bie Sieger an. Durch deren überlegene Macht wiederum zuruckgedrangt, geriethen sie in neue weit größere Noth: denn noch immer blieb die sehnlichst erwartete driftliche Bulfe aus, weil Konig Nichard von der Lage der Burg nicht unterrichtet war und es ihm an sich keineswegs rath= fam fcbien, an einer Stelle zu landen, wo die Turfen bas Ufer bereits in großer Ueberzahl besetzt hatten. Da wagte ein Priester sein Leben für die Uebrigen 1: er sprang von einem der hohen Burgthurme kuhn hinab, litt in dem wei= chen fandigen Boben feinen Schaben, eilte zum Meere und berichtete dem Konige die verzweifelte Lage der Dinge. Run zogerte biefer keinen Augenblick, sondern sprang zuerst ins Meer und erreichte bas Ufer. Heftig war bier anfangs der Kampf, dann aber verbreitete sich ploplich ein panischer Schrecken unter den Turken: sie glaubten, es sen irgendwo eine starkere Macht im hinterhalte aufgestellt, und floben, felbst mit Zurucklassung aller Beute. Nichard befeste ohne weiteres hinderniß die Stadt und bezog das frühere Lager ber Türken.

Sein Erstaunen über diesen unerwarteten Ersolg war übrigens so groß, daß er unverzüglich die türkischen Abgesordneten, welche noch zur Hand waren, herbeirief und mit übergroßer Offenheit sagte: "warum hat Saladin, der größte Fürst des Morgenlandes, er, der Joppe in wenigen Tagen nahm, wozu mir mehre Monate nicht hinreichend schienen, warum hat er bei meiner Ankunft dies Lager verslassen? Bei Gott, ich war nicht zum Kriege gerüstet, und

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 15. Bohadin. 251.

konnte mit einem Haufen schlechten Schiffsvolkes nicht kam= 1192. pfen. Sagt aber dem Sultan, er solle mit mir Frieden schlie= ßen und endlich den Fehden ein Ende machen; sonst gehen meine Länder zu Grunde und die seinen haben wahrlich auch keinen Vortheil davon. Wenn er und Joppe und Askalon überläßt, sind wir zufrieden, und wollen ihm davon nach Lehnrecht Dienste leisten." Saladin bot aber nur Joppe und bemerkte: "nach Nichards baldiger Entsernung sen nichts leichter, als das Ganze wieder zu erobern, und nur der Ueberdruß an allen irdischen Fehden, welcher in seinem Alter täglich zunehme, bringe ihn zu jenem billigen Anerbieten."

Bei Gelegenheit diefer Unterhandlung hatten bie Tur= fen gehört, vor welcher kleinen Zahl sie so schmablich ge= flohen waren, und daß die starkere Macht der Christen erft von Cafarea ber anrucke. Vor beren Unkunft wunschte Sa= labin ben Konig noch einmal anzugreifen, und hiezu bot ihm diefer die erwunschteste Gelegenheit, weil er unvorsich= tig und mit schwacher Begleitung außerhalb Joppe lagerte. Noch an bemfelben Abend zogen die Turken unter Sala= bins Fuhrung aus, um die Chriften zu überfallen. Beim Unbruche des Tages fah ein Genueser zuerst am Rande des Gesichtsfreises Belme schimmern und erhob garm; ein an= berer sturzte zu Nichard ins Zelt und rief überlaut: "o mein König, wir sind Alle ohne Rettung des Todes!" - "Du ftirbst von meiner Sand, wenn du nicht schweigst," - gab bieser zornig zur Untwort; aber kaum hatte er bas Pan= zerhemd umgeworfen, kaum hatten Manche fich nur halb bekleibet, als die Turken schon zur Sand und fest überzeugt waren, das geringe Sauflein der Christen werde sich ohne Rampf ergeben, oder wenigstens zu entfliehen suchen. Aber König Richard beschloß mit siebzehn Rittern und 1000 Gol= baten nach der hochsten, mit neun Rittern und 300 Gol= baten nach der geringsten Angabe, einer ungeheuren Ueber= macht fuhn zu widerstehen'. Er ließ die Fußganger nie=

<sup>1</sup> Vinisauf VI, 21—24.

1192. derknien, ihre Schilde vor sich stellen und ihre Lanzen zum Ungriff streden. Zwischen zweien auf biese Beise Gebeckten stand ein Schute, und hinter diesem ein anderer, um Schuß und Wurf vorzubereiten. Sechsmal griffen die Turken diese Phalanx an, fechsmal wurden sie zuruckgeworfen. Da rief Saladin, welcher überall ordnete und befeuerte, unwillig aus: "wo sind die, welche mir Konig Richard gefangen bringen wollten?" Aber es antwortete ihm Einer tropig: "halt dich an beine Knechte, welche beine Manner in Joppe schlugen und ihnen die verdiente driftliche Beute entzogen;" - und ein 3weiter fagte: "Berr, diefer Konig ift nicht wie ein anderer Menfch; feiner Gewalt, feinen Streichen fann Niemand widerstehen!" - Golche Tapferkeit bewundernd, schickte ihm Udel während des Kampfes ein treffliches Pferd, bessen er zu bedurfen schien; als sich aber ein Diener bes Roniges barauf fette, fprengte es, Bugel und Sporn nicht achtend, zu den Turken zurud und erregte ben Schein einer hinterlift, bis der Diener mit dem Roffe guruckgelei= tet und ein zweites noch schöneres hinzugefügt wurde !. Diefe ritterlichen Ehrenbezeigungen unterbrachen übrigens bas Gefecht nicht, vielmehr war Richards Sand burch bie angestrengte Führung des Schwertes schon wund geworden, als er noch verwegener aus den Reihen hervorbrach und angeb= lich mit einem Streiche dem Rubrer einer turfischen Schaar, Ropf, Schulter und rechten Urm abhieb?. Da wichen Alle von allen Seiten und wagten ihn nur aus der Ferne an= zugreifen; aber die Pfeile verwundeten ihn nicht gefährlich, und Saladin befahl felbst ben Rudzug, um eine vollige Ber=

<sup>1</sup> Dies schien mir bei sehr abweichenden Nachrichten das Wahrscheintichste; daß Nichard selbst vom Pferde ins türkische Lager getragen
ward, ist dagegen unglaublich. Iperius 678. Vinisauf l. c. Ob die
Sendung vor oder nach dem Gesechte stattsand, will ich nicht entsscheiden; wie denn überhaupt die ganze Erzählung eine poetische oder
fabelhafte Farbe trägt.

<sup>2</sup> Dieselbe That wird Gottfried von Bouillon und König Konrad III zugeschrieben. Band I, Seite 139 und 526.

streuung seiner entmuthigten Krieger zu verhindern. Mehr 1192. noch, als alle frühere Kämpfe, erhöhte dieser den Ruhm des löwenherzigen Königs, und noch lange Zeit nachher schreck= ten saracenische Mütter ihre weinenden Kinder mit der Drozhung: "König Richard kommt!" und Reiter fragten ihre scheuen Pferde: "seht ihr König Richard?"

Diefer gluckliche Erfolg und die unverkennbare Abnei= gung der Turken noch langer zu fechten, erweckte in vielen Chriften die Soffnung großerer Fortschritte; aber Saladin erhielt Verstärkung, die Frangofen beharrten auf ihren Be= schlussen, Geldmangel nahm unter allen Pilgern überhand und von den bosartigen Krankheiten wurde zuletzt auch Ri= chard ergriffen3, und mehre Wochen außer Stand gesetst irgend auf Krieg oder Frieden einzuwirken. Der Gultan schickte ihm jest auf Verlangen bas schonfte Dbst, und mit ber Serftellung des Koniges erneuten sich beffen Bemuhun= gen fur den Frieden um so bringender, da ihm in der Beimath nicht bloß der Konig von Frankreich, fondern auch fein eigener Bruder Johann die größten Gefahren bereitete. So fam endlich am erften September 1192 ein Waffenstill= stand auf drei Jahre zu Stande4. Ihm zufolge berrschten bie Christen von Joppe bis Akkon, jedoch nur über eine schmale Ruste dem Meere entlang, und Nazareth und Sephorim gehörten nicht mehr zu ihren Besitzungen. Endba und Ramla wurden getheilt, Askalon, Gaza und Darun aber geschleift. Bon Seiten Saladins schloß man die 38=

<sup>1</sup> Um ersten August 1192. Radulph. a Diceto imag. 667.

<sup>2</sup> Bernard. Thes. 812. Wilh. Tyr. 636. Joinville 16, 104.

<sup>3</sup> Vinisauf VI, 25. Histor. hieros. 1123.

<sup>4</sup> Sowohl über den Tag des Abschlusses, als über die Dauer des Wassenstillstandes sinden sich Abweichungen. Drei Jahre hat Abulseda 125; 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage, 3 Stunden Bromton 1249, Ricard. Divis. 73, Radulph. a Diceto imag. 668, Hemingsord II, 6; 3 Jahre und 8 Monate Abulsar. 276, Schahabeddin 662, der den 21sten Schaban als Tag des Abschlusses nennt.

1192 maeliter, von Seiten der Chriften Tripolis und Antiochien in den Frieden ein. Wechselfeitiger Sandel fand wieder statt und die Pilgerung nach Jerusalem wurde den Chri= ften erlaubt. Bon diefer Erlaubniß machten jedoch fo Biele Gebrauch, daß Nichard die Zerstreuung migbilligte und verlangte: Saladin solle alle diejenigen abweisen, welche nicht von ihm felbst oder von dem Grafen von Champagne auß= bruckliche Erlaubniß erhalten hatten; und diese Erlaubniß verweigerte wenigstens ber Konig aus altem Sasse jebem Franzosen. Sieruber ware es vielleicht zu ben heftigsten Auftritten gekommen, wenn nicht Salabin erklart batte: seine Religion verstatte ihm nicht einen Wallfahrer, um außerer Grunde willen, von den heiligen Statten abzuhal= ten; und nun eilten diese unbewaffnet in noch großeren Schaaren nach Jerusalem, wo ber Sultan sie freundlich aufnahm, bewirthete und herablaffend mit ihnen Gesprache führte'. - Nicht Allen hatte indeß Gott folche Milbe ins Berg gelegt, und viele Meltern, Bruder und Bermandte berer, welche Richard vor Akkon hatte hinrichten lassen, verlangten vom Sultan, er moge ihnen erlauben jest an ben Christen Rache zu nehmen: aber einstimmig mit feinen Großen erklarte Saladin, daß wegen jenes argen Borgan= ges bas gegebene Wort nicht durfe gebrochen werben.

Bei diesen Umständen konnte keineswegs ungebührliche Besorgniß Nicharden von der Pilgerung nach Jerusalem abhalten, sondern entweder Krankheit, oder die Abneigung solch ein Glück nur der Gnade von Ungläubigen zu verdansken. Dem sonst so wilden Manne entstürzten bittere Thrämen, daß ihn Gott nicht gewürdigt habe als Sieger die heiligen Stätten zu sehen und zu verehren?! Der Bischof Hugo von Salisbury sührte eine große Zahl Engländer dahin, und erhielt von Saladin Geschenke und die Erlaubeniß sich eine Gnade auszubitten. Er bat, daß in Jerus

<sup>1</sup> Bohadin, 263 u. f. w.

<sup>2</sup> Guil. Neubr. IV, 29. Ricard. Divis. 78. Michaud II, 428.

falem, Bethlehem und Nazareth auch nach lateinischer Weise 1192. Gottesbienst gehalten werden burfe', und bies Gesuch wurde fogleich bewilligt. In einem anderen Gesprache welches ber Sultan mit bem Bischofe führte, fagte biefer: "wenn Saladins und Richards Eigenschaften (bie Gunde bes Un= glaubens bei bem ersten abgerechnet) vereinigt wurden, fo gabe bies ben vollkommensten Fursten auf Erden;" - wor= auf Saladin dem Muthe Richards Gerechtigkeit wiederfah= ren ließ, aber boch bemerkte, daß er bisweilen in Tollkuhn= heit ausarte. Ihm erscheine es wunschenswerther sich burch Beisheit und Besonnenheit auszuzeichnen, als burch Eigen= schaften anderer Urt, welche nur zu leicht über alles mitt= lere Maaß hinaus, zu einem wilden Meußersten führten?. In der That sprach dieses Urtheil den Charafter beider Fur= ften felbst aus: Saladin war überall wurdig, gehalten, planmäßig, felbst im Borne besonnen und gab (mit weni= gen, durch den Muhamedanismus herbeigeführten, herben Musnahmen) überall den Erguffen feines großmuthigen Ber= zens rucksichtslos nach. Richard hingegen erscheint nur beståndig in der Kriegslust und unübertroffen im Kriegsmuthe; verdient aber nicht den Namen eines Feldherrn und noch weniger eines Staatsmannes. Er zeigt sich nur zu oft wechselnd in feinen Unsichten3, unbedachtsam, gewaltthatig, ja unsittlich und ohne alle Liebe und Milbe. Salabin ift, nach einstimmigen Zeugnissen aller Parteien, unläugbar ber größte unter allen bamaligen herrschern bes ganzen Mor= genlandes; Richard hingegen steht vielen abendlandischen Konigen und Raifern jener Zeiten fo weit nach, daß ihn ber Geschichtschreiber nicht ben helben, im größeren Sinne bes Wortes, beigefellen darf, der Dichter aber zum Selben

<sup>1</sup> Bromton 1248 sq.

<sup>2</sup> Vinisauf VI, 33.

<sup>3</sup> Rex Richardus nemini unquam fidem vel pactum servavit. Gislebert. 415. Wilken (IV, 380) theilt diese Ansichten, und Eine gord (II 426) beurtheilt ihn gleich streng.

1192 eines Rittergedichtes veredeln mag¹. Doch verdankte man es der Natur beider Fürsten, daß, ungeachtet der erzählten Frevel, bei diesem Kreuzzuge der Religionshaß nicht immerdar und ausschließend wirkte, sondern bisweilen auch eine größere und ritterliche Gemeinschaft und Betrachtungs= weise hervortrat.

Mit dem geschlossenen Frieden waren übrigens Viele unzufrieden und klagten Richard, welcher jeht seine Schulden bezahlte, laut an: "er habe Askalon, die wichtigste Stadt, den Türken für große Summen preis gegeben und für die gefangenen Christen gar keine Sorge getragen?." Viele Ritter und Soldner, Weiber und Mädchen zogen nach Cypern, um nicht unter türkischer Herrschaft zu wohnen. Wie wenig indeß dem Könige selbst das Erstrittene genügte, zeigt seine laut ausgesprochene Bitte: "Gott möge ihm ein länzgeres Leben verleihen, damit er bei einem zweiten Zuge nach Palästina sein Gelübde vollständig erfüllen könne<sup>3</sup>!" Uber selbst wenn Nichard nur ein halbes Jahr länger im Morgenlande verweilt hätte, würde sich vielleicht sehr Viezles ganz anders gestaltet haben: denn am neunten Oktober

1193. 1192 segelte er von Sprien ab, und am dritten Marz 1193 starb Saladin im siebenundfunfzigsten Jahre seines Alters an einem heftigen Fieber. "Nimm dies Kleid," sprach er auf dem Krankenlager zu seinem Fahnenträger, "deige es

<sup>1</sup> Doch sollen bergleichen Dichtungen nicht für Geschichte gelten und das Urtheil der Unkundigen bestechen und verwirren; so ist z. B Scotts Richard und Leopold von Desterreich nichts weniger als geschichtlich wahr. Schon damals schilberten die Troubadours Richard aufs Vorstheilhafteste. Diez Leben der Troubadours 373.

<sup>2</sup> Richardus rex cupidus et avarus et omni Christianitati invisus, a Saladino magno pretio auri accepto, Ascalonem nominatissimam civitatem Christianorum subvertit. Aquic. auct. 3u 1192. Rigord. 35.

<sup>3</sup> Vinisauf am Schlusse.

<sup>4</sup> Um 4ten Marz. Wiener Sahrbudger I.II, 27.

<sup>5</sup> Bohadin. 5 u. 270. Bernard. Thesaur. 815. Coggesh. chr. angl. 835. Dandolo 315. Marai 393.

als Todtenfahne und verkunde, daß der Beherrscher des 1193. ganzen Morgenlandes nichts mit sich zu nehmen vermag; nur ein einziges Rleid begleitet ihn in bas Grab!" Huch foll Saladin weder Haus, noch Garten, noch Landgut, und über= haupt fein Eigenthum hinterlaffen haben; ausgenommen fie= benundvierzig nagaritische Silberlinge und ein tyrisches Gold= stud. Bu seinem Sohne Ufbal fagte Saladin beim Ub= schiede': "verehre das hochste Wefen und befolge seine Ge= bote, benn es ist die Wurzel alles Guten und in ihm ruht alles Seil. Bergieße fein Blut, denn es schlaft nicht, fon= dern kommt auf bein Haupt. Erhalte bir die Berzen bei= ner Unterthanen burch Liebe und Sorgfamkeit, benn sie find bir von Gott burch mich übergeben. Begunftige bie Edeln, benn nur burch Milbe bin ich zu irdischer Große gelangt. Beleidige Niemand, benn erft nach geubter Rache pflegen sich die Menschen wieder zu verfohnen. Saffe Nie= mand, benn Allen steht der gleiche Tob bevor?. Sast bu gegen Gott gefehlt, fo fen reuig: er ift barmbergig."

<sup>1</sup> Bohadin. 266. Fundgruben IV, 236.

<sup>2</sup> Nach Alber. 404 vermachte Salabin ben chriftlichen, jubischen und muhamedanischen Armen, jedem ein Drittel seiner beweglichen Guter, damit, wenn ihm die Begünstigung einer Partei nicht Heil bringe, es doch die ber anderen thue. Als Legende merkwürdig.

## Sechstes Buch.

Von der Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI bis zum Tode Papst Innocenz III. (Vom Jahre 1190 bis 1216.)

## ground and agreed

## Erstes Sauptstück.

Raiser Friedrich hatte weder in der ersten Kraft seiner Zu= gend, noch in reiferen Jahren die große Aufgabe vollständig geloset, Deutschland und Italien als einen wohlgeordneten ruhigen Staat zu beherrschen, oder die Berhaltniffe der Bol= fer, Fürsten und Papste in friedliche Uebereinstimmung zu bringen. Wie viel schwerer mußte dies seinem Sohne wer= ben, der erst dreiundzwanzig Sahre zählte, als Friedrich ben Zug nach bem Morgenlande antrat. Aber Heinrich war kein Jungling gewöhnlicher Urt. Er starkte seinen wohlgebauten, obgleich etwas schwachen und schlanken Ror= per durch Jagd, Wogelfang und ritterliche Uebungen; allen Luften hingegen war er abhold. Den sorgfältigen Unter= richt gewissenhaft benußend, erlernte er die damals unent= behrliche lateinische Sprache', kannte die burgerlichen und firchlichen Gesetze so genau als es sein großer Beruf erfor= berte, sprach lebhaft und beredt, wußte mit Scharffinn die Menschen für seine Zwecke auszuwählen, und Alle, — selbst Gelehrte und Dichter nicht ausgenommen —, richtig zu wurdigen und angemessen zu behandeln. Nur die welche

<sup>1</sup> Viterb. Panth. 467. Nicetas Alex. I, 306. Aquic. auct. zu 1197. Chron. Udalr. Aug. 318. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Alber. 367. Günther I, 61. Burigny III, 348. Seine Rapellane aßen mit an seinem Tische. Chron. ex libr. Pantal. 32.

bescheiben baten, mochten sich seiner Milbe, nur die welche ihm nutten, besonders die Rriegsleute, seiner Freigebigkeit erfreuen; sonst war er hart gegen Abgeneigte, grausam ge= gen Widerspenstige, unerbittlich gegen Verrather', gelbgie= rig überall: so bei der Besetzung von Bisthumern, bei der Besiegung von Feinden, bei ber Behandlung Konig Ri= chards von England. Aber Milde wie Grausamkeit, Freigebigkeit wie Sabsucht, erhalten bei Seinrich VI eine eigen= thumliche Bedeutung, ba er sie nie bewußtlos, nie aus fleinen Rucksichten oder zu fleinen Zwecken übte; fondern bem in allen Geschäften Regelmäßigen, überaus Thatigen, trat Jegliches in unmittelbare Beziehung zu feinen scharf= finnigen, großartigen Planen?. Mogen diese aber auch noch umfassender und geistreicher gewesen seyn, als die Raiser Friedrichs I, so bleibt doch der Sohn darin hinter dem Ba= ter zuruck, daß er zweideutige, ja felbst schlechte Mittel nicht verschmahte, und an die Stelle edler Festigkeit eine graufame Folgerichtigkeit bes Verstandes, an die Stelle freier Ruhnheit des Gemuthes fruhzeitig eine übertriebene Leiden= schaftlichkeit eintrat, welche nicht felten die Schranken einer wahrscheinlich berechneten Selbstbeherrschung durchbrach 3.

Schon im achtzehnten Lebensjahre wirkte Heinrich mit kluger Voraussicht für den konstanzer Frieden, benahm sich geschickt bei dem Streite des Erzbischofs Philipp von Köln und des Abtes von Fulda auf dem Neichstage in Mainz\*, versuhr dagegen streng, als Philipp gefangene augsburger Kausleute nicht frei lassen, und als die trierschen Domherren den zwiespaltig erwählten, aber von Kaiser Friedrich belehnten Rudolf nicht als Erzbischof anerkennen wollten. Um

<sup>1</sup> Gervas. Tilber. 943. Rigord. 33. Belg. chron. magn. 225.

<sup>2</sup> Freiburger Chron. bei Königsh. Elsaßer Chron. p. 6. vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. zu 1197.

<sup>3</sup> Doch bichtete auch er in der Jugend gefühlwolle Lieber. v. Sa=gen Minnesinger I. 3.

<sup>4</sup> Im Jahre 1184. Band II, S. 294.

hartesten endlich zeigte er sich gegen einen lombarbischen Bischof, welcher das Necht des Kaisers, die Bischofe zu belehnen, abläugnete. Er ward auf Beinrichs Befehl mit Schlägen gezüchtigt' und vielleicht noch auf andere Weise mißhandelt. — Ungeachtet einzelner Thatsachen und Un= maagungen folder Urt, blieb das hochste Unsehen und die hochste Gewalt bei Friedrich2, fo lange er im Abendlande verweilte; nachher wurden die Berhaltniffe schon um bes= willen schwieriger, weil sich nicht mehr einer von beiden Berrschern in Italien, und ber andere in Deutschland auf= halten konnte. Konig Heinrich war bereits im Winter des Jahres 1187 aus jenem Lande zurudgekehrt, um feinem 1187. Bater bei den Vorkehrungen zum Kreuzzuge thatige Bulfe zu leiften, und noch mehr Grunde hielten ihn nach beffen Entfernung in Deutschland fest. Bunachst eine unnaturliche, in Meißen ausgebrochene Kehbe.

Markgraf Otto fette namlich feinen erstgeborenen Sohn Albert zum Erben von Meißen ein, und stattete ben zwei= ten, Dietrich, hinreichend mit Gutern aus. Sedwig, Die Mutter beider, eine Tochter Albrecht bes Baren, glaubte aber daß ihrem jungern geliebteren Sohne Unrecht geschehen fen, und brachte es dahin daß ihr Gemahl fein Testament anderte. Sieruber gerieth Albert in fo ungemäßigten Born, baß er feinen Bater befriegte, gefangen nahm und in dem Schlosse Demin einsperrte3. Bereits Friedrich I hatte ihm, 1189. bei Verlust kaiferlicher Gnade, anbefohlen feinen Vater auf freien Fuß zu stellen, und diefen ermahnt des Sohnes Kehltritt zu verzeihen. Allein des Raisers Weisung wurde von den Theilnehmern nicht gebührend befolgt, und erst als die Bohmen unter ihrem Berzoge das Land bis Meißen

<sup>1</sup> Registr. Imperii 29.

<sup>2</sup> Doch befragte ber Raiser seinen Sohn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Einfluß. Gisleb. mont, chr. 383.

<sup>3</sup> Das umftandliche und die Beweisstellen in Beißes Gefchichte von Sadysen.

1189. verwüsteten, wurden jene Erzürnten milder und fügten sich den vermittelnden Vorschlägen König Heinrichs!

Schon wollte diefer nunmehr feine Blicke nach den futlicheren Gegenden richten, als fich in Nordbeutschland fur ihn neue Gefahren entwickelten. Im Berbste bes Jahres 1189 erscholl die Kunde, der alteste Sohn Heinrichs des Lowen fen aus England zuruckgekehrt; ja bald nachher vernahm man, der alte kuhne Herzog sen selbst in Deutschland wie= ber angekommen. Die Entfernung des Raifers mit dem größten Theile der Reichsmannen, die beistimmende Aufmunterung seines Schwagers bes Konigs von England und feines Schwiegersohnes bes Ronigs Kanut von Danemark, die alte Unhänglichkeit vieler seiner Unterthanen und der unaustilabare Groll über feine Erniedrigung, reizten ben Berzog diesen gunftigen Augenblick zur Berftellung feiner Macht zu benuten; und die Behauptung, daß fur die ihm gebliebenen Besitzungen der Friede nicht gehalten sen?, sollte den lauten Vorwurf der Eidbrüchigkeit von ihm abwalzen und seinen Feinden zuschieben. Erzbischof Hartwich II von Bremen, unter ben Standen jener Gegend einer der mach= tigsten, erklarte sich unerwartet fur den Berzog: benn ob ihm gleich Friedrich I die Grafschaft Stade überlassen hatte 3, so verlor dieser Gewinn doch um neuer Beschränkungen und neuer hoffnungen willen, seine frühere Wichtigkeit. Ferner bielt es König Kanut VI von Danemark fur Pflicht seinen Schwiegervater zu unterftugen ; und auch bie Solfteiner,

<sup>1</sup> Im Sahre 1189 fanden nach Godofr. mon. noch mehre Fehben statt, z. B. zwischen Herzog Heinrich von Brabant und dem Grafen von Lo.

<sup>2</sup> Gerhard 431 u. Stederburg. chr. 361, zwei welfisch Gesinnte, sprechen im Allgemeinen von nicht gehaltenem Frieden; aber die einzelenen Beweise sehlen, und immer ist der Weg Rechtens bagegen nicht versucht worden. Venit contra sacramentum, sagt selbst der ihm geneigte Bened. Petrob. 569.

<sup>3</sup> Lunig Reichsarchiv Spic. eccl. v. Bremen, Urf. 75.

<sup>4</sup> Lappenberg Unnalen 37.

Polaber und Stormarn, die Grafen Bernhard von Rate: 1189. burg, Selmold von Schwerin, Bernhard von Bolpe und andere Eble traten, theils aus eigenem Triebe, theils burch Versprechungen angelockt, auf die Seite Beinrichs des Lowen. Samburg, Plon und Igehoe gedachten feines Bi= berstandes, und Graf Abolf von Daffel, der fur feinen auf bem Rreuzzuge abwesenden Vater Adolf von Solftein das Land verwaltete, mußte nach Lübeck entweichen, nachdem er von allen übrigen Orten nur Siegberg befestigt und Bar= bewick zu muthiger Vertheidigung aufgefordert hatte. Ber= zog Heinrich ließ sogleich jene Burg durch die Holsteiner insoweit einschließen, daß kein schadlicher Ausfall gewagt werden konnte, und wandte sich mit seiner Hauptmacht ge= gen Bardewick. Deffen Burger weigerten fich nicht allein beharrlich ben Herzog aufzunehmen, sondern einige sollen ihn auch aufs neue von den Mauern berab beschimpft ha= ben'. Aber schon am britten Tage, am 28sten Oktober 1189, traf die Strafe nicht allein die Schuldigen, fondern Alle ohne Unterschied. Die Thore wurden ersturmt, die Man= ner getobtet, die Beiber und Kinder vertrieben, die Mauern niedergeriffen, die Graben zugeschüttet, bas Rirchengut nach Naheburg gebracht, alles Undere geplundert, die Stadt an= gesteckt und gang niedergebrannt. So verfuhr Beinrich ber Lowe mit Bardewick, und darüber erschrocken öffnete ihm Lubeck ohne Widerstand die Thore, nachdem er alle im Jahre 1188 vom Raifer erweiterten Rechte und Freiheiten?

<sup>1</sup> Sie zeigten ihm ben Hintern. Bardew. Meib. 63. Godesch, histor. 870. Arnold. Lub. IV, I. Heinric. de primord. Urb. Lubec. c. 10. Bardev. chron. fragm. 217. Westphalen monum. II, 1280. Corner 791. Es steht nicht ganz sest, ob neue Beschimpfungen eintraten, ober Heinrich nur diesenigen rächte, welche die Bürger ihm bei seinem Abzuge nach England anthaten. Fanden auch jene früheren Beschimpfungen (wie Einige meinen) nicht statt, so ware Heinrichs Verschieren um so mehr anzuklagen. Hamburg und Lübeck zogen Vortheit aus Bardewicks Zerstörung.

<sup>.2</sup> Deecte G. 15.

1189. der Bürger bestätigt und dem Grafen von Dassel nebst dessen Anverwandten für ihre Personen und Güter freien Abzug bewilligt hatte. Auch Lauenburg, die Feste Herzog Bernhards, wurde von Heinrich dem Löwen erobert, während sein Sohn Braunschweig befestigte und für den Fall eines Angriffs mit allem Nöthigen versorgte.

Ein folder Angriff war auch unausbleiblich: benn fo= bald Konig Beinrich von diesen Ereignissen Nachricht er= hielt, versammelte er die Stande des Reichs zuerst in Merfeburg, bann in Goslar'. In des Berzogs Ruckehr fah er eine Berachtung seiner Jugend und Burbe, so wie einen Bruch des geleisteten Eides; die Fürsten hielten die Rlagen Bergog Bernhards fur begrundeter, als die Beschwerden feines Gegners: - und so beschloß man Beinrich ben Lo= wen unverzüglich zu befehden. Sannover wurde bei diefer Beranlaffung verbrannt2, zur Bergeltung daß der Bergog bes Reiches Stadt, Bardewick, grausam zerstort habe; Braunschweig aber widerstand beharrlich, bis das konigliche Beer wegen ber heftigen Ralte des Winters umkehren und fich auflosen mußte. — Das auf Sieg und Strafe gerich= tete Gemuth Konig Heinrichs wurde hiedurch nicht zur Nachgiebigkeit, sondern zu den größten Rriegsanstrengungen aufgereizt worden fenn; wenn nicht um dieselbe Beit ein unerwartetes Ereigniß alle feine Thatigkeit fur gang andere Gegenden in Unspruch genommen hatte.

König Wilhelm II von Neapel und Sicilien, war nam= lich am ersten November 1189 in seinen besten Jahren kinzberloß gestorben, und die zeither entsernte Hossnung, diese schönsten Länder von Europa als Erbtheil Konstanzens in Besitz zu nehmen, stand plötzlich in allem Glanze erreichzbarer Wirklichkeit vor den Augen des kühnen, ruhmbegierizgen Königs. Sein war die Herrschaft vom Uetna bis zur

<sup>1</sup> Den 16ten Oktober in Merseburg, um Martini in Goslar.

<sup>2</sup> Lüneb. chron. Leibnitz, 174. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. Stederburg. chron. 891. Lerbeke 507. Wolter 55.

Eider, eingeschlossen der abgeneigte Papst in hohenstaufische 1139. Reiche, neu eröffnet die alten normannischen Aussichten auf Griechenland, ja über Griechenland hinweg nach Sprien, nach Ufrika, nach Aegypten! Alle bisherige Zwecke, alle bisherige Fehden verloren gegen diese Plane und Hoffnun= gen ihre Bedeutung; und jene zu beseitigen, um fur diefe Raum und Kraft zu gewinnen, war der erste und nachste Gegenstand ber Bemühungen Konig Heinrichs. — Nur zwei Manner konnten ihm in Deutschland gefährlich wer= den: Philipp von Koln und Heinrich der Lowe. Tener fluge, ruhmbegierige, kriegerische Erzbischof, sehr lange ein um Geistlichkeit und Kirchen sich wenig kummernder Un= hånger des Raifers, dann fein Gegner, war endlich im Jahre 1188 durch den papstlichen Gefandten mit Friedrich ausge= fohnt worden 1. Doch geschah dies wohl mehr, damit er ben Schein einer Berhinderung des heiligen Kreuzzuges abwende, als aus innerer Einigkeit; auch dauerte die Span= nung mit Konig Beinrich fort, und wenn ber Erzbischof zu seinen großen Besitzungen noch fur mehr als 40,000 Mark Guter kaufte, so schien dies seine Unabhangigkeit zu be= zwecken; wie zu beweisen. Auf dem neuen Reichstage in Nurnberg, zu Pfingsten 1190, gewann aber ber Konig 1190. ben Erzbischof gang fur seine Plane, indem er ihn so gart als ehrenvoll behandelte, von aller Schuld freisprach, ihm einige Bolle und Mungstätten verlieh? und verpfandete Gu= ter zuruckgab.

Nicht weniger gelang es dem Könige, die Fehde gegen Heinrich den Löwen zu beenden: denn die vergebliche Umslagerung Braunschweigs und die Hoffnung, des Königs Macht werde nunmehr stets in anderen Ländern beschäftigt bleiben, hatte zwar einerseits den Muth der Welfen erhöht; andererseits aber konnte der Herzog Siegberg nicht erobern

<sup>1</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. episc. catal, 393.

<sup>2</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godofr. monach. zu 1190.

1190. und war durch die Holsteiner, welche ihren Abfall von Adolf zum Theil bereuten, fogar geschlagen worden !. Deshalb schien es ihm nicht rathsam, die Vermittelung des Erzbi= schofs Konrad von Mainz, und seines ehemaligen Gegners Philipp von Köln abzulehnen, durch deren Hulfe in Kulda ein Vertrag mit Heinrich VI zu Stande kam, des Inhalts: der Herzog wird zu Gnaden angenommen und erhalt die Balfte Lubecks vom Konige als Geschenk, die andere Balfte nebst dem dazu gehörigen Lande, verbleibt dem Grafen Udolf von Holftein. Die Mauern Braunschweigs werden an vier Stellen eingeriffen, Lauenburg geschleift und zwei Gohne des Herzogs, Lothar und Heinrich, dem Ronige als Gei= Beln übergeben. Go bie, fur den Berzog laftigen Bedin= gungen; welche indessen durch andere Vortheile in Wahr= heit ausgeglichen wurden. Un Erzbischof Hartwich erging für seinen Abfall der konigliche Befehl, das Land zu rau= men, und da auch die Burger von Bremen feindlich gegen ihn verfuhren, so mußte er gehorchen.

Teht schienen alle Hindernisse des italienischen Zuges beseitigt, da entstand eine neue Zögerung: denn Landgraf Ludwig der Fromme von Thüringen war in Cypern kinder-los gestorben, und dem Könige entstand zunächst der Ge-danke, sein Land für sich in Besitz zu nehmen; dann aber schien es ihm, bei näherer Ueberlegung, gerathener den Bruder des Berstorbenen Hermann, vielleicht gegen andere vortheilhafte Bedingungen, damit zu belehnen? Kaum war nun auch diese Angelegenheit vermittelt, so traf die Botschaft ein: Kaiser Friedrich I sen auf seinem Siegeszuge jämmerlich ertrunken? und die Gesühle des wahren Schmer-

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. IV, 3. Chron. Stederb. Rog. Hoveden. Chron Reichersberg.

<sup>2</sup> Godofr. monach. zu 1190.

<sup>3 1190</sup> im November hatte man Friedrichs Tod erfahren. Rüchat. XIII, 1. Ueberall wurden große Todtenfeiern gehalten, z. B. in Pisstoja. Salvi I, 107.

zes, die Vorkehrungen zu anständiger Trauer und die bei 1190. solchem Thronwechsel unausbleiblich nothwendigen Maaßre= geln, veranlaßten auf gleiche Weise neuen Aufenthalt; wäh= renddessen die Feinde König Heinrichs in Apulien und Si= cilien jeden Augenblick zu seinem Nachtheile benußten.

Der Tod Konig Wilhelms erregte bort die allgemeinste Betrübniß, und wenn auch seine Person und seine Regie= rung minder vortrefflich gewesen ware, so wurde doch beibes burch die Vergleichung mit den fruheren und spateren Zeiten glanzend heraustreten. Denn kaum war ber erfte Schmerz bezwungen, fo richtete Jeder seinen Blick auf die ungewisse Bukunft, und die entgegengesetzteften Unsichten ent= wickelten sich mit gefährlicher Seftigkeit. Zuerst brach in Palermo eine Fehde aus zwischen den Christen und ben fast gleich begunftigten Saracenen'; wobei diefe zwar Unfangs unterlagen, dann aber in die Berge flohen und von da aus ben Rrieg fortsetten. Der hohe Abel ferner glaubte, dieser Zeitpunkt sen gunftig volle Unabhangigkeit zu erstreiten und eine Baronenherrschaft an die Stelle koniglicher Oberlei= tung einzuführen. So verschieden und mannichfaltig sich aber auch die Soffnungen und Bestrebungen im Einzelnen ge= stalten mochten, in der letten Frage mußte doch Seder fur, ober gegen Konig Beinrich auftreten. — Un ber Spite feiner Bertheidiger ftand der Erzbischof Walter Ophamille von Palermo, an der Spige seiner Gegner der Reichskang= ler Matthaus von Salerno. Dieser hatte fruher den Erz= hischof dadurch sehr beleidigt, daß er fur die Errichtung des Erzbisthums Monreale wirfte2, welches ben Sprengel von Palermo beschrankte: wogegen die Beirath Beinrichs und Konftanzens von jenem, wider die Bunsche bes Kanzlers, war betrieben worden. Test behauptete der Erzbischof Wal= ter: die papstlichen Belehnungen über Apulien und Sici=

<sup>1</sup> al Khattib chron, in Gregorii coll. 179. Cassin, mon. Alber, 384.

<sup>2</sup> Denina XI, 166.

Linie beim Mangel mannlicher Nachkommen keineswegs aus. Dem gemäß hat nicht allein König Wilhelm das Erbrecht Konstanzens und Heinrichs anerkannt, sondern die Pralaten und Barone haben es auch auf der Reichsversammlung in Troja beschworen!: mithin kann (ohne Uebertretung der Gesetz, ohne Eidesbruch) gar nicht davon die Rede senn dem Hohenstausen den Gehorsam zu verweigern, oder irgend einen Underen an seine Stelle zu setzen.

Dag man nun ohne die Aufstellung eines bestimmten Underen unmöglich Seinrichs Rechte widerlegen und feine Macht bezwingen konne, sah der Kanzler Matthaus sehr wohl ein, und richtete beshalb feine Blicke auf Tankred ben Grafen von Lecce, über beffen Berkunft und frühere Schicksale Folgendes berichtet wird. Ronig Roger schickte seinen erstgeborenen Sohn gleiches Namens zum Grafen Robert von Lecce, damit er an dessen Lehnshofe zu ritterlichen und anderen Tugenden gebildet werde. Hier verliebte sich aber Roger in die Tochter des Grafen, Sibylla, und zeugte mit ihr zwei Sohne Tankred und Wilhelm. Als Konig Roger nicht allein dies erfuhr, fondern auch daß fein Sohn bloßen Ergobungen zu fehr nachhinge und, durch unerfattliche Lie= beswuth fortgeriffen, bald an ber Auszehrung erliegen werde2; fo erzurnte er aufs Seftigste, berief ben Pringen zurud, und wollte den Grafen Robert mit feiner gangen Familie vertilgen: benn in ihnen fah er die Urheber des Geschehenen und die Verführer seines hoffnungsvollen Soh= nes. Diefer bekannte feine Schuld und ertrug Unfangs ge= duldig des Baters Vorwurfe; dann aber schilderte er feine Liebe mit glühenden Karben und flehte um die Erlaubniß zur Beirath mit Sibyllen, damit seine Kinder dereinst nicht für unächt golten. Hiedurch und durch den Unblick des hinschmachtenden Sohnes gerührt, sandte König Roger ben

<sup>1</sup> Bromton 1167. Pirri Sicilia I, 114, 699.

<sup>2</sup> Nimio usu venereo factus est Ethicus. Dandolo 311.

Ritter Vintimiglia nach Lecce, auf daß die Che mit Si= 1190. byllen durch Bevollmächtigte vollzogen werde. Ehe jedoch Bintimiglia hinkam, ftarb Prinz Roger in Meffina', und nun wurde der Born und der Schmerz von neuem fo mach= tig im Konige, daß er, uneingebenk bes angeblich seinem Sohne ertheilten Versprechens, ben Grafen von Lecce zwang mit seiner Familie nach Griechenland zu entfliehen. Die bei= ben Sohne des Prinzen wurden bagegen nach Palermo ge= bracht und bald in leidlicher, bald (wie zur Zeit des Ub= miral Majo) in strenger Haft gehalten, bis der eine, Wil= helm, ftarb und der zweite, Tankred, bei dem Aufstande bes Bonellus frei ward. Er gefellte fich zu ben Feinden König Wilhelms I, mußte aber, als diefer die Oberhand gewann, nach Griechenland entweichen und lebte lange mit feiner Mutter in Uthen2. Nach der Thronbesteigung Wil= helms II erhielt er die Erlaubniß in fein Vaterland zuruck= zukehren³, ward allmählich Graf von Lecce, Kronfeldherr, Oberrichter, und im Jahre 1185 Flottenführer gegen die Griechen. Auch verdiente Tankred diese Auszeichnungen: sein Körper war nicht groß und stark, aber schöne Augen und eine gebogene Nase gaben seinem Gesichte bedeutenden Ausbruck. Noch mehr werden feine geistigen Unlagen ge= priesen, seine Tapferkeit, Klugheit und Gewandtheit, seine Liebe fur Kunfte und Wiffenschaften, seine Kenntniß ber Tonfunft, Großenlehre und Sternfunde ".

<sup>1</sup> So erzählt Infantino 194 und mehre Schriftsteller. Doch bleibt zweiselhaft, ob König Noger in die Heirath willigte; gewiß ist, daß sie nicht vollzogen wurde. Sonst hatte König Roger sich wohl ahnstiche Liebesvergehen zu Schulden kommen lassen, und war beshalb vielleicht milder, als gewöhnlich. Der Prinz starb, nach Infantino, am 2ten Mai 1152, nach Romuald. Salern. hingegen, schon 1149. Vergl. Inveges annal. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hugo Falcand. 285, 290, 295.

<sup>3</sup> Nach Ebulo 87, fehrte Tankred 1166 zurück.

<sup>4</sup> Pagi zu 1189, c. 10. Giannet, I, 320. Denina XI, 168. Signorelli II, 269.

Alls sich nun die Barone des Reichs zur Entscheibung ber öffentlichen Ungelegenheiten in Palermo eingefunden hat= ten, legte der Kanzler Matthaus, den man als einen besonders über die sicilischen Berhaltnisse wohl unterrichteten Mann kannte, seine Ansichten folgendergestalt bar: "wir haben einen Konig verloren, unter deffen Regierung sich das Reich im Innern der Ordnung und des Wohlstandes, und gegen das Ausland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche fur jenes die Burgschaft fehlt. In bem Maaße aber als wir die Vorzüge der nachsten Vergangenheit tiefer erkennen, wachsen unsere Beforgnisse in Sinsicht ber Bu= funft. Was steht uns bevor? Soll ein fremdes Bolk, in Italien nur bekannt durch feine Robbeit und feine Bermu= ftungen, kunftig auch an uns feinen Uebermuth üben? Rann ein fremder Herrscher, der schon in den Jahren der Jugend feine Milde fennt und fein Gefet außer feinem Willen (bei bem unvermeidlichen Zusammenstoßen verschiedener Ansichten) unsere Einrichtungen, unsere Sitten und unsere Sprache erhalten und in Schutz nehmen? Unstatt ausschließend für uns und unsere Zwecke zu leben, wie die normannischen Ronige, wird er anderweitigen Planen in fernen Gegenden nachhangen, uns zurückseben und der Buchtruthe herge= fandter Befehlshaber unterordnen. Wir werden fechten, wir werden zahlen: aber nicht fur unfer Baterland, nicht für unsere Weiber und Kinder, sondern fur fremde Tyrannen. D ber Thorheit, welche behauptet zu folcher Sklaverei, zu folder Vernichtung hatten wir uns durch einen Eid un= ablöslich verpflichtet: - burch einen Gib, ben Ginige arg= listig betrieben und die Meisten gedankenlos nachsprachen; burch einen Gib, welchen hohe Geistliche vertheidigen, mah= rend dessen Inhalt und 3weck die Freiheit der Kirche unter= grabt und die von unseren Konigen so lang und machtig geschütten Papste preis giebt -; durch einen Gid, geschwo= ren wider bas Baterland! Ja wenn es fein Mittel, feine Rettung gabe aus diesem Abgrunde! Allein bas Mittel liegt fo nabe, die Rettung ift gewiß, wenn wir den Grafen

Tankred von Lecce zu unserem König erheben! — Er ift 1190. aber (wendet man ein) nicht ehelich geboren, er hat kein Erbrecht. - Ulfo bas foll entscheiden, daß fein Bater, ber seine Mutter liebte wie je ein ehelich Weib geliebt worden ist, nicht um ein weniges langer lebte! Das foll ber zur Berrschaft unfähigen, die Austander herbeiführenden Ron= stanze den Vorzug geben vor einem Manne, gegen beffen Trefflichkeit auch seine Feinde nichts einzuwenden wiffen! Er ist der lette Sprosse desjenigen Konigshauses, welches Reich und Volk groß und berühmt gemacht hat; und wenn das Erbrecht nicht hinreicht, so steht uns ein Wahlrecht zu wie es unsere Vorfahren übten, indem sie die Gohne Zanfreds von Altaville an ihre Spige stellten. Reichten aber auch alle diese tieferen Grunde nicht aus, so mußte der nachste entscheiden: Aufruhr wuthet im Lande und wir bedurfen eines Oberhauptes in diesem, diesem gegenwartigen Augenblicke."

Viele Barone theilten des Kanzlers Unsichten und Ge= fühle; das Bolk, welches ihn um seiner Mildthatigkeit wil= ten ehrte' und sich durch keinen Gid fur gebunden hielt, fprach sich laut bafur aus, und bem Erzbischofe von Pa-Termo mangelte Geschick und Entschlossenheit, um die Un= hanger seiner Meinung fur thatigen Widerstand zu vereinen. - So geschah es, daß Bevollmachtigte an Tanfred abgin= gen, welche ihn nach Palermo beriefen und ihm die Krone anboten. — Dieser zweifelte lange, was er thun follte: benn bes schwächeren urfundlichen Rechtes war er sich wohl be= wußt?, und fürchtete, ba er Beinrichen und Konstanzen eben= falls geschworen hatte, die gottliche Strafe des Meineides. Zuletzt aber erschien es ihm als Pflicht, sein Vaterland von fremder Herrschaft zu retten, und er glaubte barin, daß sich ihm eine glorreiche Laufbahn ohne eigenes sträfliches Zuthun eroffne, auch eine gottliche Fugung erkennen zu durfen.

<sup>1</sup> Gaetani memor. 212.

<sup>2</sup> Cassin, mon.

Im Januar 1190 wurde Tankred in Palermo unter großen Feierlichkeiten gekront', und da ihm Klemens III die papstliche Belehnung ertheilte, so schienen damit zwar alle innere Zweifel beseitigt zu senn, nicht aber alle außere Hindernisse: denn mehre Pralaten und Barone bielten sich ihres Eides nicht für entbunden; andere sahen in der ftren= gen Befolgung bes Rechts keineswegs die vom Kangler bar= gelegten Gefahren; noch andere fanden sich burch die ergrif= fenen Maagregeln fur ihre Person beleidigt und zuruckge= fest. Mus diefen und abnlichen Grunden schickten die Gra= fen von Andria, Gravina, Molisi und Celano, die Erzbi= schofe und Bischofe von Palermo, Kapua u. f. w. Gilboten an Ronig Heinrich: er moge schnell mit Beeresmacht berbei= ziehen und die Rauber seiner Krone bestrafen. Insbesondere zurnte Graf Roger von Undria über Tankreds Erhebung und meinte: "wenn die Wahl an die Stelle der Geburt treten folle, so habe er, als ein von Konig Wilhelm II in ben wichtigsten Geschäften gebrauchter Mann? und als Kron= feldherr, das nachste Recht zum Throne." - Bei so bro= henden Gefahren blieb Tankred nicht mußig, sondern stärkte. seine Unhanger in ihrer Treue burch Belohnungen3, und brachte manche Abgunstige durch freiwilliges Spenden aus ben koniglichen Schapen, auf feine Seite. Demnachst zwang er die Saracenen in den Bergen Siciliens Frieden zu halten, zog sich mit großer Geschicklichkeit aus den unerwarte= ten Verlegenheiten, welche ihm die Unkunft König Richards in Sicilien bereitete und gewann mit Bulfe feines Schwa= gers, des Grafen von Ucerra, fast ganz Upulien.

Bei der Botschaft vom Tode König Wilhelms, hatte Heinrich VI wohl schwerlich geglaubt daß ihm irgend Se-

<sup>1</sup> Martene coll. ampl. II, 1232.

<sup>2</sup> Er war in Benedig bei der Ausschnung Alexanders III und Friesbrichs I.

<sup>3</sup> Matthaus der Vicekanzler ward wirklicher Reichskanzler, und sein Sohn Richard erhielt die Grafschaft Ajello.

mand die Besignahme des apulischen Neiches streitig machen 1190. werde; doch schiefte er, nach Empfang der ersten besorglichen Nachrichten, um Ostern 1190 den Erzbischof Konrad von Mainz und den Kanzler Diether voraus, um die Lage der Dinge zu erforschen. Weil sich aber beide entzweiten, kehrte jener bald zurück, und dieser berichtete noch im November desselben Jahres, das Neich sey ohne Mühe einzunchmen!. Täuschungen solcher Urt, die schon erwähnten Verhältnisse Deutschlands und der Verlust der besten Kriegsmannen durch den Kreuzzug, verzögerten und erschwerten Heinrichs Ausbruch; doch befahl er seinem Statthalter in Tuscien, dem Neichsmarschall Testa, mit einer schnell gesammelten Heeresmacht nach Upulien aufzubrechen².

Bereint mit dem Grafen von Andria eroberte er Kor= neto, und gerftorte nicht bloß diesen Ort, welcher dem Abte von Benufium, einem Unhanger Tankreds, gehörte; fon= bern verwustete auch, so unklug als graufam, das ganze umliegende Land und bestätigte dadurch alle Weissagungen bes Kanzlers Matthaus über die Gefahren einer fremden Oberherrschaft. Für jest konnte der Graf von Acerra im freien Felde nicht widerstehen, sondern schloß sich in Uriano ein. 2013 aber bei der Belagerung dieser Stadt wahrend ber größten Sommerhige gefährliche Krankheiten ausbra= chen und großer Mangel an Lebensmitteln entstand, mußte Testa nicht allein von Uriano hinwegziehen, sondern im Sep= tember 1190 fogar das Reich verlassen, und der Graf von Undria hinter ben Mauern bes festen Usfoli Sicherheit suchen. Diese Stadt widerstand so beharrlich als früher Uriano, weshalb Graf Richard von Acerra mit dem Grafen Roger von Undria Berhandlungen wegen einer Ausschnung anknupfte

<sup>1</sup> Omnia captu facilia judicans. Godofr. monach. zu 1190.

<sup>2</sup> Testa tieh im Mårz 1190 vom Bischose von Volterra 1000 Mark, wosür er ihm, um baraus den Ersas herzunehmen, manche Neichseinnahmen anwies. Camici zu 1190, urf. IV, S. 26. Lami memorab. I, 343. Im Mai kam er nach Apulien. Bened. Petrob. 623.

1190. und ihn, damit man schneller zum Ziele komme, vermochte in eine perfonliche Unterredung zu willigen. Raum aber war Roger ohne Mißtrauen aus seiner Feste hervorgegan= gen, fo ließ ihn Nichard ergreifen und auf jammerliche Weise hinrichten !. Treulosigkeit, so meinte ber Graf von Acerra, sen gerechtfertigt gegen einen Verrather: — als wenn die entscheidende Wahl zwischen staatsrechtlichen Un= sichten (welche hier von gleich gewichtigen Grunden unter= stutt zu seyn schienen) ein gemeiner Berrath, und ber etwanige Irrthum fo strafbar ware, wie das offenbare Ver= brechen! Und hatte man fich nicht durch folden Vorgang, im Fall des Unglucks, jeder Willkur des strengen Ronigs Beinrich felbst preis gegeben? Für jest gewann Tankred freilich viel burch den Tod seines machtigsten einheimischen Feindes: denn Rapua übergab fich übereilt im erften Schrekken, Graf Rainald von Abruzzo und der Abt Roffrid von Montekaffino leisteten, obwohl ungern, die Suldigung; ben

1191. Reichstag zu Thermula im Fruhjahre 1191 ftorte fein Gegner mehr, und in Brundusium wurde fogar Tankreds zum Mitherrscher angenommener Sohn Roger gefront und mit Grenen, ber Tochter bes Raifers Isaak, vermahlt. Siedurch war zugleich Tankreds Unrecht auf den Ihron von den Griechen anerkannt, und eine Aussicht auf beren Beistand

gegen Beinrich VI eröffnet.

Die Nachricht von Teftas mißlungenem Einfalle, welche allerdings die Nothwendigkeit großerer Gile zeigte, traf den Ronig Heinrich auf bem Wege nach bem oberen Stalien. Bier aber fanden sich Grunde und Beranlaffung zu neuem Bogern. Unstatt nach dem fonstanzer Frieden des Nothwen= bigsten und Unentbehrlichsten, ber inneren Ginigkeit und Ordnung zu gedenken, befriegten sich in diesen und ben

<sup>1</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinct. auctar., app. ad Malaterram, Richard S. Germ, gut 1190, Chron, fossae novae 877. Capacelatro I, 190. Pagi zu 1190, c. 21.

<sup>2</sup> Capreoli 31 stt 1191 Johann. de Mussis. Sigon, stt 1188. Al-

nachsten Jahren graufamer Weise Brescia und Cremona, 1190. Mailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pifa und Benedig, Ferrara und Mantua, Ufti und der Markgraf von Montferrat, Verona und Padua. Seiner Pflicht gemäß, und um freie Rrafte fur andere Zwecke zu gewinnen, un= terfagte Konig Heinrich, welcher Ende Novembers 1190 Mailand erreichte, jeden Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Goldes und fohnte die friegenden Stadte mit einander aus'. Un Piacenza verpfandete er die Reichsbe= figungen S. Donnino und Bargone fur zweitausend Pfund 2; ein Beweis, daß er damals noch keinen Grund zu einem Schatze gelegt hatte. Den Pisanern und Genuesern ver= fprach er, fur zugeficherten Beistand, im voraus große San= belsvortheile im apulischen Reiche3 und vermehrte die Be= sitzungen jener mit Monafo. Ferrara losete er im Februar 1191 von einer früheren Ucht, gegen das Bersprechen treu 1191. au senn und nicht in den lombardischen Bund zu treten 4; Unkona rechtfertigte sich wegen Vertreibung des habsuchti= gen Markgrafen Gotibald; Bologna endlich empfing ben Konig ehrenvoll und erhielt für die Uebernahme eines jahr= lichen Zinfes, die Bestätigung des Mungrechts.

Wichtiger jedoch als diese Verhaltnisse zu einzelnen Stadten, war die Stellung Beinrichs gegen den Papst und gegen Rom. Im Jahre 1189 hatte Klemens III ben Kar: binal Gottsried nach Deutschland gefandt, welcher unter Un= berem auch den alten Streit über die Besetzung des Erzbis=

ferius zu 1190. Tiraboschi IV, 4. Setbst Sigonius sagt am Un= fange bes 15tin Buches seiner Hist. Ital .: caedes, latrocinia, ac gravissima quaeque flagitia impune se patrare posse confiderent.

<sup>1</sup> Malvecius SS7. Zanetti IV, 473.

<sup>2</sup> Poggiali V, 5. Affò Storia di Parma III, 97 hat 1000 Pfund.

<sup>3</sup> Lamius delic, IV, 194. Stella 976. Jac. a Vorag. chron. Januens. 42. Pipin, II, 2.

<sup>4</sup> Codex epistol, N. 378. p. 1. Amiani I, 159. Savioli II, 2. Urf. 298. Bonon, hist, misc.

1191. thums Trier dahin vermittelte: daß die beiben bisherigen Bewerber zurucktraten, und ber Reichskanzler Johann vom Konige und Papste bestätigt wurde. Nach dem Tode Friebrichs I schickte bagegen Beinrich seinerseits Abgeordnete an Klemens, und versprach die Rechte der Kirche zu schüben; worauf ihm jener die Kaiserkronung bewilligte, zugleich aber auch (aus eigenem Untriebe oder von den Burgern gezwungen) verlangte, Beinrich moge die Rechte ber Stadt Rom anerkennen'. — Nach fast funfzigiährigen Unruhen hatte namlich Klemens am 31sten Mai 1188 mit ben Romern einen Vertrag folgendes Inhalts zu Stande gebracht: "Es wird fein Patricius mehr gewählt; ber Senat und ber Stadtprafeft aber vom Papste anerkannt und belieben, sobald jene schworen diesem hold und gewärtig zu senn. Der Papst ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten die gewöhnlichen Pfrunden, und entschädigt Alle welche in den letten Zeiten durch feine Soldner, oder durch die Einwohner von Zuskulum Schaden erlitten. Die Ho= beitsrechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn zu= ruck; wogegen er jahrlich eine bestimmte Summe gur Befestigung Roms hergiebt. Beide Theile versprechen sich Schutz und wechselfeitigen Beiftand im Rriege. Tusfu= tum wird ben Romern zur Schleifung übergeben, und fallt erst nachher an die Kirche zurück?" - 2013 nun aber Kle= mens mit der Auslieferung von Tusfulum zogerte, entwe= der weil er es retten wollte, oder weil er es nicht zwingen konnte; fo wurden die Romer mit ihm unzufrieden, und hofften ihren Bunsch eher bei dem mit heeresmacht nahenden Konige durchzusetzen, welcher ihres Beistandes bei der Raiserkronung bedurfte und auf den Papst wegen der Belehnung Tankreds febr zurnte. Allein nicht minder vertrauten die Einwohner von Tuskulum, daß Beinrich ihre

<sup>1</sup> Roger Hoved, 680.

<sup>2</sup> Baronius c. 24, Pagi c. 11 zu 1188. Murat. antiq. Ital. 111, 785.

Burg und Stadt, die so oft den Kaisern gegen die Romer 1191. und die Papste beigestanden hatte, von der Gesahr des Unztergangs befreien werde, und nahmen deshalb willig eine deutsche Besabung in ihre Mauern auf.

Unter diesen sehr bedenklichen Berhaltniffen starb Rle= mens III am 25sten Marg 11911, und drei Tage nachher ward der hochbejahrte aus Rom geburtige Kardinal Hya= cinth erwählt, welcher ben Namen Colestin III annahm. Des Königs Macht und Unmaagung fürchtend, beschloß dieser die Raiserkronung so lange auszusetzen, bis er von ihm hinlangliche Sicherheit erhalten hatte. Um aber nicht fogleich den Schein der Abneigung auf sich zu laden und bem Konige einen Vorwand fur heftige Maagregeln zu geben, schob er mit Vorsatz seine eigene Weihung auf, und entschuldigte sich nun, daß er erft nach derselben die Rai= ferkronung vornehmen konne. Ronig Beinrich, welchem der innere Zusammenhang ber Dinge keineswegs entging, fette jetzt ohne Verzug die Romer gegen den Papft in Bewegung, indem er ihnen die Uebergabe von Tuskulum ver= sprach und Soffnung machte, fein lastiges Seer gleich nach ber Kronung aus ihrer Landmark abzuführen. Much Bein= rich der jungere, der Sohn Heinrichs des Lowen, verwandte sich großen Lohn erwartend, sehr lebhaft fur den Konig beim Papste; und so von allen Seiten bedrangt ließ sich dieser endlich am ersten Oftertage, am 14ten Upril 1191 weihen. Des folgenden Morgens zog Beinrich, begleitet von allen Fürsten, nicht durch das noch immer von den Burgern gesperrte Rom, sondern auf dem rechten Ufer der Tiber zur Petersfirche und empfing2, nachdem er eidlich

<sup>1</sup> Albert. Lub. IV, 4. Bullar. rom. I, 49. Cassin. chron. Alber. 395. — Rigord. 33 und Roger Hov. 689 haben falsche Zage.

<sup>2</sup> Chron. mont, ser. Chron. Udalr. August. Auct, incert. ap. Urstis. Erfurt. chr. S. Petrin. Stederb. chr. Alle zu diesem Jahre. Rog. Hov. Angaben, daß der Papst dem Kaiser die Krone wieder vom Haupte geworfen u. s. w., sind ungegründet.

1191. angelobt die Kirche zu schühen und zu ehren, mit seiner Gemahlinn kniend die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes.

Bahrend der sich hieran reihenden Freudenfeste gedachte man kaum des unermeßlichen Elends welches damit in naher Berbindung stand. Raum hatte namlich der Rai= fer Tuskulum dem Papste, und der Papst es den Romern übergeben', als diese (im Ungedenken langer Fehden und ber zur Zeit Friedrichs I bier erlittenen großen Nieder= lage) die Mauern und Thurme niederriffen, alle Saufer niederbrannten, die Einwohner verstummelten, blendeten und umbrachten; so daß nur wenige ihr Leben retteten und in schlechten Sutten von Zweigen wohnten, aus benen an ber Stelle des verschwundenen Tuskulum, Fraskati2 ent= stand. Mit Recht ward der Raiser getadelt, daß er folche Frevel veranlaßt, der Papst, daß er sie nicht verhindert hatte. Huch dauerte die auf solchem Boden erwachsene Ginigkeit nicht lange: denn als Colestin und Tankred ben Kaifer burch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Upu= lien abzuhalten suchten3, gab er zur Untwort: "fein Erb= recht sen genügend und unbestreitbar, aber selbst bavon abgesehen, gebühre ihm das apulische Reich nach altem Raifer = und Lehn = Recht." Nur in einigen anderen, minder wichtigen Punkten gab Heinrich nach, und vermied badurch einen volligen Bruch mit Coleftin. Gin jungerer, fraftige= rer Papst hatte sich in so entscheidenden Augenblicken wohl schwerlich auf diese Weise mit halben Maagregeln begnügt, fondern die Bereinigung Neapels und der Kaiserwurde um

<sup>1</sup> Tuskulum ward entweder vom Raiser unmittelbar, oder burch den Papst, oder von beiden den Römern übergeben. Ueber die Sache selbst waren sie wenigskens einig. Ursp. 317. Rich. S. Germ. Gervas. Tilber. 943. Godofr. mon. Sicardi chron. 615. Roger Hov. 689. Sigon. 349.

<sup>2</sup> Bon frasche, Zweige.

<sup>3</sup> Ebulo 24. Aquic. auct. Meo annal.

jeden Preis, als Lehnsherr und Kirchenfürst zu hintertreiben 1191. gesucht. Vielleicht ward indessen Colestin auf eine personlich löbliche Weise von den außersten Maaßregeln dadurch abgehalten, daß er die Unsprüche Heinrichs für rechtmäßig und wohlbegründet hielt.

Mit dem Ende des Monats Upril 1191 erreichte dieser, zur Freude seiner Unhanger, die apulische Granze; seine Feinde dagegen hofften, Rocca d'Urce werde fogleich feine Fortschritte hemmen '. Diese Stadt, am Abhange eines Berges erbaut, schien kaum einnehmbar; ganz unersteiglich aber ihre Burg, welche auf der Spige schroffer senkrecht abgeschnittener Felsen lag, und beren steiler enger Zugang gegen die größte Uebermacht leicht vertheidigt werden konnte. Dennoch erstürmte das deutsche Heer am 29sten Upril Stadt und Feste in fuhnem Unlaufe; worüber alle Barone, Stabte und Landschaften so sehr erschrafen, daß sie jedes Wider= standes vergagen und nur in einer eiligen Ergebung Schut gegen größere Kriegsubel fahen. Montekaffino, G. Germano, Utino, Theano, Sorella, Kapua, Averfa, die Gra= fen von Fondi und Molisi und mehre andere, hulbigten dem Raifer; bis Neapel wars kein Krieg, fondern ein leich= ter Siegeszug. Aber wenn auch Beinrich einzelnen, wie bem Kloster von Montekassino2, alle Freiheitsbriefe bestätigte und erweiterte, so litten boch die meisten Ginwohner Un= bilden mancher Urt, und die Abgeneigteren flohen nach Nea= pel, welches Graf Richard von Acerra und der tapfere Uli= geraus zu vertheidigen beschloffen.

Im Monate Mai umlagerte der Kaiser diese Stadt; mit ihm waren die Erzbischöse von Köln und Ravenna, der Patriarch von Uquileja, mehre deutsche und italienische Bischöse, die Herzoge Konrad von Böhmen, Bertold von Dalmatien, Konrad von Rothenburg, Heinrich von Braunschweig der Sohn Heinrichs des Löwen, der Markgraf von

<sup>1</sup> Chron. fossae novae 877. Grossi lettere II, 7, 8, 29.

<sup>2</sup> Gattula III, 274. Inn. epist. VII, 151.

1191. Istrien, Beinrich ber Bruder bes Berzogs von Desterreich. Peter der Prafekt von Rom und viele Undere! Beide Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen sich in wech: felseitigen Unstrengungen; boch schien sich fur diese bie Gefahr zu verdoppeln, als die Pisaner das bisher offene Meer sperrten. Bald barauf segelte aber die überlegene sicilische Flotte, unter Unführung des kuhnen Margaritone herbei, fo daß die Pifaner es fur ein Gluck halten mußten bes Nachts aus Castellamare, wo sie eingeschlossen waren, zu entkommen. Eine genuesische Flotte, deren Unkunft man jest verkundete, wurde freilich den kaiserlich Gesinnten von neuem zur See die Oberhand gegeben haben, wenn nicht die Neapolitaner schneller eine noch bedeutendere Gulfs= macht an der gewaltigen Sige des Commers gefunden hat= ten. In dem deutschen Seere brachen namlich fo bosar= tige und ansteckende Krankheiten aus, daß mehre Taufende, unter ihnen Herzog Konrad von Bohmen und Erzbischof Philipp von Koln2, starben, und der Kaifer selbst schwer baniederlag. Es blieb ihm keine Wahl: um nur etwas von seinem Beere zu retten, mußte er am 24sten August bie Belagerung Neapels aufheben3; allein der Ruckzug ber Gedemuthigten war wo möglich noch verwuftender, als der Hinzug der Stolzen. Geißeln wurden überall zur Siche= rung ber Treue mitgenommen, Befatzungen konnte man ba= gegen nur in den wichtigsten Orten zurucklassen: in Rapua, Urce und Sora unter Konrad Lutelinhart, Diephold und Konrad von Marlen 4.

Die Genueser, welche dem in S. Germano franken Kaifer wiederholt meldeten: ihre Flotte werde binnen wenig

<sup>1</sup> Miraei op. dipl. V, 1, urt. 68. Reposati I, urt. 397. Ansbert. 108.

<sup>2</sup> Philipp ft. ben 13. Aug. Belg. chr. magn. 210.

<sup>3</sup> Suessan, chr. Bavar, et Suev. chr. Anon. Saxo 115. Reichersb. chron. Herm. Altah. Arnold, Lub. IV, 6.

<sup>4</sup> Cassin. mon. Tuzii memor. 82.

Tagen von Civitavecchia vor Neapel eintreffen, mußte er 1191. felbst zur Beimkehr anweisen. Fast um bieselbe Beit ent= floh Heinrich von Braunschweig hinterrucks nach Deutsch= land', und es ergab sich, daß andere Sauptlinge von ben Reapolitanern bestochen waren2. In foldem Uebermaaße von Ungluck aller Urt (wo ber von feiner Sohe herabge= sturzte Raiser nicht mehr ber Macht vertrauen, sondern nur bas Erbrecht feiner Gemahlinn hervorheben konnte) traf, um fogar jede Soffnung fur die Zukunft abzuschneiden, die Machricht ein: Konstanze, die Raiserinn, sen von Zankred

gefangen!

Wahrend Beinrich VI Neapel belagerte, erschien nam= lich eine Gesandtschaft aus Salerno, versprach unbedingten Gehorsam und bat: Konstanze moge nicht im Kriegslager bleiben, sondern unter dem Schutze ihrer treuen Untertha= nen in Salerno wohnen. Der Raifer bewilligte dies Ge= such ohne Bedenken, und wußte wohl nicht daß sich in jener Stadt manche Freunde Tankreds aufhielten, welche die Unwesenheit der Raiserinn benuten und sie wo möglich ihrem Gemahl abtrunnig machen, oder für Tankred um= stimmen wollten. Beides miglang; als nun aber Nach= richten von den Unfallen der Deutschen und von Beinrichs Krankheit, ja auch wohl von seinem Tode, eintrasen, so blieben die Unhanger Tankreds nicht bei jenem milden Verfuche stehen, sondern erregten gewaltigen Aufruhr. Umsonst redete Konstanze von einem Balkone erst milbe, bann mit Ernst und Strenge zu bem Bolke; sie ward gefangen und auf sicilischen Schiffen nach Messina geführt. 2013 sie in kaiferlichem Schmucke vor Tankred erschien, fagte diefer: "warum genügte bir ber Glanz einer halben Welt nicht? Warum kamst bu, auch meine Lander anzugreifen? Siehe, ber gerechte Gott hat die freventlichen Soffnungen deines Mannes an ihm felbst und an dir bestraft." Konstanze er=

<sup>1</sup> Stella 981. Ottobonus 31 1191.

<sup>2</sup> Ebulo 43.

1191. wiederte: "jeto sank unser Gestirn, bald sinkt das beine. Nicht nach fremdem Gute habe ich getrachtet, sondern nach meinem Reiche, welches du mir freventlich entrissen hast!"

Der Kaiser, welchem alle Mittel sehlten seine Gemahlinn zu befreien, oder im Felde obzusiegen, verließ Upulien im September 11912 und eilte nach Deutschland zurück. Ohne Mühe eroberten nunmehr Tankred und sein Schwager Richard von Ucerra, die Städte Kapua, Theano, Uversa, S. Germano, bezwangen den Grasen Rainald von Ubruzzo, und befestigten allmählich Tarent, Brundusium, Oria, Nardo und Lecce<sup>3</sup>. Fast das ganze Reich ward dem Könige unterthan, und nur Gras Peter von Celano, die Abtei Montekassino, Sora und Rocca d'Urce widerstanden ihm noch beharrlich.

<sup>1</sup> Ebulo 68, die Hauptquelle. Abweichende Nachrichten bei Ptol. Luc. XX, c. 44. Ursp. 317. – Aquic. auct. Sicardi chr. 605. Guil. Neubr. V, 7. Henrici Septimellensis elegia in Leyseri hist. Poet. 61. Sismondi II, 272.

<sup>2</sup> Nach Bened. Petroburg. 718—719 kam Philipp August im Oktober 1191 nach Aputien, nach Ansbert. 113 sprach er ben Kaiser aber erst in Mailand.

<sup>3</sup> Alex. Penn. 56. Neritin. chron, und Suess. chron, zu 1191. Ebulo 29.

## Zweites Hauptstuck.

Sobald die Nachricht von den Unfallen des Kaifers und 1191. ber Klucht Beinrichs von Braunschweig in Deutschland ein= traf, dachten Manche an Abfall und eine neue Königswahl!. Aber gerade um die Zeit als Kaiser Heinrich über die Ulpen zurückkam, starb sein Dheim Welf VI ben 15ten December 1191 im 76sten Sahre seines Alters, und jener behielt beffen an Gutern, Schubberrschaften und Dienst= mannen reichen Nachlaß fur sich selbst zu erblichem Besite?. Ferner ernannte er seinen Bruder Konrad, an die Stelle bes verftorbenen Friedrich, zum Berzoge von Schwaben. Nach folder Verstärkung seiner Macht hielt ber Raifer am fechsten Januar 1192 seinen ersten Reichstag in Worms, und 1192. benahm sich hiebei so fest und bestimmt daß alle, auf etwa= nige Schwache und Wankelmuth berechnete, Plane dahin= fielen. Nicht ohne Wirkung empfahl er einen feiner Rathe zum Bischof von Worms, belieh den neuen Erzbischof von Roln, Grafen Bruno von Daffel mit dem Weltlichen, und entschied die streitige Wahl des Bischofs von Luttich schlechthin nach seinem Willen.

<sup>1</sup> Albert. Stad. und Ursperg. zu 1191 und 1192.

<sup>2</sup> Weingart. chron. 798. Otto S. Blas. 37. Orig. guelf. II, 359. Hormanyr Hohenschwangau 33.

<sup>3</sup> Bruno bankte Alters halber im nachsten Sahre ab, und sein Brusber Abolf folgte ihm. Godofr. mon.

Bischof Rudolf war namlich auf dem Kreuzzuge gestor= ben, und von einer Partei Albert, ber Bruder bes Ber= zogs heinrich von Brabant, von der anderen Albert, der Bruder des Grafen von Retest gewählt worden; welcher lette, in Wiffenschaften minder bewandert, feinem jungeren und geiftreichen Gegner, im Fall eines hoberen Befehles, gern ben Borzug wurde eingeraumt haben. Der Raifer aber behauptete in Uebereinstimmung mit allen Pralaten: nach den wormser Vertragen stehe ihm bei zwistigen Bah= len bas Recht ber Ernennung eines Dritten zu, und gab bas Bisthum gegen Zahlung von 3000 Mark bem Grafen Lothar von Herstall oder Horstade', welcher bisher die Stelle eines Stiftsvorstehers in Bonn bekleidet hatte. Mit biefer Entscheidung beruhigten fich die Buruckgesetten feines= wegs, fondern Albert von Brabant ging, mit der Beftå= tigung des Erzbischofs Bruno von Roln, seines Unverwandten versehen, nach Rom, um sein Recht vor bem Papfte geltend zu machen, mahrend Berzog Beinrich gegen Lothar Fehde erhob. Der Raifer sperrte hierauf den unge= horfamen Kölnern ben Rhein und zog felbst bis Luttich hinab, wo er die Hauser der Geistlichen welche es mit Albert hielten, zerstoren ließ, ihre Guter einzog und ben Bergog von Brabant zu dem eidlichen Versprechen zwang, er wolle seinen Bruder fernerhin nicht unterstützen. Dieser kehrte jedoch bald nachher aus Rom zuruck und brachte papstliche Schreiben mit, des Inhalts: "die ohne vorschrifts= måßige Zuziehung des Erzbischofs und der Bischofe gesche= hene und noch an anderen Mangeln leidende Ernennung Lothars fen ungultig; ber rechtmäßig erwählte Albert hin= gegen von dem Erzbischofe Bruno, oder wenn biefer sich por des Raisers Macht fürchte, von dem Erzbischofe von

<sup>1</sup> Albert von Retest war der avunculus der Kaiserinn Konstanze, und der Kaiser wollte ihn wegen gemachter Auslagen entschädigen, was er aber nicht annahm. Gisleb. 406, 410. Lev niederl. Gesschichten I, 73.

Rheims zu weihen." Bruno war ober stellte sich krank, 1192. weshalb Albert nach Rheims ging und vom dasigen Erz= bischofe gunstig aufgenommen wurde. — Wenige Tage nach= ber kamen auch einige Dienstmannen bes Raisers, unter ihnen Otto von Barchiften', baselbst an und flagten: daß jener ihre Guter eingezogen und fie bes Landes verwiesen habe. Diese Aehnlichkeit ihres Schicksals erweckte die Theil= nahme bes Bischofs; und damit das Zutrauen noch größer, bie Berbindung noch enger werde, leifteten ihm jene Manner ben Lehnseid. Gemeinschaftlich überlegend, wie sie ihren Feinden Abbruch thun konnten, gingen sie eines Tages vor ben Thoren von Rheims spazieren, unmerklich immer weiter und weiter, bis zu einer abgelegenen und einfamen Stelle. hier nun ergriffen jene Frevler ploglich den Bi= schof, ermordeten ihn und entflohen2. — Sobald die Berwandten deffelben von diefer Unthat Nachricht bekamen, hielten sie sich durch kein fruheres Bersprechen mehr ge= bunden, sondern begannen, in Berbindung mit Bruno von Roln, einen so lebhaften Rrieg gegen ben Bischof Lothar von Luttich, daß er mit Berluft feiner Besitzungen zum Raifer fliehen mußte. Beide wurden der Theilnahme oder Begunstigung des Mordes beschuldigt: aber Lothar beschwur feine Unschuld und der Kaifer verwies, sobald er vom Ber= gange genauer unterrichtet worden, die Unfangs gunftig aufgenommenen Thater aus dem Reiche3 und sohnte sich mit ben Verwandten des Ermordeten aus.

hiedurch entstand jedoch um so weniger in diesen Gegenden ein sicherer Friede, als Heinrichs Gegenwart in

<sup>1</sup> Northof zu 1193. Guil. Neubr. IV, 33. Rigord. 33. Guil. Armor. 76. Inn. III, epist. V, 155.

<sup>2</sup> Mord den 24sten Nov. 1192. Aquic. auct. Lunig Reichsarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3, v. Coln Urk. 42, p. 79. Archives de Reims I, 419.

<sup>3</sup> Removit ab aula et finibus regni. Gisleb. 413. Aegid. Hist. Leod. episc. 048.

in Baiern zur Beilegung verwüstender Fehden, welche zwischen Herzog Ludwig und dem von den Böhmen untersstützten Grafen von Hohenbogen entstanden waren und mit der Aechtung des Letzten endigten. Wichtiger indeß als alle diese Verhältnisse in Süddeutschland, erschienen die neuen Kriege in Nordbeutschland.

Beinrich der jungere von Braunschweig verließ, wie 1191. gefagt, ben Raifer heimlich bei G. Germano: weil feine Bemühungen für dessen Kronung nicht so belohnt wurden wie er wunschte; weil die Nachricht eintraf, sein alterer Bruder Lothar sen in Augsburg gestorben, und weil end= lich die ansteckenden Krankheiten ihn selbst hinzuraffen broh= ten. Verkleidet und auf großen Umwegen, entging er allen Nachstellungen2 und erreichte glucklich Braunschweig. So fehr man sich hier über seine Unkunft freute, so fehr zurnte ber Kaifer und außerte: "er sen in hochster Noth gleich verratherisch von Beinrich bem jungeren verlaffen worden, wie deffen Bater einst feinen Bater Friedrich I in ber Lom= bardei verlassen habe." Und nicht minderen Grund zur Rlage gab ihm Beinrich der Lowe felbst: denn er schleifte, ungeachtet seines Versprechens, weder Lauenburg, noch gab er dem Grafen Abolf von Solftein die Salfte Lubecks, noch hielt er Frieden gegen beffen Lande; welches lette um so ungerechter erschien, da der Graf noch nicht von seiner frommen Pilgerfahrt zurückgekehrt war. Huf der anderen Seite brachen die Bischofe von Salberstadt und Sildesheim und der Abt von Korven, schon im Junius 11913 in die

<sup>1</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. 3 schoffe I, 430 hat das Nahere.

<sup>2</sup> Arnold. Lub. IV, 5. Alb. Stad. zu 1192 sagt: Heinrich sew durch Griechensand, Ungern und Bohmen als verkleideter Einäugiger zurückgekehrt. Nach Stederb. chron. und Gobelin 275 ware Heinrich selbst über Neapel gestohen. Doch ist vielleicht örtliche Unkunde im Spiele.

<sup>3</sup> Wenn anders dieser Kriegszug nicht in das Sahr 1192 gehört. Böttiger 432.

Besitzungen des Herzogs ein: entweder von ihm ebenfalls 1191. gereigt, ober bloß in Hoffnung des Gewinns und ber Beute. Wenigstens hielten sie mit ihren Leuten burchaus feine Bucht und Ordnung, und wurden noch schneller ver= jagt worden senn, wenn nicht der Bogt Ludolf felbst in Braunschweig eine Verschwörung gegen Beinrich ben Lowen angezettelt hatte.

Mittlerweile war Graf Adolf von Holstein, ber in Ty= rus Nachricht über jene Fehden bekommen hatte, nach Europa zurückgekehrt und erhielt vom Raifer, ben er in Schwa= ben sprach, große Versprechungen und ansehnliche Geschenke zur kräftigeren Kubrung bes Krieges. Weil aber Heinrich ber Lowe alle Orte an der Elbe inne hatte, und sein Schwie= gersohn Furst Borvin' die flavischen Lander bedte, fo fchien es unmöglich, daß Udolf feine Besitzungen erreichen konne. Wie erstaunte also ber Herzog, als er horte: ber Graf sen 1192. unter dem Schutze Markgraf Ottos II von Brandenburg und Herzog Bernhards von Sachsen, in der Gegend von Lauenburg über die Elbe gegangen, habe bier Beib, Mut= ter, Sohn und ein bedeutendes heer ihm zugethaner Sol= steiner und Stormarn gefunden, und belagere mit dem Beistande bes jungeren Grafen von Rateburg bas ihm vorenthaltene Lubeck. — So lange inden den Burgern die Fahrt auf der Trave frei blieb, kummerten fie fich wenig um diese Ginschließung, und ehe die Belagerer ben Strom burch ein Pfahlwerk vollig gesperrt hatten, mußte Graf Abolf zur Beseitigung anderer Streitpunkte nach Danemark eilen. Auch vertheidigte fich der Befehlshaber Beinrichs bes Lowen mit Nachdruck, bis ein heer unter Unführung Bernhards von Rothe zum Entfage herbeikam und ben Grafen von Rageburg vertrieb, welcher die eine Salfte Lubecks eingeschlossen hatte. Siedurch ermuthigt, hofften

<sup>1</sup> Gener ducis, Arnold, Lubec, IV, 6. Corner 795. Mathicke. Borvins Gemahtinn war bes Herzogs natürliche Tochter. Orig. guelf. III, 176.

ihrer Feinde zu besiegen, welche aber an einer Fuhrt der Swartow eine so vortheilhafte Stellung nahmen, daß sie ungeachtet ihrer geringeren Zahl die Oberhand behielten, und der Graf von Razeburg sich mit seiner wiedergesam= melten Mannschaft auß neue vor Lübeck lagern konnte. Dieses Unfalls wegen verließen die meisten Anhänger Heinzichs des Löwen die Stadt, wurden aber, ehe sie die Elbe erreichten, durch Bernhard von Nazeburg eingeholt, bei Boizenburg geschlagen und viele von ihnen zu Gesangenen gemacht. Graf Adolf, dessen Thätigkeit nach seiner Rückkehr aus Dänemark eine schwere Krankheit gehemmt hatte, ließ diese Gesangenen, meist Einwohner von Stade, frei und ward dasur, als er sich dieser Stadt näherte, dankbar ausgenommen.

Ganz anders dachten die Lubecker: benn sie entwarfen wahrend diefer Zeit mehre Plane, um nicht in die Bot= mäßigkeit des, wahrscheinlich wegen strenger Zollerhebung!, verhaßten Grafen zu fallen. Einige wollten die Stadt bem Konige von Danemark übergeben, benn ber Sandel werde unter diesem machtigsten aller Schutherren am schnell= sten aufblühen; andere dagegen fürchteten Büchtigung, Schande und Handelsverlust bei einer Trennung vom deut= schen Reiche, und schlugen vor: bem Markgrafen Otto, unter hoffentlicher Genehmigung des Kaifers, die Unterwerfung anzubieten. Allein keiner von diesen Borschlagen ward aus= geführt, weil Graf Adolf die Stadt so hart bedrängte, daß fie sich ihm ergeben mußte und nur die noch zurückgeblie= bene Mannschaft Herzog Beinrichs freien Abzug erhielt. Der Raifer, welchen diese Demuthigung feines alten Gegners freute, überließ dem Grafen Adolf alle Ginnahmen von Lubeck und ein Drittheil der Einnahmen von Stade?.

<sup>1</sup> Nach Corner 776 war wenigstens früher Streit zwischen Lübeck und Abolf über den am Ausflusse der Trave zu erhebenden Soll.

<sup>2</sup> Arnold. Lub. IV, 12, 22. Auch ber Erzbischof Wichmann von Magbeburg erhielt vom Kaiser mehre Besigungen Heinrichs bes kowen. Gerken IV, 225, Urk. von 1193.

Undererseits ward Herzog Bernhard im Februar 1193 bei 1193. Lauenburg von den Schaaren Heinrichs des Lowen ganzlich geschlagen, und der Graf fand neue Beschäftigung in Danemark.

Waldemar nämlich', der Sohn des von Sueno ermor= deten Königs Kanut V, welcher Bischof von Schleswig und herr ber Ditmarfen geworden war, verband sich mit ben Konigen von Schweden und Norwegen und mit allen Feinden des welfischen Saufes, gegen Konig Ranut VI, den Schwiegersohn Heinrichs des Lowen. Kanut wurdigte die Gefahr richtig, hielt aber bei unzureichenden Rriegs= mitteln hinterlift gegen ben ungerecht Unfallenden fur er= laubt: durch die Erinnerung an ihre Verwandtschaft und ehemalige Einigkeit, und durch neue Versprechungen man= nichfacher Art, verleitete er Waldemar in eine perfonliche Zusammenkunft zu willigen. Bei diefer Zusammenkunft ließ der König den unbesorgt Zutraulichen fesseln, und hielt ihn fast dreizehn Jahre lang gefangen?. Graf Abolf, wel= der als beffen Bundesgenoffe schon verwuftende Ginfalle bis Schleswig gewagt hatte, sah sich jest unerwartet und vereinzelt der größeren Gewalt Kanuts fo preis gegeben, baß er ben Frieden mit 1400 Mark Silber erkaufen mußte.

Ob nun gleich diese Ereignisse vortheilhaft auf Heinrich den Löwen zurückwirkten, so überzeugte er sich dennoch daß er mit Gewalt nie vollständig siegen könne, und ohne Verssöhnung mit dem Kaiser jeder Gewinn unsicher bleibe. Bald nach dessen Rückehr aus Italien, hatte der Herzog Geistliche zum Unterhandeln an ihn abgeschickt: allein der Jorn über die wiederholten Beleidigungen war damals nech so neu, und die Anreizungen der Feinde des welsischen Hauses so lebhaft, daß man die Gesandten schnöde zurückswies. Seitdem werde der Kaiser, dies hosste Herzog Heinzich, durch den Ablauf der Zeit und manche ungünstige

<sup>1</sup> Dben G. 168.

<sup>2</sup> Auctor danicus No. VI bei Lubwig IX, 152. Corner 800.

1194. Erfahrung milder und nachgiebiger geworden seyn. Und wirklich sand der jüngere Heinrich, welcher ihn durch seine Flucht so erzürnt hatte, bei persönlichem Erscheinen im Hossager einen weit freundlicheren Empfang, als man erwartet hatte: nur auf den Hauptantrag, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen alle Länder nordwärts der Elbe lassen möge, antwortete jener niemals bestimmt; und so versloß, bei der inneren Schwierigkeit der Sache, den anderweit dringenden Reichsgeschäften und der, wenigstens insgeheim noch fortdauernden Ubneigung des Kaisers, ein Tag nach dem anderen, ohne daß Heinrich der jüngere seinem Ziele irgend näher gekommen wäre. Da ging ihm unerwartet ein Glücksstern auf, dessen milden Glanz wieder zu schauen er nie erwartet hatte.

Dem Pfalzgrafen Konrad, einem Bruder Raifer Friedrichs I, blieb von seinen Kindern nur eine Tochter Ugnes am Leben, welche schon in fruhester Jugend, nach freund= lichem Uebereinkommen der beiderseitigen Aeltern, jenem Beinrich, bem Sohne Beinrichs bes Lowen, jugebacht warb. Als nun aber ber Herzog bald barauf vom Raifer Friedrich abfiel und die grimmige Fehde zwischen Sobenstaufen und Welfen wieder ausbrach, so zerriffen auch diefe garten Bande und Ugnes wurde nicht bloß als reiche Erbtochter, sondern noch mehr darum von Mittern geehrt und von Fürsten geminnt, weil sie reich an Tugend und herrlich in Schönheit emporbluhte. Auch König Philipp August von Frankreich bekam hievon Runde, und hielt es in feiner da= maligen Stellung zu Richard Lowenherz fur gerathen, sich mit bem Kaifer burch die Vermablung mit seiner nachsten Verwandtinn noch enger zu verbinden. Gern unterftutte Heinrich VI bes Konigs Untrag bei feinem Obeime Ron= rad, und ba nun auch diefer beistimmte, fo schien ber Che kein Hinderniß mehr im Wege zu stehen. Aber Konrads Gemahlinn Ermengard, eine geborene Grafinn von Benneberg, war bem Plane in der Stille abgeneigt, eilte gu ihrer Tochter und sprach, diese erforschend: "ein ruhmvolles

Schickfal, liebe Tochter, ein königliches Chebett bietet sich 1194. bir dar, Philipp August von Frankreich verlangt bich zu feiner Gemahlinn." Da antwortete Ugnes besturzt: "Mut= ter, ich habe oft gehort, daß der König die schone Ingeburg von Danemark ohne Grund beschimpfte und verstieß; ich fürchte solch Beispiel!" - "Aber wen," fuhr die Mutter fort, "mochteft du lieber zum Gemable?" - "Bon bem," erwiederte Ugnes, "werde ich mich nie trennen, deffen Braut ich schon in fruhester Jugend hieß und beffen Schonheit, Muth und Tugend jest alle Stimmen preisen. Er allein, benn was kummern mich die wilden Fehden der Manner -, er allein war im Stillen der Freund und Geliebte meines Bergens, er allein wird mein Berr und Gemahl fenn."-2013 Irmengard Diesen festen Willen ihrer Tochter fah, sprach fie erfreut: "beine Bunsche follen erfullt werden;" und schickte sichere Boten in das Hoflager des Raifers, mit ge= heimen Briefen an Heinrich den jungeren. Sogleich eilte vieser nach Stalecke bei Bacharach, dem Schlosse der Pfalz= grafinn, und ward hier, ba die geringste Bogerung mit ber größten Gefahr des Miglingens verbunden schien, noch an bemfelben Abende seiner treuen Ugnes angetraut'. Auch war der folgende Tag kaum angebrochen, fo hieß es: Pfalz= graf Konrad sen vor den Thoren. Irmengard ging ihm schnell entgegen und zeigte sich so freundlich, so dienstlertig, und dabei doch fo anastlich, daß der Pfalzgraf, es bemer= kend, fragte: was Neues geschehen sen? "Herr," antwor= tete Irmengard, "gestern kam ein Falke übers Feld geflogen mit braunem Saupte und weißer Rehle. Gut gekrummt find ihm Klauen und Schnabel zu machtigem Fange, und bie Schwungfedern reichen so weit, daß man wohl sieht, fein Bater habe ihn auf einem hohen Ufte erzogen. Diefen Falken, nie faht ihr einen schoneren, habe ich gefangen und behalten." — Ehe noch der Pfalzgraf den Sinn dieser Worte genauer fassen und erforschen konnte, führte Irmengard

<sup>1</sup> Sm Marz oder April 1194. Tolner 340. Orig. guelf. III, 186.

1194 ihn schon weiter in ein Zimmer, wo Seinrich und Uanes Schach spielten. Sie standen, ihre Sande traulich in ein= ander legend, auf und Irmengard fagte: "Berr, bas ift ber Sohn des Fürsten von Braunschweig, des edlen Lowen; bem habe ich unsere Tochter zum Weibe gegeben; moge es euch lieb und genehm senn." Da erschrak Konrad sehr und schwieg lange Zeit; endlich aber hub er an: "es ist gesche= hen ohne mein Wiffen und Buthun, bas moge mich ent= schuldigen beim Raifer." Auch gerieth biefer, über bas Verschmaben seines Untrages fur den Konig von Frankreich und über die Erhebung seines Feindes, in den heftigsten Born und fagte zu Konrad: "Geh bin und lofe bas Band auf, das ihr mit diesem Taugenichts geschlossen habt!" Erst als ber Pfalzgraf seine Unschuld beschwur und die Trennung der Che seiner Tochter beschimpfend, ja in Sin= sicht auf die Kirche unmöglich nannte, mußte sich ber Raifer beruhigen. Auch schien es ihm wohl, bei naherer Ueberlegung, gerathener diese unerwartete Berschwägerung ber Welfen und Gibellinen fur einen allgemeinen Frieden au benugen, und die funftige Belehnung Beinrichs bes jungeren mit der Pfalzgrafschaft am Rheine von deffen Benehmen und feiner Mitwirkung fur die italienischen Plane abhangig zu machen.

Dem gemäß eilte der jüngere Heinrich nach Braunschweig und überredete seinen Vater, nicht ohne einige Mühe, sich dem Ausspruche des Kaisers und der Fürsten auf einem Reichstage in Salseld zu stellen. Unterwegs aber stürzte der bejahrte Herzog bei Bothfeld mit dem Pferde, beschädigte den Fuß und wurde krank nach Walken:

<sup>1</sup> Guil. Neubrig. IV, 32. Hemingf. II, 68. Stederburg. chr. Chron. rhythm. princip. Brunsvic. 78. Daß der Hergang nicht in dem Style einer trockenen Klosterchronik erzählt ift, teidet keinen Zweisfel; das geschichtlich Wahre ist aber nicht auf diesen Standpunkt und diese Erzählungsweise beschränkt, und warum das Berichtete im Wisderspruche mit dem Charakter des Kaisers, und den Sitten und der Weise der Zeit stehe, kann ich nicht begreisen.

ried gebracht. Als man den Raiser hievon benachrichtigte, 1194. hielt er Unfangs die Entschuldigung bes Außenbleibens für erfunden; später jedoch von der Wahrheit des Unfalls über= zeugt, legte er die Tagfatung, dem Berzoge bequemer, nach Dullethe oder Tilleda bei Kifhausen!. - Sier traten nun die Saupter der beiden machtigsten deutschen Saufer, nach langen blutigen Fehden, perfonlich einander gegenüber; aber Heinrich war nicht mehr der grimme Lowe, sondern durch Alter und Ungluck gezähmt und gemildert. Ihm schien es hinreichender Gewinn, des Friedens mit allen Nachbaren sicher zu werden, nicht mehr als Gegner bes Raifers halb geachtet zu erscheinen und fur feinen Sohn, gegen das Versprechen ernster Theilnahme am italienischen Buge, die Belehnung mit der wichtigen Pfalzgrafschaft am Rheine zu erhalten. Auf ber anderen Seite riefen fo brin= gende Grunde den Raifer nach Neapel, daß er um jeden Preis den Frieden innerhalb Deutschlands begrunden und Unterftugung aus Deutschland gewinnen wollte. — Bu ben= selben Zwecken benutte er die Unfalle Konig Richards von England, deren zusammenhangende Erzählung wir daber an dieser Stelle einschalten.

Die im Oftober 1192 angetretene Seereise der Frau 1192. und Schwester Richards war glücklich?, ihn seibst aber wars sen Stürme sechs Wochen lang umher, und als er sich endlich auf die bevorstehende Landung freute, erkannte er die französischen Küsten und beschloß, bei der laut ausgessprochenen Feindschaft des Grafen von Toulouse und des Königs von Frankreich, lieber nach Italien zu segeln. Allein hier mußte Richard nicht minder die Nachstellungen der Verwandten des angeblich auf seine Veranstaltung

<sup>1</sup> Im April ober Mai 1194. Tolner 341.

<sup>2</sup> Abfahrt Richards ben 9ten Oktober. Rad. a Diceto imag. Bromton 1240. Dandolo 317. Die Erzählungen weichen in sehr vielen Kleinigkeiten von einander ab; ich habe gesucht das Wahrscheinslichste aufzusinden.

1192 ermordeten Markgrafen Konrad von Montferrat fürchten: weshalb er sich, Stalien nochmals umschiffend, zum abriati= schen Meere wandte, um durch Deutschland heimzukehren. Beinahe ware er auf diefer Fahrt an die Ruften ber ihm gleichfalls abgeneigten Griechen geworfen worden; und in bem Augenblicke, wo man diefe Gefahr nur mit Muhe ver= mieden hatte, griffen wiederum zwei Raubschiffe Richards Schiff an und zwangen ihn zu einem Kampfe, beffen Musgang zweifelhaft schien, bis man boch erfreut in ber Besatzung Englander erkannte, welche nun ihren Konig, um ihn besser zu verbergen, aufnahmen und nach Bara in Dalmatien übersetten. Dem Befehlshaber diefer Stadt fandte Richard einen kostbaren Ring und bat für sich und bie Seinen, unter bem Namen eines Raufmanns Sugo um freien Durchzug. Aber jener antwortete: "nicht Sugo, ber Raufmann, sondern Richard ber Konig fandte mir dies Geschenk, und ich habe geschworen, jeden Kreuzfahrer an= zuhalten. Gin Fürst, der freiwillig selbst einen Unbekann= ten so ehrt, verdient jedoch keine unwurdige Behandlung; er moge feine Gabe gurudnehmen und frei feines Beges ziehen." Die Freude über diefen Ausgang hob die Beforgnisse nicht auf, und Nichard eilte noch in der Nacht weiter bis zu einer zweiten Stadt, beren Befehlshaber ein Bruber jenes ersten und durch ihn bereits von den Vorfallen unterrichtet war. Minder großmuthig, dachte dieser ben Konig zu fangen und ließ durch Roger von Urgenton alle Baufer durchsuchen, wo Pilger verweilten; auch entdeckte Roger den Konig, ward aber mit Geschenken und Ber= sprechungen zu der Ausfage bewogen, er sey nirgends zu finden. Durch biefe wiederholte Gefahr noch angftlicher geworden, vertraute sich Richard wiederum dem Meere an, litt aber Schiffbruch in der Gegend von Pola und rettete faum fein Leben.

Den Vortheil schien dies Unglück jedoch zu bringen, daß er nun weniger bemerkt seinen Weg fortsetzen konnte; allein Kaiser Heinrich VI, Herzog Leopold von Desterreich

und viele Deutsche waren von ihm zu schwer beleidigt 1192. worden, als daß fie ihm nicht hatten mit größter Aufmerk= famkeit nachstellen follen 1. Buerst erhielt Graf Meinhard von Gorz Nachricht von des Konigs Unkunft und ergriff acht feiner Begleiter; mit ben übrigen entkam Richard über Civitate nach Karnthen, horte aber hier von den gleich feindlichen Gefinnungen des Herzogs Ulrich und wollte sich nach dem Salzburgischen wenden, in der hoffnung, daß man hier von seiner Landung noch nichts wisse. Aber vor ber Ausführung dieses Beschlusses überfiel ihn Friedrich von Botesow in der Gegend von Friefach, und fing und zerstreute seine wenigen Begleiter; Richard felbst rettete sich nur durch eine Verkleidung. Mit Wilhelm von Stagno (l'Etang) und einem Anaben?, welcher beutsch sprach, irrte er mehre Tage und Nachte in Balbern und Bergen fast ohne Nahrung umber, und kam zulet unglücklicherweise nach Erperg oder Erdberg vor Wien. Sein Diener ging zur Stadt, um Lebensmittel einzufaufen, erregte aber burch seine ungewöhnliche Aussprache, durch die Wahl kost= barer Gegenstände und durch anmaagliches Betragen die Aufmerksamkeit von Bielen, und nur die Rothluge, fein Berr fen ein reicher Raufmann, der balb zur Stadt fom= men werde, befreite ihn diesmal von weiterer Nachforschung. Gern ware Richard hierauf sogleich abgereiset, aber seine Rrafte waren von der Seefahrt und den Irrfalen des Land= weges zu erschöpft; und während diefer nothwendigen 36= gerung erhielt Leopold von Desterreich durch den Herzog von Karnthen Nachricht über des Konigs Unkunft, und befahl alle Fremden mit erhöhter Aufmerksamkeit zu beob= achten. Unvorsichtig trug Nichard, bei sonst geringer Rlei= bung, einen kostbaren Ring am Finger; eitel zeigte sein Diener ritterliche Handschuhe: da wurde dieser verhaftet

<sup>1</sup> Ricard. Divis. 75.

<sup>2</sup> Conradi catal. imp. 410. Coggesh. chr. angl. 830. Chron. Nortm. 1005.

1192. unt jener von einem Desterreicher erkannt, der vor Akton mit gesochten hatte '. Sogleich ließ der hievon benachrichtigte Herzog das Haus umringen, trat in dem Augenblicke, als Richard noch an Widerstand dachte, selbst hinzu und sprach: "vergebens, König, verdirgst und verkleidest du dich, dein Gesicht macht dich kenntlich. Versuche nicht unbesonnen der Uebermacht zu widerstehen und bedenke, daß wir weniger deine Feinde, als vielmehr deine Retter sind: denn sielest du in die Hände der Freunde des Markgrafen von Montserrat, welche dir überall nachstellen, wahrlich von tausend Leben würden sie dir nicht eines lassen." — Auf diese Weise wurde Richard am 21sten December 1192 gefangen und an Hadamar von Chunring zu anständiger Verwahrung in Dürrenstein bei Krems übergeben.

1193. Sobald König Philipp August und Kaiser Heinrich hievon hörten, waren beide sehr erfreut, der letzte aber behauptete: kein Herzog durfe einen König gefangen halten,
dies Recht stehe nur dem Kaiser zu; — und so mußte
Leopold von Desterreich nach einem in Regensburg gefaßten
Beschlusse (jedoch mit Vorbehalt seiner Ansprüche) Richarden an Heinrich ausliesern, der ihn nach Trifels bringen
und äußerlich ehren, sonst aber streng bewachen ließ. Der
König, eine baldige Besreiung hossend, verlor den Muth
nicht, sondern trieb Scherz mit seinen Wächtern, machte
sie trunken, oder erschreckte sie durch seine gewaltige Leibes-

<sup>1</sup> Admont. chr. zu 1193. Hemingf. II, 62. Rigord. 36. Richard sen schlasend in seinem Bette, durch Unvorsichtigkeit seines Dieners gesangen worden, sagt Abdas S. Petri in Burgo in Sparke script. 87. In vili hospitio per exploratores inventus et captus ab hominibus ducis Austriae. Ansbertus 114. Daß Richard freiwillig beschlossen habe, zum Herzoge Leopold zu reisen, um ihm reuige Genugthuung zu geben, widerspricht allen Berichten und ist völlig unglaublich.

<sup>2</sup> Zwetlense chron. recent. 531. Alber. 395.

<sup>3</sup> Bromton 1250. Gemeiner Chronif 287. — Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. hist, regum 1394.

fraft; sich selbst erheiterte er mit Dichten und Singen von 1193 Liebes = und Spott = Liebern. Gines Tages antwortete ihm eine bekannte Stimme: es war Blondel' fein treuer Sanger, welchen die Unfalle der Reise von ihm getrennt, und ber nach langem Irren des Konigs Aufenthalt gefunden hatte. Blondel nahm Dienste bei dem Burgvogt und gewann fein Zutrauen, er sprach Nicharden und eilte bann nach England, um fur beffen Befreiung zu wirken. Gleo: nore, des Königs Mutter, war jedoch seit Empfang ber Unglucksbotschaft nicht unthätig gewesen, sondern hatte sich vor Allem mit Bitten an den Papst gewandt. Als aber Coleftin III, des Raifers Macht fürchtend, feinen entschei= benden Schritt wagte, schrieb ihm jene heftiger: "sonst wird wohl um geringer Rleinigkeiten willen ein Gefandter abge= schickt; diesmal aber geschieht nichts um die ungeheuersten Frevel, um die Gefangennehmung eines freien Konigs, eines Rreuzfahrers, eines unter bem besonderen Schutze ber Kirche stehenden heiligen Rampfers aufzuheben und zu bestrafen. Aber freilich die Ehre der Kirche und die Ruhe der Reiche kommt wenig in Betracht, wenn bei einer Ungelegenheit sonst nichts zu gewinnen ist 2!"

Hierauf wandte sich endlich Colestin mit Ernst an Hein= rich VI, und dieser (der nicht sowohl aus Haß, als um ein höheres Lösegeld vom Könige zu erpressen, gezögert hatte) berief auf den Rath seines Kanzlers und des Abts von Clugny eine Versammlung der Fürsten nach Hagenau,

<sup>1</sup> Bei Michaud II, 324 der Auszug aus der französischen Chronik bes 13ten Sahrhunderts über Blondel. Daß und wo Richard gefangen saß, war kein Geheimniß: aber das in den Tert Aufgenommene möchte wohl die geschichtliche Grundlage der Erzählung seyn. Hist. liter. de France XV, 127, 320. Diez Leben der Troubadours 102.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 23 sq. Petrus Blesensis schrieb in derselben Angelegenheit an den Erzbischof von Mainz. Epist. 143, 144, 146.

<sup>3</sup> Coggesh. chr. angl. 833. Auch am 13ten Julius 1193 sen in Worms auf einem Neichstage über Nichard verhandelt worden. Rad. a Diceto imag. 670

1193. wo, der Unsicht von kaiserlicher, romischdeutscher Weltherrs schaft gemäß, jede Beschuldigung wider Richard gepruft und ein Urtheil gesprochen werden sollte. Man warf ihm vor: er habe Tanfred, den unrechtmäßigen Besitzer Sici= liens, unterstütt und badurch den Raifer gezwungen fein Eigenthum mit großem Aufwande und durch Krieg wieder zu erobern. Er habe Sfaak, den Konig von Eppern, einen nahen Verwandten des Kaifers und des Herzogs von Desterreich', widerrechtlich vertrieben und unwurdig behan= belt. Die beutschen Pilger seven von ihm in Palaftina mit Worten und Thaten beleidigt, und insbesondere der Berzog von Desterreich auf eine nicht zu buldende, über= muthige Beise beschimpft worden. Allen endlich habe er aus Eigennut ihren rechtmäßigen Untheil an ber Beute vorenthalten. Der Mord des fur die Sache ber Christen= heit so rastlos wirkenden Markarafen von Montferrat' falle ihm zur Laft, nicht minder daß er Geschenke von Salabin genommen und Gaza, Nazareth und Askalon ohne Noth preis gegeben habe. Hierauf folgten die Beschwerden des Konigs von Frankreich, welche man für gleich gegründet erklarte. "Richard wies, fo heißt es barin, beffen Schwe= ster, seine verlobte Braut zurud, beleidigte ihn auf mannich= fache Weise, und theilte bas von Tankred und Isaak erhal= tene Geld feineswegs nach ben Bestimmungen bes Bertra= ges. In Sprien suchte er, obgleich selbst ein Lehnsmann Philipp Augusts, bessen Ritter von ihm abwendig zu machen,

<sup>1</sup> Matertera Leopoldi ducis erat uxor Rectoris Cypri. Avent. ann. boic. VII, 2, 9. Richardus multorum odia in partibus transmarinis incurrit. Alber. 395. Guil. Neubr. IV, 25. Erga Teutonicos arrogans et in multis injuriosus. Holland. chr. §u 1193. — Leopoldum pro abjecto reputavit, cujus fastus intemperantia ad cumulum sui damni cessit. — Richardus qui gloria omnes anteire voluit, omnium indignationem meruit. Ansbert. III, 113. Rehnliches ©. 114.

<sup>2</sup> Daffelbe behauptet ber Konig von Frankreich in einem Schreiben an Herzog Leopold. Hormanr Archiv 1825, 353.

wollte ihn den Saracenen ausliefern und sandte felbst Frevler 1193. nach Europa, deren Mordanschlägen der König von Frank= reich nur durch die größte Vorsicht entging."

Muf diefe Beschuldigungen antwortete Richard fo fuhn als bestimmt: "ich habe Tankred befehdet, weil er meiner Schwester das ihr Gebührende vorenthielt, und mich mit ihm verfohnt, als er ihr Genugthuung leistete; beides ohne Rucksicht auf seine oder des Kaifers wechselfeitige Unsprüche an Sicilien. Ich habe Ifaak befehdet, weil er Christen beleidigte und mit Saladin im Bunde stand. Ich habe bie Unspruche des Markgrafen von Montferrat auf Jeru= salem nicht unterstützt, so lange sie mir widerrechtlich erschienen: aber ich habe weder ihm, noch dem Konige von Frankreich nach bem Leben getrachtet. Nicht als fen ich dazu verpflichtet, sondern um meiner Ehre willen bin ich bereit, vor einer so erlauchten Versammlung jene nichts= würdigen Lugen durch Rampf zu widerlegen. Db ich, oder ber Konig von Frankreich das heilige Land voreilig verlaf= fen oder verratherisch preis gegeben habe, mogen Unpar= teiische entscheiden; und wenn seine Mannen sich von ihm wandten, so geschah es, weil sie ihr Gelubde hoher achteten, als irdische Rucksichten!. Bon aller Beute hat er sein rich= tiges Theil empfangen, und mich von der Beirath mit fei= ner Schwester fur große Summen entbunden. So bleibt ihm also kein Grund zur Klage gegen mich, wohl aber mir zu harterer Beschwerde gegen ihn: benn, ohne Rud: sicht auf seinen Gid und das heilige Berbot der Rirche, wirkt er überall feindlich gegen mich und mein Reich. — Wenn ich sonst Jemanden in der Sige beleidigte, so habe ich bafur genug gebußt und es ift kein Grund vorhanden, mich, einen freien Ronig, einen Streiter Chrifti, langer in ungebührlicher, gottlofer Saft zu halten."

Richards Vertheidigung und Perfonlichkeit machten Gin= bruck auf die Fürsten und noch mehr auf den Raiser, welcher

<sup>1</sup> Math. Paris 121. Rymer foed, I, 1, 32.

1193, ihn hier zum ersten Male sah und klug genug war, einen solchen Mann zu wurdigen. Daher stand er auf, umarmte ihn und bewies ihm feitdem große Uchtung. Aber ein großmuthiges Verfahren lag nicht in Beinrichs Natur; weshalb er die von Richard nicht vollständig widerlegten Beschuldigungen über seine Berhaltnisse zu Tankred, Die Behandlung des Königs von Cypern und des Herzogs von Desterreich heraushob, und fur sich und Leopold Schadlos= haltung und Ersatz wegen der nicht vertheilten Beute verlangte. Db nun gleich diese Forderung, so wie bas ganze Berfahren gegen Richard, in England ben hochsten Abscheu erregte, so war doch die Stimme des Bolkes in Deutschland und Frankreich wider ihn: es fah, ohne Rucksicht auf bie einzelnen Unklagen, in feinem Ungluck eine naturliche Folge ber Behandlung seiner Mitpilger, und noch mehr eine Strafe bes himmels fur ben unvollendeten Rreuzzug, fo wie dafur daß Richard sich gegen feinen alten und fran= fen Bater emport, ihn befriegt, belagert und dadurch feis nen Tod befördert hatte.

Nach langem Verhandeln und dem Fehlschlagen aller Hoffnung auf eine freiwillige oder von dem Papste durch= gesetzte Lösung aus der Haft, schloß der König endlich am 29sten Junius einen Vertrag mit Heinrich VI, wonach er versprach 100,000 Mark vor, und 50,000 Mark nach sei= ner Freilassung zu zahlen und ihm sechzig, dem Herzoge von Desterreich aber sieben Geißeln zu stellen. Die letzt= erwähnten 50 000 Mark sollten jedoch für den Fall erlassen senn, daß Richard eine unbekannte geheime Bedingung in

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1194. Dumont I, 118, Urk. 213. Ebulo 111. Rymer foed. I, 1, 27. — Nach einem früheren, am 14ten Februar 1193 zwischen Heinrich VI und Leopotd in Würzburg abgeschlossenen Berkrage, sollte der Herzog von 100,000 Mark die Halfte, oder 50,000 als Ausstatung einer mit seinem Sohne zu verheirathenden Nichte Richards erhalten, und dieser dem Kaiser Schiffe und Mannschaft zur Eroberung Sieitiens stellen, auch den König von Sypern und seine Gemahlinn freilassen. Ansbert. 116. Leopold benutzte das

Betreff Heinrichs des Lowen erfülle. Herzog Leopold er= 1193. hielt 20,000 Mark, und mehre deutsche Fürsten und Bischofe einen geringeren Antheil von der Lösungssumme.

Sobald Richards Bruder Johann und König Philipp August von diesem Bertrage horten, boten sie bem Kaifer große Summen wenn er ben Konig ausliefern, ober wenig= stens noch ein Sahr gefangen halten wolle'; und vielleicht bereute Heinrich einen Augenblick lang den Abschluß jenes Vertrages: doch hielt ihn sein einmal gegebenes Wort und die hinzugefügte Burgschaft mehrer Fürsten nicht bloß von tadelnswerthen Maaßregeln zuruck, sondern er ließ sich nunmehr auch in nabere Verhandlungen mit dem tapferen Richard ein, und wollte ihm Arles, Marseille, Lyon, Provence und andere Landschaften, welche dem Reiche nur un= gern oder gar nicht gehorchten, als Lehn übergeben und fo eine machtige Mark gegen Frankreich bilben, welche sich andererseits wieder mit Gulfe Frankreichs im Zaum halten ließe. Aber diefer große Plankam nicht zur Ausführung, und eben fo wenig wurde die Lofungssumme mit Schnelligkeit zusammengebracht, worüber Richard in Fraftigen Liedern seine Mitstreiter und Mannen anklagt2.

So erhielt dieser erst im Februar 1194, nach vorläu: 1194. sig hinreichender Ersüllung der Vertragsbedingungen, seine Freiheit wieder und eilte nach Swine; aber Stürme verzögerten seine Einschiffung, bis sich durch Argwöhnische oder Furchtsame das Gerücht verbreitete, der Kaiser wolle ihn noch einmal einfangen lassen. Da vertraute er sein Leben lieber dem Meere, und hielt sich erst sür wahrhaft frei, als er am 20sten März 1194 in Sandwich den englischen Boben betrat; er hielt sich erst wiederum sür einen König,

Gelb um mehre Stabte befestigen zu lassen. Hormanr Archiv 1825, S. 167, und 1827, S. 431.

<sup>1</sup> Guil. Neubr. IV, 41. Bromton 1257. Chron. S. Steph. Cad. 1120.

<sup>2</sup> Ginguené I, 266.

1194, als er am heiligen Ofterfeste zum zweiten Male in Winton gekront wurde. Groß war die Freude und Theilnahme des Bolkes, und die zur Berbeischaffung des Lofegeldes nothigen Abgaben erhöhten nur den Saß gegen Kaifer Seinrich und Berzog Leopold. Die Einwohner von Desterreich) fagt des= halb ein englischer Geschichtschreiber) sind ungeschlacht in Reben, schmutig in der Kleidung und ihre Wohnungen follte man eher fur einen Aufenthaltsort von Thieren als von Menschen halten'. — Als nun aber allmählich in England felbst Kirchen und Sarge besteuert und geplundert wurden, als man den Ciftertiensern, welche kein Gold oder Silber befagen, die einjährige Wollschur nahm, erhoben sich laute Klagen gegen den Konig; und Geschichtschreiber Die ihn sonst außerst verehren?, bezeugen feinen unritter= lichen Geiz und erzählen, daß er schon vor seinem Rreuz= zuge einmal falschlich vorgab, er habe sein Reichssiegel ver= loren, um aus der fur nothwendig erklarten neuen Besie= gelung aller Urkunden doppelte Gebühren zu ziehen. Mit= bin stand er in dieser Sinnesweise dem Raifer naber, als man gewöhnlich glaubt.

Alle Bemühungen Richards, diesen, oder den Herzog von Desterreich zum Verzichten auf ihre Forderungen oder zum Freilassen der Geißeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und selbst der, jedoch erst später eintretende papstliche Bann that keine Wirkung. Us indeß Herzog Leopold mit dem Pferde stürzte und das Bein brach, erklärten die Geistlichen

<sup>1</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, ut intelligas corum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad, a Diceto imag. 668. Wenns nicht vielmehr heißt: im Umzgange erschienen sie mehr viehisch, als menschlich.

<sup>2</sup> Vexationibus, sive juste, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov. 684. Waverl. ann. zu 1193. Guil. Neubr. IV, 38. Margan. ann. Math. Paris 110. Robert. de Monte zu 1194. Coggesh. chr. ang. 854. 20 n der fon I, 615. Es war fletus et stridor dentium. Bened. Petrob. 568.

bies Ereigniß für eine Strafe bes Himmels und bewogen 1194. ihn, sich auf dem Todtenbette mit der Kirche auszusohnen'. Sein Sohn Friedrich erfullte aber das hiebei geleistete vater= liche Versprechen nicht?, und noch mehre Sahre nachher be= brohte Innocenz III ihn und andere Kursten und Bischöfe mit den hartesten Kirchenstrafen, wenn sie die Ruckzahlung bes für Nichards Befreiung empfangenen Geldes langer verzögern wurden. — Um wenigsten nahm Heinrich VI auf folche Weisungen Rucksicht, sondern verwandte das englische Geld zur Erhohung feiner Streitkrafte gegen Tankred.

Obgleich dieser nach des Raisers Ruckzug in Sicilien 1191 ruhig herrschte und fast überall in Apulien die Oberhand 1193. hatte, so entstand boch keine volle Ruhe und Ginigkeit, weil feine Gegner sich ben, in festen Orten zuruckgebliebenen Deutschen anschlossen und beren Streifzüge unterstützten. So gelang es Diepholden zweimal, bei Uquino und bei Rapua, Beeresabtheilungen Tankreds zu schlagen; und noch bedenklicher wurden die Umftande, als der dem Raifer durch= aus zugethane Abt Roffrid von Montekassino 3 aus Deutsch= land zurückfehrte, und Graf Bertold (welcher theils beutsche. theils florentinische Krieger herbeifuhrte) mit Bulfe der Un= zufriedenen bedeutende Fortschritte machte und das Land verheerte\*. Deshalb sammelte Tankred eine ansehnliche Macht, und beide Heere trafen bei Montefoskolo auf ein=

<sup>1</sup> Herm. Altah, zu 1195. Bernard. Noric. und Vatzo. Hemingf. II, 77. Roger Hov. 748. Guil. Neubr. V, 8. Narrat. geneal. Poster. Leop. Austriae 575. Innoc, registr. imp. 70. epist I, 243. Rymer foed, I, 1, 28 u. 133. Math. Paris 125. Coggesh. chr. angl. 837. Alber. 406.

<sup>2</sup> Rady Ansbert. 123 hatte Friedrich Beißeln und Gelb zuruckgegeben.

<sup>3</sup> Abt Roffrid war gegen seine Unterthanen milbe, und wurde vom Raiser für feine Treue reichlich belohnt. Gattula III, 370-390. Tauleri mem. 104. Spater ward er Rarbinal. Cardella I, 2, 179.

<sup>4 —</sup> dissipans et consumens quaeque poterat, more gentis suae barbarae. Uber ber haupttheil bes heeres bestand aus Florentinern und Apuliern. Cassin. chr.

1194 ander; aber Bertold vermied weislich die Schlacht, weil er sich für schwächer hielt, und Tankred wollte entweder auch nicht das Aeußerste wagen, oder ließ sich bereden: in dem Rampfe eines Ronigs mit einem fo viel geringeren Seerführer fen wenig Ruhm zu erwerben. Doch durfte ihm diefer gerin= gere Heerführer noch viel Sorge gemacht haben, wenn er nicht bei der Belagerung des Schlosses Rodone ware von einem Burffteine erschlagen worden. Sein Nachfolger Konrad Lutelinhart eroberte dies Schloß und ließ die meisten Gin= wohner auf mannichfache Weise ums Leben bringen; Tankred hingegen nahm S. Agatha, Aversa, Telesia, und befahl ben herrn des Schlosses Sarolio aufzuknupfen, weil er laut gegen ihn gesprochen hatte'. Auf diese Weise war die Rube in Apulien und Kampanien wieder hergestellt, und ber Konig ging seiner Siege froh nach Sicilien zuruck. Gleich nach seiner Unkunft in Palermo starb aber sein erst= geborner hoffnungsvoller Sohn Roger, und dieser Berlust schmerzte den zartlichen Vater so fehr, daß er kaum Kraft und Kassung behielt die Arbnung seines zweiten Sohnes Wilhelm anzuordnen; dann erkrankte er selbst, und starb am 20sten Februar 11942.

Sobald Kaiser Heinrich von diesen vortheilhaften Erzeignissen Kunde erhielt, beschleunigte er seinen Zug nach Italien so sehr, daß er vier Monate darauf, im Junius 1194, schon Genua erreicht hatte<sup>3</sup>. Diese Stadt wollte er um jeden Preis für sich gewinnen: denn ohne ihre Seezmacht durste er kaum hoffen Upulien, wie viel weniger Sicilien, zu erobern. — "Wenn ich mir (so sprach er zu den Genuesern) das sicilische Reich unterwerse, so habe ich davon freilich den Ruhm, ihr aber den Vortheil<sup>4</sup>. Denn

<sup>1</sup> Qui de rege ipso multum fuerat oblocutus. Rich. S. Germ.

<sup>2</sup> Sicil. chr. c. 20. append. ad Malat. Lello tab. cronol. p. 27.

<sup>3</sup> Im August 1193 verkaufte Heinrich, Garda für 1000 Mark an Beracus Streitschrift.

<sup>4</sup> Ottobonus zu 1194.

ich kann mit meinen Deutschen dort nicht verweilen, mah- 1194. rend ihr und eure Nachkommen daselbst bleibet: mithin wird das Reich nicht das meine, es wird das eure fenn."-Durch solche Hoffnungen und Versprechungen sette ber Raifer ganz Genua für sich in Bewegung, und eben fo ward Pifa, - welches jest schon aus Eifersucht auf Genua nicht zurückgeblieben ware —, burch urkundliche Zusicherun= gen gewonnen und begeistert. Abgabenfreier Sandel in Suditalien, felbst Ausschließung Anderer auf Verlangen Pifas, zu Leben die Salfte von Palermo, Meffina, Neapel und Salerno, ganz Gaeta, Mazara und Trapani', Nieder= lassungen in allen übrigen Stadten, ein Drittheil der Schabe Tankreds: - bies und noch Underes hatte der Kaifer jest wohl versprochen: benn nach bem Siege, so meinte er, stehe ja das Halten in seiner Macht, und bei der alten Feindschaft zwischen Pisa und Genua, konne er außersten Falles, sich der einen Stadt gegen die andere bedienen? -Von den Lombarden, mit denen nicht zu zerfallen schon Gewinn war, erhielt ber Raifer wahrscheinlich feinen Bei= stand: mehr mochten die Aufforderungen wirken, welche an bie toskanischen Stadte, z. B. an Florenz ergingen 3.

Um den Papst hatte sich Heinrich VI in der letzten Zeit wenig bekümmert, und weder für dessen Forderungen Nach= giebigkeit, noch für dessen freundliche Dienste große Dank= barkeit bezeigt. Denn gleich nach Heinrichs Rückzuge von Neapel hatte sich Colestin, auf dessen Bitte, für die Befreiung der Kaiserinn Konstanze so ernstlich bei Tankred verwendet, daß sie nach ehrenvoller Behandlung mit Geschenken entlassen ward. Indeß hatte diese Unterhandlung

<sup>1</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 474. Borgo dipl. p. 24. Urfunde vom 3ten Junius 1193 aus Gelnhaufen. Fanucci II, 154.

<sup>2</sup> Heinrich überließ Alexandria mit allen Einwohnern und Zubehor bem Markgrafen von Montferrat zu Lehen, aber biefer konnte bie Stadt nicht in seine Gewalt bringen. Ghilini 16.

<sup>3</sup> Cartepecore di Firenze I, !.

Tankred nicht rathsam erschien, die nächste Thronerbinn länger in seiner zweiselhaft gesinnten Hauptstadt zu behalten. Auch hosste er, Colestin werde sich theils durch diese Gefälligkeit und noch weit mehr dadurch gewinnen lassen, daß er ihm die Rückgabe aller dem Kirchenstaate früher entrissenen Besitzungen anbot. Der Papst wollte indeß auf keine Weise mit dem Kaiser brechen, und ergriff selbst in dem Augenblicke wo dieser, ungeachtet aller Ermahnungen, weder die englischen Gelder, noch die mathildischen Besitzungen herausgab, keine ihn unmittelbar tressende heftigere Maaßregel?; er störte seinen zweiten italienischen Zug weder durch kirchliche noch durch kriegerische Mittel.

Im Laufe des Augustes 1194 erreichte Heinrich mit seinem Heere ohne Unfall die Grenze Apuliens ; anstatt aber hier auf Feinde zu stoßen, kamen ihm die angesehenssten Barone huldigend entgegen; viele Städte, selbst Neapel, öffneten ihre Thore, und nur Salerno widerstand im Angedenken des gegen die Kaiserinn geübten Berrathes. Daher wurde die Stadt mit Gewalt erstürmt, geplündert und zum Theil verbrannt ; die Einwohner wurden verjagt, gefangen oder getödtet. Dhne Hinderniß zog der Kaiser nunmehr durch Kalabrien vorwärts; während welcher Zeit seine Bundesgenossen, die Genueser und Pisaner, sich nicht minder thätig zeigten. Schon im August eroberten sie Gaeta und ließen sich (nach dem Inhalte jener Berträge) sogleich

<sup>1</sup> Nach Gisleb. 422 hatten bie Burger von Palermo Konstanzen invito Tancredo freigegeben.

<sup>2</sup> Mittelbar war Heinrich, als Verfolger Richards, im Bann, aber persontich steigerte Colestin biese ihm abgedrungene Maaßregel nicht. Baronius zu 1193, c. 18. Sismondi II, 302.

<sup>3</sup> Doch hatte Heinrich (nach Otto S. Blas. edit. Blasiana) 1194, den Markuald dapifer de Annewiler und Bertold von Königsberg nach Apulien vorausgesandt, welche mehre Schlösser eroberten.

<sup>4</sup> Salerno den 27sten September erobert. Cavense chron. 926. Cassin, mon, Radulph, a Diceto imag. 678. Guil. Neubr. V, 7.

von dem Bischofe, den Obrigkeiten und dem Volke huldigen. 1194. Hiebei entstand indeß wahrscheinlich auch schon der erste Streit über den Umfang der pifanischen und genuesischen Unrechte; ein Streit, den man bei gleichen, fich zum Theil unter einander absichtlich aufhebenden Bewilligungen des Raifers, wohl unmöglich nach dem Buchstaben der Verträge schlichten konnte. Bis Messina, welches die Flotten am ersten September erreichten, hielten beide Theile wenigstens außerlichen Frieden: hier aber fam es zu einer offenen Fehde, wo die Pisaner auf dem festen Lande und die Genueser auf dem Meere siegten. Der kaiserliche Feldherr Markuald erschraf, daß die Berbundeten zerfielen ehe der Hauptzweck irgend mit Sicherheit erreicht war, und brachte beide Theile halb mit Gute, halb mit Gewalt, jedoch nicht ohne fehr große Muhe zu dem eidlichen Versprechen: fie wollten funf= tig Frieden halten und das Erbeutete guruckgeben '. Bie= nach zahlten bie Genueser 1000 Mark Silber und über= antworteten bie Bracke ber genommenen Schiffe; wogegen die Pifaner als gemachte Beute nur aushandigten: einen Schild, einen Pechkeffel, zehn Flachsbrechen, einen Korb mit etwas Zimmt und eine Galgantwurzel. Hus biefem Spotte und dem Vorenthalten der Ruftungen, des Geldes und anderer kostbarer Sachen entstand neuer Zwist, wobei bie Pifaner einige Genueser mißhandelten und ihnen ein reiches nach Mexandrien bestimmtes Schiff nahmen. Den= noch wagten diese, aus Furcht vor dem Raifer, kaum zu klagen, und ihr Podesta Obertus von Olivano starb vor Gram und Berdruß. Die Pifaner wollten deffen Leichen= zug beschimpfen, aber Markuald hinderte dies um so eher, ba ihm ein Gerücht zu Ohren kam, daß die Pisaner heim= lich Tankreds Familie begunstigten und fich Messinas be= mächtigen wollten. Auch verließen jene mit ihrer Flotte ben Safen nicht, wahrend die Genueser den Marschall Bein= rich von Kalinthin unterstützten, bas Heer der Koniginn

<sup>1</sup> Ottobonus 369, .

ohne manchen Frevel zu begehen, eroberten. Als nun der Raiser um diese Zeit mit seiner Landmacht nach Messina kam und dieser Stadt große Freiheiten ertheilte', trat Otto von Rarreto, der neue genuesische Feldherr, zu ihm und sprach: "Herr, wir haben unserem Versprechen gemäß treu für dich gesochten, gieb uns nun auch deinem Versprechen gemäß Syrakusa und die Landschaft von Noto." Der Raiser antwortete: "ihr habt tapser gesochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Vorsahren würdig. Noch ist mir aber Palermo nicht unterthan, wartet bis wir dies genommen haben, dann will ich meine Versprechungen erfüllen."

Die Sicilianer, fruber fo eifernd gegen die fremde Berr= schaft, jest aber trot aller Parteiwuth unentschlossen2, tha= ten nichts Erhebliches zur Unterstützung der unglücklichen Koniginn Sibnlle und ihres Sohnes Wilhelm. Der Kangler Matthaus, welcher vielleicht allein im Stande gewesen ware Alle zu einigen, war gestorben; bie Schnelligkeit ber Fortschritte bes Raifers verwirrte, feine Strafen erschreckten, und die Bischofe von Palermo und Salerno, welche treu bei bem Ronige aushielten, konnten diesen gegen die Rriegs= macht nicht schützen3. Deshalb rettete sich die Koniginn mit ihrer Familie in das feste Schloß Kalatabellota, und die Burger von Palermo baten den Raifer, als Berrscher in seine Hauptstadt einzuziehen. Rach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren abgetheilt", gingen ihm Alle am 30sten November 1194 festlich entgegen, die Strafen dampf= ten von Beibrauch, sie waren geschmuckt mit ausgehangenen Teppichen und anderen Prachtstoffen. Schon geordnet, zur strengsten Bucht ernstlich angewiesen nahte bas Beer; in bessen Mitte der Raifer, umgeben von den Fürsten und

<sup>1</sup> Caraffa della città di Messina 150. Gallo ann. II, 70.

<sup>2</sup> Innoc. epist. I, 26. Bom Schickfale Rataneas, Ferrera 45.

<sup>3</sup> Mongitor bullac 60, 61.

<sup>4</sup> Otto S. Blas. 40. Inveg. ann. 483.

Eblen; — jeto keine Spur von Strenge, keine Uhnung 1194. von Strafe.

Bei diesen Umständen hielt Sibylle eine vollige Ber= stellung ihrer Macht fur unmöglich: dem Kaiser hingegen war eine lange Belagerung bes fehr festen Kalatabellota unangenehm; beshalb kam es zwischen beiben Theilen zu einem Vertrage, wonach Wilhelm die angestammte Graf= schaft Lecce und das Fürstenthum Tarent erhalten follte, Allen aber Sicherheit der Guter und Personen versprochen wurde. Wilhelm legte hierauf felbst seine Krone zu den Fußen Beinrichs nieder, und diefer ließ fie fich in der Dom= firche von Palermo aufs Saupt seten !. - Er war am Biele. - Jest traten die Genueser nochmals vor ihn und sprachen: "Berr, das ganze Reich ift dir mit unserer Gulfe unterthan worden, halte nun dein Bersprechen." Der Raiser antwortete, - nach der Eingebung einiger unvaterlandisch gefinnten Genueser -: "ich febe hier keinen unter euch, ber für Genua zu sprechen ein Recht hatte. Euer Podesta ist todt und erst wenn ein wahrer Bevollmachtigter ber Stadt erscheint, werde ich erfüllen, was ich gelobte." -Bald nachher wurden indeg alle früheren Freibriefe ber Genuefer für nichtig erklart, und Jeder mit dem Tode be= broht, welcher innerhalb des apulischen Reiches als ihr Ronful auftrate.

Mittlerweile war Weihnachten herangekommen; allein dies frohliche Fest der Geburt des Erlosers verwandelte sich in eine Zeit des Entsetzens und der Gräuel. Der Kaiser nämlich behauptete in einer großen Versammlung: durch einen Monch sey ihm eine neue Verschwörung entdeckt worden, und legte Briese vor welche die Schuld vieler

<sup>1</sup> Innoc. gesta 5. ep. V, 38. Rad. a Diceto 678 seigt Heinrichs Krönung irrig auf den 23sten Oktober. Sieil. ehron. c. 21 spricht vom Ende des Novembers, womit app. ad Malaterr. übereinstimmt. Nach dem Chron. sossae novae 880 würde man sie bis in den December hinaussehen mussen. Giannett. I, 326 erzählt ohne Beweise, Heinrich habe, nach dem Vertrage, nur Sieilien behalten sollen.

1194 Bischofe, Grafen und Eblen, ja auch der koniglichen Familie beweisen follten'. Diese Briefe hielten Ginige fur acht, Undere für falsch und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Recht und Geset verlangte, ward wenigstens nie geführt. Ungenommen aber, daß die Sicilianer sich nochmals gegen ben fremben Herrscher verbunden hatten, so war dies, wenn nicht gerecht, doch naturlich; und der Raiser mußte politische Parteiungen von gemeinen Verbrechen unterscheiden, er mußte sich ber Milbe Tankreds gegen Konstanze erinnern und bessen, aller Theilnahme und eigener Schuld unfähige fleine Kinder nicht in seine Unklage, viel weniger in seine Bestrafung einschließen. Un dem Grafen Peter von Celano fand er einen Richter, wie er ihn wunschte. Dessen Spruche und seiner eigenen Weisung zufolge, wurden die Graber Tankreds und Rogers erbrochen und ihnen, als unrecht= mäßigen Königen, die Kronen vom Saupte geriffen; es wurden Erzbischofe, Bischofe, Grafen und Edle (unter ihnen drei Sohne des Kanglers Matthaus, der Erzbischof von Salerno und der große Seeheld Margaritone) als Berrather verhaftet und einige geblendet, andere aufgehenkt oder gespießt, oder in die Erde vergraben, oder verbrannt?. Auch die Königinn Sibylle mit ihren drei kleinen Tochtern Albina, Konstanze und Mandonia ließ ber Raiser gefangen nehmen, und den jungen Konig Wilhelm vielleicht blenden3. Von weiteren Graufamkeiten hielt ihn weniger die Milbe ab, als die Beforgniß über die Gesinnung und Theilnahme der Hauptstadt .

<sup>1</sup> Ebulo 137. — litteris fictitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. fossae novae 880.

<sup>2</sup> Cassin. mon. Admont. chron. zu 1193. Capacelatro I, 201.

<sup>3</sup> Wilhelm ward im Schlosse Ems im Voralbergschen, seine Mutter und Schwestern im elsassischen Kloster Hohenburg eingesperrt. Otto S. Blas.

<sup>4</sup> Villani 114. Malespini 87. Dandolo 317. Roger Hov. 746. Ebulo 137. Nur die Entmannung und Blendung Wilhelms bleibt

Un dem Tage dieser Gräuel, am 26sten December 1194. 1194 — welch eine furchtbare Vorbedeutung für sein eigenes Geschlecht! — lag des Kaisers Gemahlinn Konstanze zu Jesi in Kindesnöthen, und gebar einen Sohn, Friedrich Roger, den nachmaligen Kaiser Friedrich II.

zweiselhaft: Meo läugnet sie, weil kein gleichzeitiger Schriftsteller sie erzähle. Doch berichtet Otto S. Blas. 41 die Blendung. — "Fast vergebe, wenigstens entschuldige ich nun einigermaaßen (sagt Joh. Müller, Werke VI, 263) die Härte Heinrichs VI: sie war in der Volksssitte; nur durch dergleichen Schrecknisse war die verwilderte Nation, deren Fantasie so beweglich, zu Ruhe und Ordnung zu bringen." Dennoch ging Heinrich gewiß über das richtige Maaß weit hinaus.

1 Rad. a Diceto 679. Rich. S. Germ. zu 1194. Ebulo 139. Albert. Stad. Murat. ann. Tiraboschi lett. IV, 4. Der geächtete Graf Albert von Bogen brachte bem Kaiser die erste Nachricht von Friedrichs Geburt und erhielt dafür seine Gunst wieder. Avent. ann. VII, 2, 11.

## Drittes Hauptstück.

Ischen Reiches geworden; allein seine neuen Unterthanen haßten ihn und der Papst, durch die letzten Grausamkeiten emport und der langen Ermahnungen über König Richards Beschahung müde, sprach den Bann über ihn aus. Dies kümmerte jedoch den Kaiser bei seiner Macht und Sinnesart wenig: er hob alle Gemeinschaft mit Rom auf¹, brachte, um sich irdisch zu sichern, in Sicilien und Apulien so viel Geld und Geldeswerth zusammen als irgend möglich war, hob viele Geißeln aus und schickte, zu gerechtem Jammer der Sicilier, Güter wie Personen nach Deutschland². Doch erfreuten sich seine treuen Anhänger auch manches Lohnes: Diephold der Feldhauptmann und der Abt Roffrid von Montekassino erhielten schöne Besitzungen; Markuald wurde

<sup>1</sup> Baronius 3tt 1195, c. 5. Pagi c. 7. Galv. Flamma c. 227. Inn. reg., imp. 29.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. c. 40. Corner 802. Sibylle lebte mit ihren Töchtern in dem etsassischen Tungfrauenkloster Hohenburg; von Wilshelm hat man nichts wieder gehört. Doch sindet sich die Legende, daß er aus dem Gefängniß über Frankreich nach Italien entkommen und im Thale S. Jakob, oberhald Chiavenna, als Einsiedler gelebt habe. Das widerspräche der Blendung. Quadrio Valtell. III, 98. — Nach Ansbert. 124, 129 habe Heinrich auch die Geißeln als Majestätsverzbrecher verurtheiten und blenden lassen. — Rogers verborgene Schäße habe man zufällig entbeckt. Arn. Lub. IV, 20.

belehnt mit Romagna, Ravenna und Ankona; Philipp des 1195 Kaisers Bruder mit den Gütern der Markgräsinn Mathilde und mit Tuscien. — Milder gesinnt als Heinrich, hatte Philipp sich durch die Schönheit und Hülstosigkeit, vielleicht auch durch die Herkunft und die Ansprüche Irenens, der byzantinischen Prinzessinn und Wittwe König Rogers, einznehmen lassen und sie von dem allgemeinen Untergange ihrer Verwandten errettet, indem er sich mit ihr verlobte. Die ansängliche Dankbarkeit Irenens verwandelte sich bald in Liebe, denn Philipp war ein geistig ausgezeichneter Mann und dem Körper nach zwar nicht groß, aber zart gebaut, blond und schön; Irene heißt bei Walter von der Vogelzweide, eine Rose ohne Dorn, eine Taube sonder Gallen.

Der Kaifer verließ Sicilien im Februar 1195, reifete in Apulien umber? und war ums Ende des Monats Mai bereits in Pavia. hier erwarteten ihn der Erzbischof von Genua und andere angeschene Manner biefer Stadt. Bei ber ersten Zusammenkunft wollten sie dem Raifer den mit ihm geschlossenen Bertrag, zum Beweise seiner Bersprechun= gen und zur Begründung ihrer Unsprüche, vorlesen; er aber unterbrach sie und sprach: "laßt das, ich habe auch eine Abschrift und weiß was brinnen steht. Wenn ihr bereit fend euch zu vergleichen, so will ich euch gerecht werden: allein meine Genoffen in der Beherrschung Siciliens konnt ihr nie seyn, nie burfet ihr bas Land gemeinsam mit mir besitzen. Wollt ihr aber den Konig von Uragonien angreifen, fo will ich euch beistehen, und das eroberte Reich soll euch allein verbleiben." — Es kam kein Bergleich zu Stande: benn der stolze und reiche Kaifer wollte nur Geld geben und fand es unanståndig Land abzutreten; die Genueser im

<sup>1</sup> Burchardi vita 129. Uhlande Walter 31. So ward bie heistige Jungfrau bezeichnet.

<sup>2</sup> Meo ann. Mongitor bullae 65. Ursp. 317. Mecatti I, 50. — 1195, ben ersten Julius belagert Philipp als Herzog von Luscien, Perugia. Mittarelli IV, 198. Sicardi chr. 617. Camici zu 1195, p. 6.

1195. Gegentheil widersprachen gleich beharrlich einer Schmalerung und Beschränkung ihrer, schon für sicher gehaltenen, Landherrschaft.

Um dieselbe Zeit bestätigte Beinrich der Stadt Cremona ben ihr schon fruber zugefagten Besitz von Crema, und wahrscheinlich auch die Herrschaft von Guaftalla und Lu= cera; er wirkte fur die Befestigung des schon 1191 bei fei= ner ersten Unwesenheit gegen die übrigen Lombarden ge= schlossenen Bundes zwischen Cremona, Lodi, Como, Pavia, Bergamo und dem Markgrafen von Montferrat'. Die un= unterbrochenen Bemühungen seines Statthalters Trushard für die Schlichtung aller Streitigkeiten zwischen den lombar= bischen Stadten hatten keineswegs genügenden Erfolg ge= habt; vielmehr war es in Bologna bis zu blutigen Kehden und bis zu folcher Zugellosigkeit gekommen, daß die Unzu= friedenen dem Podesta, welcher nicht nach ihrem Berlangen Recht sprach, Bahne ausriffen und ihn verjagten3. Bur Abstellung all diefer Uebel, meinten aber die Stadte, fen ein tyrannischer Kaiser wie Heinrich VI feine mahre Hulfe; und wider ben, von ihm begunstigten, Bund jener Stadte er= neuten und beschwuren den lombardischen Bund auf breißig Jahre Verona, Mantua, Modena, Brescia, Faenza, Mai= land, Bologna, Reggio, Grabadona, Piacenza und Padua 4.

Auch in Deutschland hatte es während der Abwesenheit des Kaisers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzbisschofs von Mainz gegen den Landgrafen von Thüringen, des Bischofs von Utrecht gegen die Friesen<sup>5</sup>, des Grafen Balduin von Hennegau gegen den Herzog Heinrich von

<sup>1</sup> Cremon, chr. 636. Murat. antiq. Ital. IV, 231. Affo Guast. 166. Poggiali V, 22. Rovelli II, 362.

<sup>2</sup> Dessen Stillstandsvertrag vom 14ten Januar 1194 bei Moriondus I, urk. 88. Bergleiche Asto Storia di Parma III, 302.

<sup>3</sup> Bonon, hist, misc. Griffo. Savioli zu biefen Sahren.

<sup>4</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 486.

<sup>5</sup> Godofr. mon. Aquic. auctar.

Brabant, des Markgrafen Albert von Meißen gegen seinen 1195, Bruder Dietrich von Weißenfels. — Nach dem Tode ihres Baters Dtto hatte Albert bie alten Streitigkeiten wiber: rechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim Landgrafen hermann von Thuringen Sulfe zu suchen. Diefer gab ihm zur Antwort: "mir fehlt ein Vorwand zum Kriege; willst bu aber meine Tochter Jutta heirathen, so will ich bir bei= steben." Ungeachtet Jutta fehr haßlich war, willigte Die= trich ein, und nun ward Albert geschlagen und auch von ben Mannen bes Kaisers, welcher sein Benehmen laut miß= billigt hatte, so bedrangt daß er nach Stalien eilte, um sich vor Allem erst mit diesem auszusohnen. Alls ihn aber Bein= rich, wider seine Erwartung, sehr streng empfing, so ent= floh er, größere Uebel fürchtend, mit einem einzigen Diener und traf in der Beimath die ernstlichsten Unstalten zur Er= neming bes Rrieges. Balb nach feiner Ruckfehr, am 25sten Junius 1195 starb er jedoch, wie es hieß an Gift', und der Raiser, welcher um diese Zeit wieder in Deutschland anlangte, ließ die Markgrafschaft Meißen sogleich von fei= nen Getreuen fur fich in Besitz nehmen, unbekummert um bie von ihm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

Hartwich II von Bremen, welcher mittlerweile, dem Ausspruche des Papstes vertrauend, in sein Erzbisthum zurücksgekehrt war, fand die Bürger jener Stadt und den Grasen Abolf von Holstein, von dem er die Rückgabe Stades verslangte<sup>2</sup>, so abgeneigt, daß er den Bann über sie aussprach und sich auß neue nach Kom wandte. Diese Mittel blieben jedoch ohne Ersolg, und erst als er dem Kaiser 600 Markzahlte, ward er in seine Rechte wieder eingesetzt.

Während Heinrich VI so in Italien und Deutschland auf jede Weise seine Macht zu mehren suchte, hatte Hein= rich ber Löwe zwar auch mit Fleiß für die Verwaltung sei=

<sup>1</sup> Chron, mont, screni, Ann. Vetero-Cell. Rohte 1692. Beißes Gefch. I, 104.

<sup>2</sup> Arnold. Lub. IV, 22. Corner 803.

1195, ner, jest im Frieden schon aufblübenden Besitzungen geforgt, aber sich allmählich boch immer mehr vom Weltlichen abge= wandt. Einfam und lange von feinen Sohnen getrennt, denn Heinrich war mit dem Kaiser nach Apulien gezogen, und Wilhelm und Otto lebten theils als Geißeln fur ihren Dheim Nichard in Desterreich, theils in England -, be= schäftigte sich der bejahrte Herzog mit der Geschichte von Deutschland. Er ließ bie alten Zeitbucher fammeln, ab= schreiben, ordnen, und ergotte sich fo fehr an deren Inhalt, daß er oft ohne Ermudung ganze Rachte hindurch sich baraus vorlesen ließ. — Reiner dem es Ernst ist mit fei= nen Thaten, kann gleichgultig fenn gegen die Bergangen= heit, und je mehr das Alter diefem Leben ein Ende zu ma= chen broht, besto mehr sehnt sich ein held nach ber durch den Geschichtschreiber vermittelten Unsterblichkeit. Doch baute Heinrich mit Recht seine Hoffnung nicht ausschließlich auf diesen irdischen Nachruhm; sondern das Christenthum trat ihm trostend näher und erhielt seinen Muth auch in ber letten Krankheit. Er fühlte, daß es die lette fenn wurde, und berief beshalb seinen aus Stalien guruckgekehr= ten Sohn und den Bischof von Rateburg, damit fie bei feinem Ende zugegen senn mochten. Gin unerwarteter schrecklicher Donnerschlag zundete jest das Gebaude an, in welchem er baniederlag: in der allgemeinen Ungst blieb er jedoch allein gefaßt, bis das Feuer durch die Thatigkeit der Seinen und den starken Regen geloscht war. Niemand horte in der schmerzhaften Krankheit eine Klage von dem, sonst so Un= gedulbigen. "Berr, fen mir armen Gunder gnadig!" waren seine letten Worte. Er ftarb zu Braunschweig am fechsten August 1195 im sechsundsechszigsten Sahre feines Alters',

<sup>1</sup> Nach Weingart. chr. zu 1135 und Lüneb. chron. rhythm. 49, wäre Heinrich 1135 geboren: es sind aber überwiegende Gründe vorhanden (Orig. guelf. III, 9 und Böttiger 57), das Jahr 1129 ans zunehmen. Auch lassen ihn das Chron. Stederb. und Riddagshus. Chr. 349, 66 Jahr alt werden. Einige haben den 25sten Julius als Tobestag. Siehe Arnold. Lubec. IV, 19, 24. Alber. zu 1193

und liegt in der von ihm erbauten Klosterkirche bes heiligen 1195. Blafius neben feiner Gemahlinn begraben 1. Des Lowen Keinde und manche nur auf Wechfel Begierige freuten sich über deffen Tod, bald nachher aber wunschten sie den Tapfern, ben Belbenmuthigen zuruck. — Selten wurdigt das lebende Geschlecht die großen Manner der eigenen Zeit ohne Vorliebe und Haß, und nicht immer gelingt es die Geschichte von den entstellenden Zusätzen parteiischer Berichtserstatter zu reinigen und zu lautern; ja in dem vor= liegenden Falle haben sich, bis auf die neuesten Zeiten, fast alle Geschichtsforscher nur bestrebt bem noch fortblubenden Geschlechte der Welfen jeden Vorwurf abzunehmen, das untergegangene Geschlecht der Hohenstaufen hingegen jedes Schmuckes zu berauben und ihm jede Schuld aufzuburden. Dies Berfahren ift um fo tabelnswerther, ba beide Ge= schlechter zwar nicht von Fehlern und Irrthumern frei find, aber auch in beiden sich Manner von folder Geisteskraft und Charaftergroße finden, daß wir sie vor menschlichen Richterstühlen lossprechen und benen beigablen muffen, auf welche spätere Nachkommen zurückblicken können, um sich selbst zu kräftigen und zu erheben.

Von den Sohnen des Herzogs sollte Heinrich Braunsschweig, Wilhelm Lauenburg und Lüneburg, Otto Haldensteben mit Zubehör erhalten; doch blieben die Verhältnisse des ganzen Hauses noch lange schwankend. Für jeht war es ein bedeutender Gewinn, daß Heinrich der jüngere nach dem Tode seines Schwiegervaters Konrad (welcher am achten November 1195 starb) wirklich in den Besit der Pfalzgrafschaft am Rhein gesett wurde?

Chron. mont. sereni. Corner 805. Gerhard 432. Apogr. in Leibn. script. III, 148, und Böttiger 457.

<sup>1</sup> Die Kirche ward erbaut 1172—1194. Gorges ber St. Bla= fius = Dom zu Braunschweig.

<sup>2</sup> Falke cod. addit. Urf. 41. Godofr. mon. zu 1195. Tolner 329. Orig. guelf III, 160.

mit großen Schäßen aus Italien zurückkam, keineswegs handel und Unfrieden; sondern wünschte, durch alle Mittel seines Unsehens und seines Reichthums, einem Plane ungetheilte
Beistimmung zu verschaffen, der das Staatsrecht, ja die
Geschichte Deutschlands ganz würde umgestaltet haben. Er
verlangte: man solle die Kaiserwürde in seiner Familie erblich
machen; dasür wolle er Apulien und Sicilien unabtrennlich
mit dem Reiche vereinen, die Erblichkeit aller Lehne einführen und anerkennen, auch allen bisherigen Unrechten auf den
Nachlaß der Bischöse und Geistlichen entsagen. — Zur Unterstühung dieses Vorschlags sührte Heinrich VI Folgendes an:

"Mit dem Tode jedes deutschen Konigs war bas Reich zeither ohne Haupt, und der Zwischenraum bis zur nach= sten Wahl nothwendig eine Zeit der inneren Auflösung; ja felbst eine neue Wahl beendete nur felten diefen Zustand. Denn widersprechende Forderungen murden oft mit gleicher Beftigkeit aufgestellt und führten zur Ernennung zweier Ronige, oder zum Aufruhr der Migvergnügten gegen den durch die Mehrheit Erwählten. Nur alsdann wurde diesem Uebel einigermaaßen vorgebeugt, wenn man beim Leben des Ba= ters, dem Sohne oder nachsten Verwandten die Nachfolge ausicherte, mithin nach Weise bes Erbrechtes versuhr. Jener heimliche Groll und Neid, jene offentlichen Befehdun= gen, jener Wechsel der Unsprücke und nach Maaßgabe der aus verschiedenen Säufern Erhobenen, auch der Unsichten, Grundfage und Zwecke, haben Deutschland geschwächt, er= niedrigt und verwüstet. Herrscht bagegen nach bestimmtem Gefetz eine und dieselbe Familie, so fallen alle verwirren= ben Unspruche zu Boden, aller Ungehorsam spricht sich selbst fein, nicht mehr zweifelhaftes Verdammungsurtheil, und nach festeren Grundsagen wird im Inneren verwaltet, mit große= rer Macht wider außere Feinde gefriegt werden. — Aber, konnte man einwenden, wird nicht dieser gewaltige Zusam= menhang, diese königliche Uebermacht zur Sklaverei der übri= gen Fürsten und Stande führen? Reineswegs: Rur ihren

Vortheil habe ich fast mehr geforgt, als fur ben meinen. 1195 Denn der Ronig kann boch wohl noch eher hoffen, durch feinen Einfluß die Erbfolge ohne Gefet zu bewirken, als ein Herzog ober Markgraf gegen das Gesetz. Huch haben beren Sohne kein Recht, wider ben Willen des Ronigs und por einer neuen Belehnung, ihre Bater zu beerben. Wollte man aber auch, ohne Rucksicht auf die fruhere Geschichte und die tägliche Erfahrung, eine solche Erblichkeit der Lehne und Würden im Mannsstamme behaupten: so hat doch noch Niemand bezweifelt, daß beim Abgange mannlicher Nach= kommen das Reichslehn eröffnet und dadurch bem Ronige ein Mittel gegeben sen, seine Macht auf hochst bedenkliche und für die übrigen Verwandten fehr harte Beise zu vermehren. Diesem Mittel, durch Einziehungen ober willfürliche neue Vergabungen die Verhaltniffe im Reiche gewaltig umzuge= stalten, entsage ich freiwillig und verleihe mit dem Rechte unbeschrankter Bererbung, allen Fursten eine Sicherheit und Selbständigkeit für sich und alle ihre Nachkommen, welcher fie bei der bisherigen Verfassung gesetzwidrig, und bennoch vergebens nachstrebten. — Nicht minder gewinnen die Bi= schöfe und Geiftlichen burch die Vernichtung der koniglichen Unspruche auf ihre Besithumer; es gewinnt bas gesammte Reich durch die ruhmvolle Einverleibung von zwei herrlichen Ländern; es gewinnen endlich alle Einzelnen: benn es wird funftig Friede und Ordnung herrschen, und nach Aufhebung unnaturlicher Beschränkungen, Jedem in seinem Kreise mehr Freiheit zu Theil werden, als bisher."

Zwei und funfzig Fürsten willigten hierauf urkundlich in die Vorschläge des Kaisers. Undere dagegen, besonders die sächsischen Fürsten, widersprachen und behaupteten: "ihr Erbrecht im Mannsstamme sen nicht zu bestreiten, und ersöffnete Lehne habe der Kaiser, wie die Geschichte beweise, nicht eigenmächtig einziehen können, sondern gewöhnlich den nächsten Verwandten ertheilen müssen. Gegen die etwanige Uebermacht eines Hauses habe die freie Wahl zeitzher am besten geschüht, und daraus entstehenden Mißbräus

schen lasse sich vorbeugen. Nur einem erwählten Herrsscher könne man Bedingungen vorlegen und ihn zu deren Erfüllung anhalten: aus dem Erbrechte hingegen folge die Unumschränktheit fast unvermeidlich. Eine Aussicht, den Thron wirklich zu besteigen, hätten freilich auch jetzt nur wenige: das aber jeder deutsche Fürst doch König und Kaisser werden könne, diese Möglichkeit stelle schon Königen gleich, und keiner wolle Stand, Gefühl und Gesinnung durch ein seiges Ausgeben solcher Anrechte herabwürdigen. Uebershaupt komme es mehr darauf an, daß man das freie Leben im Inneren Deutschlands ungestört erhalte, als daß man größere Macht zur Wirksamkeit nach außen erzeuge. Die Einverleibung fremder Länder bürde endlich dem Reiche nur die Last der Vertheidigung auf, während der Kaiser die Vortheile solcher Erwerbungen für sich allein behalte."

Die Bischöfe und Geistlichen wurden größtentheils durch den in die Augen fallenden Vortheil sur Heinrichs Plan gewonnen; indessen machte Erzbischof Konrad von Mainz, welcher an der Spiße der Widersprechenden stand, bemerklich: daß jener weltliche Anspruch auf ihre Erbschaften nicht im Nechte begründet, sondern ein Mißbrauch sey, der abgestellt werden solle ohne anderweitigen Verlust. Ein solcher Verlust sinde aber unläugdar statt, wenn man die Königswahlrechte der Erzbischöse vernichte und die gesammte Geistlichkeit, in ihrer schlechthin nothwendigen Veweglichkeit und Abwechselung, der künstig unveränderlichen, erblichen und dadurch nothwendig anwachsenden weltlichen Macht, gegenüberstelle.

Der Papst endlich, ob er gleich, einigen zweifelhaften Berichten zufolge, den Plan Unfangs billigte 1, außerte

<sup>1</sup> Nach dem Chron. Rainersbrunn, bei Hofmann 24, hatte der Kaisfer die Erblichkeit nur denen versprochen, welche am Kreuzzuge Theil nahmen: aber so einseitig war der Plan keineswegs. Halberst. chron. 138. Anon. Saxo II6. Belg. chron. magn. 224. Ansbert. 128. Nach Gervas. Tilber. 943 sollte man glauben, erst Innocenz III habe

nachher besto bestimmter: "eine solche Grundveranderung in 1195. allen wichtigen Verhaltniffen ift stets gefährlich, benn bestehende Rechte werden offenbar gefrankt; ob und was aber Jeder zuletzt gewinnt, kann Niemand vorher fagen. Die in= nige Wechselwirkung, wonach die Fürsten ihre Lehne von bem Konige, der Konig seine Krone von den Fürsten erhalt, ist mehr werth als die Selbständigkeit, welche Jedem um so reizender erscheint, je eigennütziger er nur an sich denkt und auf Kosten der Uebrigen und des Ganzen zu erwerben hofft. Eine Macht muß die andere unterstützen und wie= berum in Schranken halten, und der Papst wird von fei= nem hoheren Standpunkte aus regeln und entscheiden, wenn fich das blog Weltliche etwa verwirrt. Ihm steht die Bestätigung oder Verwerfung des Konigs, ihm steht die Weihe bes Kaisers zu, und er wird diese Rechte zu behaupten wissen, welche man ihm mittelbar auf schlaue Weise ent= ziehen mochte."

Uls Kaiser Heinrich diese, gegen seine Vorschläge erhobenen Schwierigkeiten sah, entband er die Fürsten welche bereits darin gewilligt hatten, von ihrem Eide und hielt es für gerathener, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Wahl seines Sohnes Friedrich zum Könige durchzusetzen, aber keinem Unspruche zu entsagen und kein neues Recht zu bewilligen! Gewiß wollte er die Größe und Hoheit des deutschen Reiches nicht minder, als die seines Hauses, denn beides war ja für jeden Hellsehenden unzertrennlich: aber ein so ungemein geistreicher, tiefsinniger Plan, der so un= ermeßliche Folgen haben mußte und das, was sich sonst in

ben Plane widersprochen: allein zu bessen Zeit war er långst aufgegesben und er spricht bloß geschichtlich wider denselben. Pfister II, 264. Wir haben die zerstreuten Grunde übersichtlich zusammengestellt.

<sup>1</sup> Wenn Gervasius Tilb. 943 fagt: Henricus legem instituit apud Teutones ut militiae, more Gallorum et Anglorum successionis jure devolverentur ad proximiores cognationis gradus, so spricht er von dem eben entwickelten Plane, der aber nicht einmal in niederen Kreisen allgemein zur Unwendung kam.

1195. Sahrhunderten allmählich entwickelt, mit einem Male erschaffen wollte, ein folcher Plan bedurfte zu seiner Vollsühstung auch der persönlichen Stützen des Vertrauens und der Liebe. Diese hatte der Kaiser verscherzt durch seine Leidenschaften, und auch er bewies daß die größten Unlagen des Geistes und Festigkeit des Charakters, ohne Milde und Gemüthlichkeit nicht im Stande sind, die Welt auf heilsame Weise umzugestalten.

1196. Die Wahl Friedrichs zum Könige ward indeß von den Brüdern des Kaisers, von allen Fürsten und, nach einigen: Widerspruch, auch von dem Erzbischofe Konrad von Mainz

Gleichzeitig mit diesem wichtigen Unternehmen betrieb

genehmigt, beschworen und urfundlich anerkannt 1.

ber Raifer seit seiner Ruckfehr aus Italien einen neuen Rreuzzug, welcher, um der Ereignisse im Morgenlande willen, so nothwendig als zeitgemäß erschien. — Nach bem 1193 Tode Saladins wurde bessen Reich nicht allein unter seine bis Sohne, sondern auch unter Neffen, Dheime, Bettern und machtige Emire vertheilt: Ufdal erhielt Damaskus, Jerufalem und die Seekuste; Uziz, Aegypten; Daher, Aleppo; Abel ihr Dheim Krak, Schaubek und die oftlichen Gegen= den; der kleineren Herrschaften endlich war eine noch größere Bahl. Bu ber hieraus nothwendig hervorgehenden Schwa= dung, gefellten fich innere Uneinigkeiten. Rach Saladins Bestimmung follte Ufdal, der alteste unter ben Brudern, die Oberleitung des Ganzen übernehmen; aber fein Wan= bel war ohne Festigkeit, zügellose Ausschweifungen wechsel= ten mit monchischen Uebungen, und als er mehre der treue= sten Diener seines Baters entließ, wandten sich diese nach Hegypten und legten ben Grund gum Saffe zwischen ihm und Uziz. Für biefen Augenblick wurden zwar durch bie Vermittelung Abels und der übrigen Bruder Gewaltthatig= keiten verhütet?: aber die feindlichen Gesinnungen dauerten

<sup>1</sup> Admont. chr. zu 1196. Godofr. mon. Ursp. chr. Innoc. gesta 5.

<sup>2</sup> Abulf. und Abulfar. gu 1193-1196. Fundgruben V, 145.

fort, und Abel umftrickte beimlich schon seine Meffen, um 1196. zulett auf ihren Untergang großere Herrschaft zu grunden.

Bon biefen Greignissen konnten aber die morgenlandi= schen Christen ohne abendlandische Sulfe keinen Bortheil zie= ben: benn bem Grafen Seinrich von Champagne, welcher ben Ueberrest des Konigreichs Jerusalem verwaltete, schien feine Lage noch immer fo unangenehm und gefährlich, daß er sich nicht fronen ließ, um nicht baburch eine Berpflich= tung lebenstänglicher Vertheidigung zu übernehmen und sich bie Ruckehr nach Europa zu verschließen !.

Defto ernstlicher bachten ber Papst, seinem Berufe ge= maß, und ber Raifer, im Ginne feines Baters handelnd, an das Sammeln neuer Heere fur das Morgenland. Selbst Kardinale predigten das Kreuz, und Heinrich VI versprach schon im Upril 1195 auf einer Versammlung in Bari: er 1135 wolle mit nachstem Marz 1500 Ritter und eben so viel Dienstleute auf ein Sahr nach Palastina senden, fie unter= halten und jedem Ritter, sowie er bas Schiff besteige, breißig Unzen Golbes auszahlen. Dagegen schwuren die Ritter: sie wurden ben vom Raifer gesetzten Befehlshabern gehorchen, und im Fall diese während des laufenden Jahres fturben, ben ihnen bestellten Nachfolgern Geld und Lebens= mittel nach Berhaltniß der Zeit überlassen2.

Die gleiche Neigung, den Chriften in Sprien beizuste= ben, zeigte sich auf ben Reichstagen in Gelnhaufen, Worms und Maing3, und so nahmen bas Areuz die Erzbischofe Ron= rad von Mainz und Hartwig von Bremen, die Bischofe von Halberstadt, Naumburg, Berden, Regensburg, Paffau, Burzburg und Prag, die Berzoge von Brabant, Karnthen

<sup>1</sup> Hist. hierosol, 1123.

<sup>2</sup> Pertz monum. IV, 198.

<sup>3</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr. mon. Ansbert. 126. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Arnold, Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Morms, November 1195. Guil. Neubr. V, 26.

1195. und Desterreich, der Pfalzgraf Heinrich, der Landgraf Bermann von Thuringen, der Markgraf Otto von Branden= burg, der Graf Adolf von Holstein, und viele andere Grafen, Edle und Geringere. Der Raifer felbst mochte eine Beit lang anstehen, ob er sich nicht an die Spibe bes Bu= ges stellen solle: aber bei ber Erinnerung an fruhere Un= falle und so viele ihm naher liegende Geschafte, war ihm Die Behauptung vorsichtiger Mannier wahrscheinlich sehr will= kommen: wenn er Geld, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgenlande sende, so genuge er vollkommen allen

1196. seinen Pflichten; wogegen es in den jegigen Zeiten durchaus unrathsam erscheine, daß er selbst das Reich verlasse. -Nachdem man nun alle vereinzelte Pilgrimschaften unterfagt hatte, weil sie die Krafte der Christen schwachten und die Saracenen bereicherten2, zog ein Theil der Rreuzfahrer durch Ungern gen Konstantinopel; ber andere über die Alpen nach Stalien, und erreichte auf apulischen Schiffen am 22sten September 1196 den Hafen von Uffon3.

Dadurch wurden die Apulier zwar von der Furcht be= freit, der Kreuzzug sen eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein solches Hulfsheer verfuhr der Raiser hart und graufam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aufsicht bes Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Nea= pel niedergeriffen, und im December dieses Jahres kam ber Raifer felbst nach ber erften Stadt. Sier ließ er ben, auf feiner Flucht von einem Monche an Diephold verrathenen Grafen Richard von Acerra, den Schwager Tankreds, an den Schweif eines Pferdes binden, durch die Strafen schlei= fen und bei den Beinen aufhangen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, band ihm des Kaifers Narr' einen schwe=

<sup>1</sup> Hemingf. II, 85.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. 40.

<sup>3</sup> Noch andere segelten burch bie Meerenge bei Gibraltar nach Italien.

<sup>4</sup> Db ber Rarr es aus Mitleiden that, ober um bem Raifer zu gefallen, der einen schnelleren Tod wunschte, ober ob er ben Grafen ba=

ren Stein an den Hals, daß er sich endlich erwürgte. Ri= 1196. chard büßte nicht ohne Ursache, denn er hatte den Grafen von Andria verrätherisch gefangen und umgebracht!: aber man soll Frevel nicht durch Frevel überbieten und sich da= durch von allem Menschlichen lösen.

Diephold ward jest zum Grafen von Acerra ernannt 1197. und eine allgemeine Schatzung in Upulien ausgeschrieben; bann begab sich ber Kaiser nach Sicilien. hier hatte Kon= stanze während seiner Abwesenheit der Regierung vorge= standen, und manches Geschäft ohne Ruckfrage abgemacht, manche Urkunde ausgestellt, ohne ihres Gemahls zu erwäh= nen?. Einerseits mochte Beinrich dies gern geschehen lafsen, damit sich ber haß und der Widerspruch nicht allein gegen ihn febre; auch konnte er keinen naturlicheren Stell= vertreter finden, als die Erbinn des Reichs: aber auf der anderen Seite war es gleich naturlich, daß die hart Behandelten in Konstanzen eine milbere Gesinnung voraus= fetten und fie von den strengen Gewaltschritten ihres Ge= mahls abzuwenden suchten. Freilich wollte sie Kaiferinn senn und ihr Recht nicht aufgeben: aber sie blieb doch immer die Bafe Tankreds, deffen Kinder blieben ihre nachsten Ber= wandten, ein Rrieg gegen diese war ein innerer Familien= frieg, und niemals konnte sie die Unsicht des deutschen Beinrich über die Natur und die Behandlung der Eingeborenen ihres Reiches ganz theilen. Daher entstand gewiß Berbacht und Mißhelligkeit zwischen beiden Gatten: allein Beinrich VI war in den letten Jahren viel zu übermachtig, als baß Ronftanze eine offene Emporung hatte magen konnen. Außer=

burch noch beschimpfen wollte, ift aus den Worten bei Rich. S. Germ. so wenig ganz deutlich, als ob der Narr ihn erwürgte, oder der Graf es selbst that, um sein Leiden zu beendigen. Aerzte zweiseln, daß Temand zwei Tage lang an den Beinen aufgehangen senn und forts leben könne.

<sup>1</sup> Oben S. 538.

<sup>2</sup> Mongitor bullae 67.

ten lagen noch viel andere Gegengründe so nahe, daß wir den unerwiesenen Behauptungen¹; sie habe je zum Aufsstande oder zur Krönung eines Dritten, mit Zurücksetzung der Anrechte ihres Sohnes, die Hand geboten, ohne Bebenken widersprechen dürsen. Wislinge sagten freilich²: wenn man dem Könige Schach bietet, wird ihn die Königinn nicht vertheidigen; allein Heinrich VI, dem jetzt sogar die Afrikaner ängstlich Zins zahlten und große Geschenke sandten, war kein schwacher Spielkönig, und mußte neue Unruhen im Inneren um so mehr zu vermeiden suchen, als ihn Ereignisse und Plane mancherlei Art sehr lebhaft bes schäftigten³.

Buvorderst war in Deutschland eine große Kehde ausge= brochen. Bertold V von Zäringen, welcher, gleich ben mei= sten Gliedern feines Hauses, nicht nach Kriegsglanz und großer Herrschaft trachtete, sondern durch die heiteren und preiswurdigen Runfte des Friedens feine Unterthanen beffern und beglücken wollte, hatte alle Unmahnungen zum Rreuz= zuge, alle bestimmte Aufforderungen zu italienischen Kriegen ruhig an sich vorübergeben lassen. Das fen nicht ungestraft zu dulden, meinte Konrad, des Kaisers Bruder, welcher nach Herzog Friedrichs Tode den großen und schönen Lanbern, Franken, Schwaben, Elfaß und bem welfischen Erbe vorstand. Konrad wird gerühmt als fehr tapfer, freigebig und großartig: aber im Gefühle seiner Ueberlegenheit, ließ er seiner Willkur freien Lauf und bing allen Luften nach, anstatt sie mittelft der ihm von Gott gegebenen Rraft zu beherrschen. Das wurde die Urfache feines Berberbens. Siegreich war er schon bis in den Mittelpunkt der garingi=

<sup>1</sup> Siehe in Murat. ann. 1197 die grundliche Prufung dieser Rache richten. Roger Hov. 772. Ann. Lub. V, 2.

<sup>2</sup> Salimbeni 359.

<sup>3</sup> Godofr. mon. Aquic, auct. zu 1194. Die Sandel mit Baringen können wir an biefer Stelle nicht umftanblicher ergablen.

<sup>4</sup> Otto S. Blas, cap. 37 gtt 1191.

schen Länder, bis Durlach gebrungen; da ertappte ihn, laut 1196. eines Berichtes, ein Mann bei seiner Frau im Chebruche und stach ihn nieder. Nach einer anderen Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, die ihn aber, von hoch= fter Angst bedrangt, so heftig in das linke Auge bif, daß fich baraus eine große schwarze Blase entwickelte, an welder er binnen drei Tagen starb 1. — Kaiser Heinrich er= schrak sehr über den Tod Konrads und verlieh sogleich das Berzogthum Schwaben, damit es nicht in fremde Bande gerathe, seinem Bruder Philipp; welcher auch nach Deutsch= land eilte, auf dem Gunzenlech bei Augsburg ein prachti= 1197. ges Beilager mit Frenen hielt2, die Großen des Landes über die öffentlichen Ungelegenheiten befragte, und von vie= ten Mannen begleitet wieder aufbrach um seinen Neffen, ben jungen Friedrich, nach Deutschland zur Salbung und Aronung abzuholen.

Mehr noch als diese deutschen und Familienangelegen= beiten, beschäftigte den Raifer der Plan zur Eroberung des griechischen Reiches. Er wollte dadurch fur immer festen Kuß in Usien fassen und ben Kreuzzügen, welche bei allem Eifer zeither mißlungen waren und mißlingen mußten, erft bie wahre Grundlage und Haltung verschaffen; er wollte bas jammerlich abgestorbene, aufgelosete griechische Raiser=

<sup>1</sup> Die Nachrichten von seinem Frevel sind zu bestimmt, als daß wir einzelne Erwähnungen eines naturlichen Todes vorziehen könnten. Conradi cat. imp. 1190. Admont. chr. Ursperg. chron. Die Chrono: togie ift unsicher. Bei Vergleichung aller in Bunau G. 348 gefam= melten Stellen, ift es am wahrscheinlichsten baß Konrad schon 1195 ober 1196 starb: weil Raiser Heinrich bavon noch Nachricht erhielt, Phi= tipp belehnte, und dieser die Nachricht von des Raisers Tode erft auf der Ruckreise aus Deutschland, in Viterbo bekam.

<sup>2</sup> Weing. chr. 799. Nach Otto S. Blas. c. 41, Imperator (1195) Irenam Philippo fratri suo desponsavit. c. 44: Anno 1196 in pentecoste nuptias magnifice celebravit. Man kann zweifeln, ob oas erfte eine bloße Berlobung war, ober eine vollzogene Beirath, wonach sich auch bas Alter ber Kinder bestimmt.

1197 thum neu beleben und mit biefer neuen Beit einer frafti= geren Weltherrschaft, auch die Serstellung einer einigen recht= glaubigen Kirche verbinden. — Und warum foll diefer Plan, fo fragten beffen Begunftiger, unausfuhrbar beigen? Wenn bie Normannen mit geringeren Kraften, und in Zeiten wo die Herrschaft der Romnenen noch in ihrer Bluthe stand, oft so nabe daran waren ihn zu verwirklichen: wie viel eher muß bies bemjenigen moglich fenn, welcher bas romisch = beutsche Kaiserthum mit der sicilischen Krone verbindet und felbst von einer machtigen Partei in Griechenland bazu auf= gefordert wird!

1194

Schon früher verlangte namlich Seinrich VI, daß Rai= bis fer Ssaak Angelus den Franken im Morgenlande unver= züglich Hulfe leiste und ihm das Land von Epidamnus bis Theffalonich abtrete, weil die Normannen aus biefer ihrer alten Eroberung nur durch ben Betrug der Griechen ver= trieben waren. Che jedoch Isaak hieruber einen Beschluß faßte, ward er im Upril 1195 durch seinen Bruder Merius III vom Throne gesturzt und geblendet. Thoricht meinte der neue Raiser, wenn er sich mit Verlen und Sbelfteinen bebeckt und umgeben von der glanzenden Pracht seines Sofes ben beutschen Abgeordneten zeigte, fo wurden diese von Ehr= furcht ergriffen sogleich ihre Forderungen beschränken. Statt beffen erhohten fie diese und außerten: "wenn die Griechen nicht Alles und Jegliches bewilligen, so werden sie ohne Ber= zug mit Mannern kampfen muffen, die weibischen Schmuck zu erobern verstehen, obgleich sie ihn sonst verachten." Sier= auf gab Merius nach und schrieb (zur Aufbringung ber aroken Summen, welche Beinrich verlangte um fich in bem Maage zu starken, wie er die Griechen schwachte) eine fo= genannte beutsche Steuer aus, vermoge welcher Bornehme wie Geringe, Geiftliche wie Laien einen Theil ihres Bermogens einzahlen follten 1. Diefer Steuerplan fam indeß bei ber allgemein entstehenden Unzufriedenheit so wenig zur

<sup>1</sup> Nicet. Alex. I, 306.

Ausführung als ein zweiter Vorschlag, die entbehrlichen 1197. Kirchengefäße wegzunehmen; worauf Alexius die Gräber und Denkmale der früheren Kaiser, welche keinen Fürssprecher und Vertheidiger fanden, ausplünderte und nur dem Grabe Konstantins kein Leid anthat, — weil ihm hier ein Dieb zuvorgekommen war! Durch Mittel so unanstänstiger Art brachte er eine nicht unbedeutende Summe Gelsbes zusammen, welche aber Heinrich VI nie erhielt.

Dieser hatte seitbem wiederum Einzelne wegen angeb= licher Verschwörungen gestraft, und vielleicht erst dadurch ben Burgvogt von S. Giovanni in Sicilien 2 zu einer wirk= lichen Emporung veranlaßt. 2013 sich die vom Raifer hier= auf unverzüglich angeordnete Belagerung biefes, von Natur festen Ortes in die Lange zog, so jagte er bisweilen zur Zeitkurzung in den Waldern von Augusta?. Nach einer folchen am sechsten August in gewaltiger Site vorgenom= menen Jago, trank Beinrich schnell kaltes Quellwasser und feste sich unvorsichtig ben Einwirkungen ber folgenden fuh= Ien Nacht aus. Hievon erkrankte er so schwer, daß man ihn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28sten Gep= tember 11973 in Gegenwart feiner Gemahlinn im zweiund= breißigsten Sahre seines Alters starb. Vor dem Sinscheiden bereute er seine Fehler und Sunden, und wurde, sobald der Papft den über ihn gesprochenen Bann aufgehoben hatte, in Palermo feierlichst beigesett. Nach fast 600 Sahren er= öffnete man sein Grabmal, und der wohl erhaltene Leich= nam sah noch immer finster und trosia aus 4.

<sup>1</sup> Vielleicht ist dieser Burgvogt der Johann, dessen Arnold von Lübeck V, 2 erwähnt.

<sup>2</sup> Auct. inc. ap. Urstis.

<sup>3</sup> Neber ben Todestag und das Todesjahr Heinrichs VI sinden sich unzählige Abweichungen; das Angegebene ist unstreitig das Nichtige. Ersurt. chr. S. Petrin. Baron. ann. zu 1186, c. 17. Admont. chron. Sanese chr. 17. Murat. ann. Wir ersparen uns manche unnüge Citate. Ueber die Lösung vom Banne, Roger Hov. 774.

<sup>4</sup> Daniele 42. Zugleich ein Beweis, daß er nicht vergiftet wurde, II.

## 594 Tod Heinrichs VI und Cölestms III.

1198. Biele Deutsche beklagten laut seinen Tod, denn er würde das deutsche Reich bei längerem Leben über alle Reiche ershoben haben; die Apulier und Sicilianer hingegen freuten sich von seiner Tyrannei erlöset zu seyn: Alle sahen einer ungewissen gefährlichen Zukunft entgegen. Db aber die weltliche oder die geistliche Macht in der nächsten Zeit das Uebergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kaiser= und Papst=Wahl ab: denn etwa drei Monate nach Heinrich VI, am achten Sanuar 1198, starb auch Papst Colestin III.

was auch schon Burchard (vita Frid. I, 108) nach glaubwürdigen Zeugnissen läugnet. Die Denkmunze mit den Bildnissen Heinrichs und Konstanzens, ist neu und unächt. Daniele 50.

<sup>1</sup> Innoc. epist. I, 1. Rigord. 41. Pagi z. b. J., cap. 1.

## Viertes Hauptstück.

Sogleich nach dem Tode Papst Colestins versammelte sich 1198. ein Theil der Kardinale im Kloster des heiligen Gregorius zur Berathung über die bevorstehende Wahl; die übrigen hielten gleichzeitig des Berftorbenen Todtenfeier in der Kirche Konftantins. Sene wollten, ber größeren Bahl nach?, ben Kardinal Johannes von Salerno erwählen; welcher es aber nicht allein aufs Bestimmteste ablehnte, sondern auch bie zehn ihm geneigten Wahler vermochte, ihre Stimmen bem Kardinale Lothar zu geben. Hiedurch verloren alle anderen Vorschläge ihr Gewicht, und nachdem die vorher mit der Todtenfeier beschäftigten Kardinale sich ebenfalls eingefunden hatten, wurde Lothar einstimmig zum Papst erwählt3. Drei Tauben, so erzählt man, flogen während ber Berathung in ber Kirche umber und zulegt fette sich eine weiße, was fur gunstige Vorbedeutung galt, zu feiner Rechten nieder.

<sup>1</sup> Dies Moster hieß bamals clivi Scauri. Wilken V, 60; Hur= ter I, 79.

<sup>2</sup> Donio 219.

<sup>3</sup> Innoc. epist. I, 11.

1198. Innocenz III1, so nannte sich der neue Papst, war ein Sohn bes Grafen Trasimund von Signia, und einer eblen Romerinn Rlaricia. Er erhielt seine Bilbung zunächst in Rom, bann in Paris, endlich in Bologna?. Gregor VIII ernannte ihn zum Unterhelfer, Klemens III im Jahre 1190 zum Kardinal der Kirche des heiligen Sergius und Bacchus in Rom, welche Kirche er auch aus eigenen Mitteln neu erbaute. Un den Streitigkeiten der Kardinale nahm er bisher keinen Theil, und schien nur mit wissenschaftlichen Urbeiten beschäftigt. Seine, vor der Erhebung zur papst= lichen Wurde a entworfenen Schriften: von den Geheinmiffen der Messe, von der vierfachen Urt der Che, Erläuterungen ber Bufpfalmen und des Petrus Combardus, über das Elend des menschlichen Geschlechtes, Gespräche zwischen Gott und einem Sunder u. a. m. sind Beweise, baß er mit Jedem wetteifern konnte in damaliger Gelehrsamkeit und

<sup>1</sup> Gesta Innoc. 1. Contelori geneal. Notices VI, 142. Siehe vor allen neuern Werken: Hurters Geschichte Papst Innocenz III, zunächst über Stammbaum und Herkunft I, 4. Das Bildniß des Papstes welches Hr. Hurter sür ächt hält, schien mir schon früher unbeglaubigt, und ich bin in dieser Meinung sehr bestärkt werden, seitz dem ich sah daß es mit dem des Rardinals Limenez (siehe Present Geschichte Ferdinands des Ratholischen) eine sprechende Achnlichteit hat. Beim Mangel eines ächten Bildes hat man höchst wahrscheinlich das des hochberühmten Kardinals zum Grunde gelegt.

<sup>2</sup> Bon Uguccione, bem Lehrer Innocenz III in Bologna, f. Memor. d'illustri Pisani I, 151. Sarti I, 296. Ueber ihn felbst, ebendas. S. 312.

<sup>3</sup> Gewiß ist das meiste vor der Erhebung ausgearbeitet (Mart. Fuld. 1698. Biblioth. pontific. 118); doch sagt Innocenz in der Borrede zur Erklärung der Bußpsalmen: weil ihn die vielen Gesschäfte von heiliger Betrachtung absührten und zu leicht in Fehler und Sünden verwickelten, habe er diese Beschäftigung erwählt. Erschrieb außerdem Predigten, Gebete, Hymnen. In jenen sünd die biblischen Stellen sehr auf einander gehäuft, und an mystischen und sinnbildlichen Deutungen ist Ackersluß. Opera I, 208, 420 u. s. w. Ueber seine Geschäfte als Kardinal, Hurter I, 9.

damals geschätzem Scharssinne. In dem zuletzt erwähnten 1198. Gespräche des Sünders mit Gott erklärt jener seine Bestorgniß': der Geistliche möge ihm lange Pilgerungen, etwanach Ferusalem auslegen, wodurch sein ganzes irdisches Gut und Hauswesen zu Grunde gehe; welche Ansicht Gott indessen gründlich prüft und berichtigt. Der Sünder sürchstet, Gott werde ihm die Menge seiner Fehler nicht verzeihen; worauf dieser antwortet: er wolle nie das Unmögsliche, noch den Tod des Sünders. An ihm, der die Güte selbst sen, zu verzweiseln, müsse vielmehr als die höchste, unverzeihlichste Sünde betrachtet werden. — Ueberall sinden sich in diesem Gespräche Hinweisungen auf diesenigen Retztungsmittel, welche die Kirche darbietet, und als die höchste Behörde auf Erden erscheint der Papst, der Statthalter Gottes.

Noch eigenthumlicher und bezeichnender sind die Betrachtungen, worin das Elend des menschlichen Geschlechtes auf eine Alles umfaffende Beise bargelegt wird. Unreine Erzeugung, ekelhafte Ernahrung im Mutterleibe, Schlech= tiakeit bes Stoffes woraus ber Mensch sich entwickelt, Bulf= lofigkeit bes Kindes, Qualerei in mannlichen Jahren, Sin= fälligkeit des Alters, Rurze des Lebens u. f. w. — Ist der Mensch auch nur einem Baume vergleichbar? Diefer duftet in lieblichen Gerüchen, jener verbreitet scheußlichen Gestanf; bieser trägt herrliche Früchte, jener Speichel, Urin und Roth. Scheints euch aber, daß der menschliche Korper (gleich bem Baume) Stamm, Burgel und 3weige habe, o so erkennt vielmehr darin die größte Aehnlichkeit, daß ber Wind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern mochtet ihr euern Geist erheben: aber er wird niedergedrückt und beschränkt durch den Körper, und eure anmaakliche Weisheit hat euch noch nicht einmal dahin gebracht, eure Unwissenheit einzusehen. Die Sterblichen eilen hin und wieber, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abgrunde, bringen in die Tiefen der Erde und bes Meeres, wagen

. . .

<sup>1</sup> Innoc. III. dialog. Mscr. 363.

1198. sich über die Fluthen, trohen Stürmen und Gewittern, graben und schmelzen die Metalle, bilden und glätten die Steine, fertigen sich Kleider und bauen sich Häuser, pflanzen Gärten, pflegen Weinstöcke, besäen die Felder, sischen, jagen und vogelstellen, denken und grübeln, rathen und ordnen, binden und lösen, handeln und betrügen, klagen und streiten, rauben und werden beraubt, kriegen und werden befriegt: Alles damit sie Schähe gewinnen, Ehren erlangen, Würden erjagen, Macht erhöhen; — und doch ist auch dieses nur eitele Mühe und tödtende Betrübniß!

Sehet die Leiden der Urmuth: den Bettelnden ergreift Scham und ben Schamhaften ber Sunger; beiden fteht bie Verführung zu Lastern an der Seite. Die Reichen bagegen trifft Mube beim Erwerben, Furcht wahrend des Besiges, und Schmerz im Berlufte. Ueberfluß entnervt fie, ober macht sie frech und hochmuthig. — Sehet den Sklaven: er leidet nicht bloß, sondern tragt seine Schmerzen unbemit= leidet gang allein. Betrachtet ben herrn: ift er ftreng, fo wird er gehaßt; ist er milbe, so wird er verachtet. - Der Chelose leidet an steter Begier, die, befriedigt oder unbefriedigt, immer vom Uebel ift: ben Berehlichten bagegen bruden die Sorgen des Hauswesens. Denn die Frau ver= langt Kleider, Schmuck, Dienerinnen u. f. w. mehr, als die Einnahmen des Mannes erlauben; und wenn er dieses verweigert, so seufzet, schmollet, brummt und weint sie Tag und Nacht!. Die Schone wird von Underen gesucht, die Häßliche von Underen verachtet: das aber, was Biele suchen, ist schwer zu bewachen, und das lastig zu behalten, was fein Dritter haben mochte. Den Ginen verführt bie reizende Geftalt, ben Zweiten ber befonnene Beift, ben Drit= ten ber leichte Scherz, ben Vierten bas Geld: Alle haben ihre leicht verwundliche Seite, und Allen werden die Fehler vor der Hochzeit leicht verborgen. Nachher aber kommen die Leiden, und dann muß man zusammen bleiben, oder

<sup>1</sup> Plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

die, eine zweite Che nicht erlaubende, Trennung führt wie= 1198. ber zu den Plagen der Chelosen.

Daß die Bosen leiden, scheint gerecht und natürlich: aber geht es den Guten und Heiligen besser? Hier ist ihr Gesängniß, nicht ihre Heimath und ihr Glück. Alles steht sich seindlich entgegen: der Geist und das Fleisch, der Teufel und die Reinen, die Menschen und die Thiere, die Elemente, die Neiche, die Volker! Zeigt sich auch einmal Friede und Freude, so ist doch beides nur kurz, und durch innere Mängel, oder äußeren Neid und Gewalt getrübt. Desto häusiger, unerwarteter, dauernder tritt der Schmerz hervor, und der überall nahe Tod umgiebt das ganze Gesschlecht. Denkst du im Schlase Ruhe zu sinden, so schreschen dich die sinsteren Träume, oder die heiteren täuschen dich schmerzhaft beim Erwachen.

Ware man aber auch sicher vor eigenem Leiden, wessen Brust ist so von Eisen, daß ihn fremder Schmerz nicht erzgriffe? wer so geschützt, daß fremde Ungerechtigkeit ihn nicht berührte? Wenn der, auf Erden allein Reine und Schuldslose lose dadurch nicht von Leiden befreit blieb; welch Schicksal erwartet die Menschen? Durch alle Verhältnisse, durch alle Richtungen menschlicher Thätigkeit, durch alle Begierden, Leidenschaften, Irrthumer und Laster hindurch, ist nichtsals Elend bis zum Tode, ja drüber hinaus im Fegeseuer, der Hölle, bis zum jüngsten Gerichte!

Dieser, hienach allem Irdischen völlig abgestorbene, es in seiner allseitigen Nichtigkeit tief erkennende Mann, ward in so schwierigen Zeiten der Nachfolger des bejahrten, gestuldigen Colestin. Und die Kardinale hatten sich nicht geirrt; vielmehr war durch die uneigennützige Erwählung des erst siebenunddreißigjährigen Innocenz, besser sür denherrschaft gesorgt worden<sup>2</sup>, als deren Feinde glaubten

<sup>1</sup> Dieser Auszug enthält das Wesentlichste aus der Schrift de miseria condit. humanae.

<sup>2</sup> Auch Walter von der Bogelweide sagte: O we, der babst is ze jung, hilf herre diner Kristenheit. Manesse S. 102.

1198, und ihre Freunde zu hoffen wagten. — Eben weil alles blog Erdische, in seiner zerstreuten Haltungslosiakeit für ihn gar keine Bedeutung hatte, bedurfte Innocenz eines hoheren Bindungsmittels, eines darüber hinaus liegenden Mittelpunktes, einer anderweiten Unsicht; durch welche bas Bereinzelte in Zusammenhang kam, das Thorichte Berstand erhielt, und das vorher Hinfallige und Jammerliche Festig= keit und Freudigkeit erwarb. Abgesehen aber von dem demuthig stillen Vertrauen auf die Erlosung durch Jesus Christus, aab es auf der ganzen Erde nur eine Stelle, nur einen Beruf, welcher all biefen Forderungen genügte. Der Papft, diefer Statthalter Gottes auf Erden war, nach der katholischen Unsicht, um deswillen aus dem Kreise aller irdischen Ubhängigkeit herausgehoben und über alles Irdische gesett, damit er und die unwandelbare Rirche den Sulfsbedurftigen ein sicherer Unker, ben Bofen ein Schrecken, der irdischen Herrschaft ein Reiniger und der irdischen Rnechtschaft ein Trofter sen 1. Diesen himmlischen, Alles umfaffenden Beruf, den niederen Wirkungstreifen weltlicher Konige als etwas Gleichartiges gegenüberfeten und wegen des Vorranges streiten, erscheint durchaus thoricht. Unftatt in übereilter Unmaagung zu wahnen, ihr weltliches Treiben und des Papstes beilige Berrschaft standen auf gleichem Boben; follten die Ronige und Fürsten vielmehr bem Sim= mel banken, baß er in seiner Barmherzigkeit eine Macht hoberen Ursprungs auf Erden begrundete, zu welcher sie, wie zu etwas Erhabenerem, Dauerndem und Tadellosem, ehr= furchtsvoll hinaufsehen konnen, und daß ihnen ein untrüg= licher Leitstern bingestellt ift, um sie aus ihren Irrfalen zu erretten. - In dem Maage als der Mond und die Planeten ber Sonne naber stehen, wird ihnen großeres Licht und größere Warme zu Theil: in bem Maaße als fie sich

<sup>1</sup> Alle diese Ansichten und Behauptungen sind aufs Bestimmteste in den Briefen des Papstes ausgesprochen.

aus dem Kreise dieser Einwirkung entfernen, entweicht ihr 1198. Leben und der Tod bricht herein. In demselben Berhalt= nisse steht die, alles eigenen Lichtes und einer unabhängigen Bahn ermangelnde weltliche Macht, zu der selbständigen, Leben in sich tragenden und Leben verbreitenden geistlichen Macht.

So betrachtete Innocenz das Papsithum, danach ergriff er seinen großen Beruf, und der anscheinend sonderbare Gegensatz früherer spitzsindiger Untersuchungen mit den spåteren Worten und Thaten, ist hinreichend erklärt. Zwar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Forschungen, auch noch jetzt darauf ein künstliche Fragen der Schule schule mäßig zu erörtern, dann aber setzte er hinzu: "so viel auf scholastische Weise; als Papst dagegen und Statthalter Christi antworte ich u. s. w."

Was seiner Gestalt an Größe sehlte, ersetzen die bezteutenden Gesichtszüge und die außere Haltung<sup>3</sup>. Er war streng und sest gegen Widersetliche, im Umgange aber milde und selbst ein Freund anständigen Scherzes, so wie ein heizterer Zuschauer bei Volkssesten<sup>4</sup>. Zwischen Geiz und Verschwendung geschickt die Mitte haltend, sparte er bei manzchen Zweigen der Ausgaben, um desto mehr sur Almosen und für die, von ihm sehr geschätzte<sup>5</sup>, Baukunst übrig zu behalten. Kirchliche Uebungen versäumte er nie, und man rühmte ihn als einen guten Chorsänger. Sein Gedächtniß war sehr stark. In der Rechtswissenschaft hatte er ungemein

<sup>1</sup> Gesta c. 11.

<sup>2</sup> Innoc. coll. decret. 546. Mit Recht bemerkt Hurter (III, 14) daß Innocenz immer den Einfluß der Lehren und kirchlichen Unordenungen auf das Leben hervorhebt.

<sup>3</sup> Forma conspicuus. Güntheri hist. Const. IX, nach dem Bericht eines Augenzeugen. Mariotti Memor. I, 3, 423.

<sup>1 1209</sup> bei den Botksfesten in Biterbo. Bussi 114. Salimbeni 215, 220.

<sup>5</sup> Ptol. Luc. ann. zu 1198. Vasari II, 173.

1198. große Kenntnisse, und sprach eben so gründlich und gewandt, als er schrieb.

Aber alle diese Einzelheiten finden erst dadurch ihren Mittelpunkt und ihre Bedeutung, daß in ihm ber Geift, die Festigkeit, die Besonnenheit, die Charakterkraft war, welche den geborenen Herrscher bezeichnet, und daß dieser Herrschergeist (vermoge jener Unsicht des Papstthums) Rechte und Pflichten, Bahn und Ziel auf die großartigste Weise vorgezeichnet fand'. Allein je hoher er fich, feinen Beruf und feine 3wede ftellte2, befto gefahr= licher und verwerflicher ward andererseits jeder Brrthum und jeder Miggriff, defto ichneidender ber Gegensatzwischen der ideellen Unsicht und ber wirklichen Ausführung. Daß es nicht gang an solchen Uebelständen fehlte, wird mancher Theil der folgenden Geschichte, insbesondere die der Albigenserkriege, zeigen3.-Huch darf nicht vergessen werden, daß die Zeiten fehr gun= stig für die Ausführung der Plane des Papstes waren; obgleich gewiß nur Wenige verstanden haben wurden, sie fo zu benugen und zu lenken.

Kaum waren die feierlichen auf die Papstwahl sich beziehenden Aufzüge in Rom vorüber, so wurde das Wolf

<sup>1</sup> Monach. Patar, 669. Memor. Reg. 1078. Aquic. auct. zu 1197. Alber. 413. Cardella I, 2, 172. Innoc. Opera I, 321. Sermones I, 184. Innocenz III, ein wahrhaft hochwürdiger Mann, sagt Joh. Mütter, Werke VI, 272.

<sup>2</sup> Dieser Fingerzeig mag, zu Vermeibung von Misverständnissen, hier Plas sinden; ganz unpassend aber ware es, wenn der Geschichtzschreiber hier versuchen wollte, obige Ansichten aus protest antisch em Standpunkte umständlich zu prüsen. Indes werden Feinde des Papstthums schon in diesem Buche und noch weit mehr in der Geschichte Friedrichs II, die damaligen Gegengründe entwickelt sinden.

<sup>3</sup> Allerdings hat man versucht, mit bloßem Lichte ohne Schatten zu malen; sind benn aber berlei Versuche als gelungen zu betrachten, und ist die Geschichte nicht von der bloßen Lobrede, dem Panegyrikus versschieden?

unruhig und verlangte dringend die von jedem Papste ge= 1198. wöhnlich bewilligten Geschenke. Innocenz verschonte sogar Kirchenschäße nicht, um die Begehrlichen völlig zusrieden zu stellen; stärkte aber hiedurch seine Partei so sehr, daß er den Senator, welcher nebst seinen Rechtsbeisigern dem Kaiser gehuldigt hatte, aus eigener Macht neu ernennen konnte. Dieser schwur nunmehr, er wolle Innocenz und die Kardinäle schüßen, erklärte sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig und erkannte sogar das Recht des Papstes, ihn nach Belieben abzuseßen. Hiemit war sur sunocenz doch ein sester Punkt gewonnen, man gehorchte ihm doch wenigstens in Rom; aber bis zu den Thoren dieser Stadt erstreckte sich seit Heinrich VI die Herrschaft des Kaisers und seiner Statthalter, und Niemand achtete das Eigen= thum, viel weniger die mittelbare Herrschaft der Kirche.

Seinem Rechte und ben Zwistigkeiten vertrauend, welche um diese Zeit in Deutschland und Italien alle Gegner des Papstthums schwächten, schickte Innocenz unverzüglich zwei Kardinale an Markuald mit der Weisung, er solle die der Kirche gehörigen Landschaften zurückgeben. Markuald oder Markwart von Unweiler2 (Seneschall des Reiches, Berzog von Navenna und Nomaniola, Graf von Molisi, ein kluger und verschlagener Mann, der als Gunftling Beinrichs VI nicht minder Geld wie Macht gewonnen hatte) versprach in seiner Untwort: er wolle der Kirche treu senn und ihre Macht hoher heben, als sie seit Konstantin gewesen; nur moge Innocenz die Einwohner der Mark Unkona nicht zur Huldigung anhalten laffen, ehe er ihn gesprochen habe. Innocenz bewilligte, hierauf eingehend, bem Berzoge ficheres Geleit; aber in dem Gespräche, welches zwischen diesem und den neuen papftlichen Bevollmächtigten nunmehr ftatt=

<sup>1</sup> Gesta 2. Innoc. ep. I, 577. — Des Rog. Hov. 778 abweichende Nachrichten, daß Innocenz das Geschenk verweigerte, die Romer hier auf plunderten und er sie bannte, sind minder glaubwürdig.

<sup>2</sup> Benigni I, urf. 13. Bergi. Rubeus Rav. 361.

1198 fand, laugnete er sein fruheres Unerbieten und behauptete: er fen burch bas, was fein Schreiber niedergefchrieben haben mochte, um so weniger gebunden, ba er Geschriebenes nicht lesen konne. Kur so listige Ausflüchte und andere Unbilden belegten ihn die Kardinale mit dem Banne und sprachen feine Untergebenen von dem ihm geleisteten Gide los'. Doch traten sie in Bezug auf die Stadte der Mark Unkona mehr als Rathgeber, denn als Befehlshaber auf; der von jenen verlangte Eid war mehr ein Bundes = als ein Unterwer= fungs = Eid2, und ihre Vorrechte wurden eher erhoht als vermindert. Hiemit ward indessen Ruhe und Ordnung in ber Mark Unkona nicht sogleich begründet: denn die Un= forderungen des Papstes, ob sie gleich milber blieben als die der weltlichen Herrscher, erschienen dennoch vielen kaifer= lich = oder freigefinnten Burgern unleidlich; Parteien und Unbilden dauerten fort, ja die Einwohner von Forli waren bem Berzoge noch so eifrig zugethan, daß sie einen Ber= wandten des Papstes gefangen nahmen und freventlich auf= hangten. Innocenz mußte Rriegs = Geld = und leberredungs= Mittel anwenden, um sein Ziel zu erreichen, und erst als auch Forli und Cefena mit Gulfe von Bologna und Ras venna besiegt waren3, unterwarfen und beruhigten sich alle übrigen Stadte. — In der Eigenschaft eines Landesherrn belieh er nunmehr den Bischof von Firmo mit den welt= lichen Besitzthumern 4.

Alls Konrad von Lukelinhart', der vom Kaiser eingesseite Herzog von Spoleto, so bedenklichen Vorgang sah, bot er dem Papste für die Bestätigung seiner Besitthümer

<sup>1</sup> Innoc. ep. I, 38.

<sup>2</sup> Ciatti 279, 295.

<sup>3</sup> Innoc. ep. III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi 231, Bonoli 60.

<sup>4</sup> Catalanus 153.

<sup>5</sup> Luzenhart, ein schwäbisch Dorf. Eles Gesch. v. Wirtenb. II, 161. Savioli zu 1198 stellt ihn mit dem Hause oder Herzegehume Meran in Verbindung. Hormayr in den Wiener Jahrb. XXXVIII, 52, vermuthet daß von zwei verschiedenen Personen die Rede ist.

die baare Zahlung von 10,000 Pfund Silber, einen jahr= 1198. lichen Bins von 100 Pfund, die Stellung von 200 Rei= sigen zur Vertheidigung des Kirchenstaates, die Uebergabe mehrer Festungen und bie Auslieferung seiner Sohne als Burgen der abzuschließenden Vertrage. Go vortheilhaft biese Anerbietungen auch erschienen, so meinte boch ber Papft: man konne Ginem ber bies freiwillig biete, mit Ge= walt leicht Alles nehmen; und dann hielt er es für schimpf= lich, baß er burch feine Mitwirkung ber in Italien ver= haßten tyrannischen Serrschaft ber Deutschen, Festigkeit und Dauer geben follte. Uuch unterwarf sich Konrad, übereilt ober im richtigen Gefühle seiner durchaus unsicheren Stellung, ohne weitere Bedingungen, entband seine Ba= fallen ihres Eides und ging, einer papstlichen Weisung ge= horchend, nach Deutschland zurück. — Aber schwieriger als bie Verzichtleistung auf das Ganze vom Berzoge zu erzwingen, war es die Unterwerfung der einzelnen Stadte zu er= langen; boch half bes Papstes personliche Einwirkung, welcher umherreisete und anordnete, klüglich belohnte und strafte, bis allmählich Spoleto, Reate, Uffifi, Foligno, Mocera, Perugia', ja felbst Radifofani, Uquapendente und Montefiaskone sich die neue Abhängigkeit gefallen ließen. 1199.

Hierauf nahm Innocenz das Exarchat von Navenna und die Graffchaft Bertinoro in Anspruch: aber die Weigerung bes Erzbischofs von Ravenna, welche sich selbst auf alte papstliche Berleihungsbriefe grundete?, lautete so be= stimmt, daß der Papst, unter Vorbehalt aller etwanigen Rechte bes romischen Stuhles, für jest zurücktrat3.

<sup>1</sup> Gesta l. c. ep. I, 88. II, 4. Fatteschi 123. Bussi 113. Contelori memor. 21.

<sup>2 1102</sup> schenkte Graf Hugo von Bertinoro der Kirche von Ravenna jene Burg nebst Zubehor (Savioli I, 2. Urf. 86), und als 1177 Graf Cavalcante die romische Rirche zum Erben einsetzte, bestätigte Merander III die ravennatischen Unsprüche. Fantuzzi IV, urf. 69, 90. Mittarelli III, 330.

<sup>3</sup> Gesta c. 12. Epist. I, 27.

1198 Gleich unvollendet blieben seine Verhandlungen über die bis mathildischen Güter, in deren Besitz seit Innocenz II kein Papst gekommen war. Denn hier traten seinen Unsprüchen nicht bloß die in Italien minder geachteten kaiserlichen Nechte in den Weg; sondern auch die Forderungen der Lombarden, die Unmaaßungen einzelner Städte und die Hartnackigkeit derjenigen, welche sich schon seit langer Zeit im Besitze jener Güter hehaupteten.

Immer war doch der größte Theil dessen gewonnen,

was die Papste als nachstes Eigenthum der Kirche ofter verlangt als behauptet hatten, und Innocenz konnte nun= mehr besto thatiger nach allen Gegenden, ben oben ent= wickelten Unsichten von der geistlichen Weltherrschaft gemäß, einwirken. Zuerst in Tuscien, welches jedoch nach seinen Heußerungen nicht bloß biesem allgemeinen firchlichen Berbande, fondern, laut alter Urkunden2, der besonderen Berr= schaft des romischen Stuhles unterworfen fen. Paufkliche 1198. Abgeordnete stellten hier den Einwohnern vor: wenn ja ein porübergehendes Verhaltniß zum Raifer stattgefunden habe, fo fen dies durch deffen Tod aufgelofet, und das ursprung= lichere zur Kirche trete um so mehr wieder hervor, als die Deutschen ihre Gewalt mißbraucht und drückende Abgaben beigetrieben hatten3. Diefer mit ihren eigenen Bunschen übereinstimmenden Aufforderung folgend, schlossen die tus= cifchen Stadte einen Bund und ernannten einen Vorsteher zur Leitung aller gemeinsamen Ungelegenheiten, welcher gleich den obrigkeitlichen Personen in den einzelnen Stadten schwur: daß der Bund zur Ehre und zum Schutze des romischen Stubles wirken und nur den als Raiser anerken= nen folle, welchen der Papst bestätige. Gern erlaubte biefer den Stadten des Herzogthums Spoleto, unter Vorbehalt aller kirchlichen Rechte, einem von ihm fo abhan=

<sup>1</sup> Cenni II, 200.

<sup>2</sup> Epist. I, 15, 155.

<sup>3</sup> Sismondi II, 312. Camici Urf. VI. p. 61, zu 1197.

gigen Vereine beizutreten; Pisa hingegen, welches die Kai= 1198. fer ftets auf alle Weise beschützt und bevorrechtet hatten', bielt das Bundniß seiner Ehre und seiner Macht nachtheilig, und ließ sich weder durch papstliche Wegunstigungen, noch burch den Bann zur Theilnahme bewegen.

Wichtiger, als bieje tuscischen Angelegenheiten, waren 1197. bie bes unteren Italiens. Sogleich nach Heinrichs VI Tode hatten sich Willkur der einzelnen beutschen Befehlshaber und Saß ber Eingeborenen gegen alle Fremden, fo laut und lebhaft gezeigt, daß die Raiserinn Konstanze, in eine übele Mitte zwischen beide Parteien gestellt, es für so un= moglich hielt sie zu versohnen, als gleichmäßig zu beherr= schen. Sie ließ baber zuvorderst ihren, erst dreijahrigen 1193. Sohn Friedrich, welcher sich in Jest bei der Berzoginn von Spoleto befand, nach Sicilien bringen und im Frühlinge des Jahres 1198 feierlich in Palermo kronen2. Nachstdem erklarte sie sich, ihres Stammes und Bolkes eingedenk, gegen die Deutschen, und verwies diefe und ihren Saupt= anführer Herzog Markuald aus dem Reiche3. Allein, ob sich dieser gleich nach der ihm damals noch unterworfenen Markgrafschaft Unkona begab, fo blieben doch andere Saupt= linge und Kriegsleute im Lande zuruck, und ber Aufstande und Verwirrungen war kein Ende. Hieraus entstand in ber Kaiferinn die Ueberzeugung: daß ohne eine gunstige Stellung zum Papste, weder ihre Vormundschaft, noch bie kunftige Herrschaft ihres Sohnes gegrundet und gesichert werden konne.

Früher schon war der Papst durch Abgeordnete ersucht worden: Friedrichs Unrechte unter den bisher gewöhnlichen

<sup>1</sup> Pisana monumenta 977. Huch Volterra und Pistoja habe nicht Theil genommen, Camici zu 1198, p. 26.

<sup>2</sup> Guil. Tyr. cont. 651. Nach Inveg. ann. 508 fiete bie Rronung auf den September oder November 1198; aber Daniele 59 beweiset aus einer Urkunde, daß Friedrich ichen im Mai 1198 gekrönt war.

<sup>3</sup> Inveg. ann. 500. Rich. S. Germano.

1198, Lehnsbedingungen zu bestätigen. Innocenz gab zur Untwort: "der zuerst von Hadrian ertheilte, von Klemens erneuerte Lehnbrief sey nicht allein der papstlichen Burde, sondern auch der Kirchenfreiheit unangemessen. Die Rai= ferinn muffe ben barin bewilligten Vorrechten über bie Wahlen, die Gefandtschaften, die Berufungen und die Kirchenversammlungen entsagen." — Vergeblich suchte Kon= stanze den Papst durch Geschenke von diesen Forderungen abzubringen; er hielt es fur feine Pflicht, bei biefer gun= stigen Gelegenheit die allgemeinen Anspruche des romischen Stuhles auch hier geltend zu machen. Theils burch bie Umstånde gezwungen, theils überredet, entsagte die Kai= ferinn jenen Vorrechten, und Innocenz übersandte ihr hier= auf den Lehnbrief, worin die Zahlung eines jahrlichen Zinfes von 1000 Goldstuden und die perfonliche Leiftung des Lehnseides von ihr und Konig Friedrich ausbedungen war'.

Ehe aber diese Urfunden in Sicilien ankamen, starb Konstanze am 27sten November 1198, im 43sten Sabre ihres Alters?, und hinterließ ein Testament, bes Inhalts: "der Papst ist als Oberlehnsherr Vormund Friedrichs und erhalt, ben Ersatz etwaniger Auslagen ungerechnet, bafür jahrlich 30,000 Tarener. Unter feiner boberen Leitung wir= fen, als nachste Rathe und Erzieher Friedrichs, Die Erzbischofe von Palermo, Rapua und Monreale und der Bischof Walter von Troja." - Diese Bestimmungen genügten aber durchaus nicht zur Erhaltung der Ordnung und des Gehorsams: denn jeder von den einzelnen Baronen hoffte während der Verwirrung für sich zu gewinnen. Der Bischof Walter, welcher als Reichskanzler allen Geschäften bisher vorgestanden, war migvergnügt über die Beschränkung seines Wirkungsfreises; und sobald Markuald von Konstanzens Tode horte, eilte er aus der Mark Unkona, wo ihn ohnedies

<sup>1</sup> Gesta c. 21. Ep. I, 410, 412. Cardella I, 2, 146.

<sup>2</sup> Baron. zu 1186, c. 18. Lello tab. cronol. 27. Daniele 61. Rocch, chron. 43 hat ben 17ten November.

ber Papst bedrängte, nach Apulien und behauptete: "durch 1198. bas Testament heinrichs VI', welches sich in seinen San= ben befinde, sey er zum Vormunde Friedrichs und zum Statthalter bes Reiches ernannt, und Konig Philipp habe feine Zustimmung ertheilt." Obgleich dies Testament gewiß untergeschoben war, so schlossen sich doch alle Deutsche dem Berzoge an, und feine Macht wuchs in Upulien von Tage zu Tage. Gleichzeitig hatte Innocenz, bem letten Willen Konstanzens zufolge, mehr jedoch auf sein eigenes Unrecht fußend2, die Vormundschaft übernommen und den jungen Ronig damit getroftet: bag, wo ber Statthalter Christi und die romische Kirche, Bater = und Mutter = Stelle vertrete3, ein irdischer Verlust leicht zu verschmerzen sen. Kardinale gingen in alle Theile des Reiches: aber in Sicilien wurden ihnen große Schwierigkeiten von den Rathen des Ronigs", besonders von dem Kanzler Walter in den Weg gelegt, und der über Markuald und seine Unhänger gesprochene Bann konnte Leute wenig schrecken, welche sich nicht scham= ten Heiligthumer und Kreuzbilder zu verunreinigen.

Auch eroberte der Herzog S. Germano, belagerte Montekassino, und wurde durch die vom Papste aufgerusenen Barone wenig bedrängt, da sie, kurzsichtig nur auf ihre Vortheile bedacht, lieber des Ausganges harrten. Ja der Graf von Celano, dem Innocenz 1500 Unzen Goldes sandte, um jene Belagerten zu unterstüßen, gab das Geld seinen Soldaten und schickte kaum einige mit Mehl beladene Lastthiere nach Montekassino. — Dennoch sand sich Markuald durch des Papstes Feindschaft vielsach in seinen größeren

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1199. Das Testament ist gewiß nicht acht. Selbst die Papste haben sich nicht auf den ihnen so günstigen Inhalt berusen. Gesta 11 u. Baluz. u. Brequignys Noten, 27. Plancks Kirchenverf. IV, 1, 451.

<sup>2</sup> Ep. IX, 249.

<sup>3</sup> Ep. I, 565.

<sup>4</sup> Gallo II, 76. Bonon, hist. misc. zu 1198.

1199. Planen gestört, und ließ ihm beshalb antragen: "er wolle fogleich 20,000 Unzen Goldes baar, und 20,000 nach ber Einnahme Palermos zahlen, er wolle den Lehnseid schworen und ben ehemaligen Lehnszins verdoppeln, wenn der Papst ihm bas ficilische Reich überlaffe. Um feines Mundels willen brauche der Papst diese Vorschläge nicht abzulehnen, benn er, Markuald, wolle durch Zeugen beweisen, daß Friedrich II untergeschoben und weder des Raisers noch der Raiserinn Sohn fen." Innocenz verwarf mit Recht Un= erbieten folder Urt als verabscheuungswurdig '; worauf Markuald nur die Wiederaufnahme in den Schoos der Kirche verlangte. Allein auch hier ward ihm die strenge Untwort zu Theil: "er muffe erst schworen, ben Befehlen ber Kirche in Hinsicht aller Gegenstande zu gehorchen, welche ben Bann begrundet hatten." Nachgiebiger versprach nun= mehr der Herzog: er wolle in geiftlichen Dingen unbedingt gehorchen und fur die Erfullung aller übrigen gerechten Spruche eine eidliche Burgschaft leisten. Innocenz aber beharrte barauf: er werde um seinetwillen an den gesets= lichen Formen nicht das Geringste andern; - und erhielt nun vom Berzoge bas Berfprechen unbedingten Gehorfams.

Die Kardinale, welche zur Lösung des Bannes abgesfandt wurden, empfing Markuald sehr zuvorkommend, und gab ihnen ein großes Gastmahl in einem offenen Orte, wo seine Anhänger bei weitem die Oberhand hatten. Während des Festes entstand unter diesen ein Gemurmel: daß man die Ueberbringer beschränkender Besehle eines anmaaßlichen Priesters gefangen setzen und dadurch größere Nachgiedigkeit erzwingen möge. Auch erschraken zwei von den Kardinalen so sehr daß sie meinten, es sey rathsamer den strengen Inhalt des papstlichen Schreibens in diesem Augenblicke nicht mitzutheilen; aber der dritte, Hugolinus, der nachsmalige Papst Gregor IX, verlor den Muth nicht, sondern sprach kühn: "es ist der unabänderliche Wille unseres Herrn

<sup>1</sup> Execrabiles. Gesta c. 23.

Innocenz, daß der Herzog allen Unsprüchen auf die Bor: 1199. mundschaft entsage, das sicilische Reich und den Kirchen= staat nie wieder angreife, das Eroberte zuruckgebe, Schadens: erfat nach feinem Bermogen leiste und keinem Geistlichen an Leib und Gut zu nahe trete !!" - Als jene Unhanger Markualds diese Forderungen vernahmen, zurnten sie noch weit mehr und wurden sich Gewaltschritte erlaubt haben, wenn ber Bergog nicht mit Nachdruck bazwischengetreten ware?. Er führte die Kardinale sicher bis Beroli und bat sie, ben Inhalt jenes Schreibens nicht weiter bekannt zu machen, da er dem Papste vorher sehr wichtige Geheimnisse entdecken muffe. Diefer Vorwand, das hofliche Benehmen Markualds und die noch immer nicht ganz beseitigte Furcht vor dem Heere, bestimmte die Kardinale zur Nachgiebigkeit; kaum aber hatten fie sich entfernt, so ließ ber Berzog in allen Gegenden des Reiches bekannt machen: "er fen aus= gefohnt mit der Kirche, anerkannt als Statthalter und Jeder verbunden ihm zu gehorchen." — Als Innocenz hierüber fogleich Rechenschaft verlangte, antwortete jener: "da mit bem Papste, wie er leider erfahren habe, auf keine billige und verständige Weise zu unterhandeln sey, so werde er ihm nicht gehorchen, sondern Gewalt mit Gewalt vertreiben."-Bu dieser entscheidenden Untwort vermochten ihn theils die Strenge der papstlichen Bedingungen, theils die Fortschritte feiner Berbundeten, welche in Apulien fo fehr die Ober= hand hatten, daß er zur Ausführung weiterer Plane nach Sicilien übersetzen konnte, die dortigen Saracenen auf seine Seite brachte und bis in die Gegend von Palermo vordrang.

Nicht minder thatig war jedoch der Papst: er verkundete sogleich, daß Markuald noch immer gebannt sen, und forderte Laien und Geistliche, Vornehme und Geringe auf,

<sup>1</sup> Epist. II, 107.

<sup>2</sup> So erzählen die Gesta; nach Epist. II, 167, scheint Markuald in Beroli Alles angenommen und beschworen, nachher aber das Gegenstheil des Inhaltes bekannt gemacht zu haben.

1199 gegen einen Menschen zu wirken, der nebst seinen Genossen alle nur denkbare Frevel übe, sich mit Ungläubigen verbinde und die Errettung des heiligen Landes durch innere Kriege unmöglich mache. Deshalb müsse auch gegen ihn, wie gegen einen Ungläubigen, das Kreuz gepredigt und den wider ihn Fechtenden jedes Vorrecht eines Kreuzsahrers einzgeräumt werden.

Tuscien stellte hierauf Mannschaft, von den Unhangern Friedrichs II erhielt ber Papst Geldmittel', und mancher 1200. Eifrige oder den Deutschen Abholde fand sich bei dem Beere ein, welches der Marschall Jakob des Papstes Better, und ber Kardinal Centius anführten. Sie schlugen einen beut= schen Befehlshaber, Friedrich, in Kalabrien, fegelten nach Meffina hinuber und eilten, in Berbindung mit dem Kang= Ier Walter und den übrigen Rathen des Konigs, gen Palermo, um diefe von Markuald hart bedrangte Stadt zu entsehen. Sogleich schickte ihnen ber Berzog Bevollmach= tigte entgegen, um einen Frieden zu vermitteln; boch war ihm mehr als an dem unwahrscheinlichen Abschluffe deffel= ben, baran gelegen baß er Zeit gewinne zum Sammeln feiner eigenen Mannschaft, daß er die Starke ber feind= lichen erkunde und durch langere Zögerungen Aufruhr unter ihr errege. Denn seine Gegner litten (bies wußte er) Mangel an Gelbe, und der ruckständige Sold ward heftig verlangt. Mus benfelben Grunden stimmten ber Rangler Walter und die Erzbischofe von Meffina, Cephaludia und Monreale bereits für den Abschluß des Friedens, als Bar= tholomaus, der Schreiber des Papstes, welchem die Bedingungen für Markuald zu vortheilhaft erschienen, papstliche Briefe vorzeigte, welche jede Einigung mit dem Berzoge untersagten. Wahrscheinlich hatte man dergleichen verschie= benen Inhaltes und in Vorrath gefertigt, um nach ben Umständen durch sie den Ausschlag zu geben. — Die Friebensunterhandlungen wurden hierauf abgebrochen, und es

<sup>1</sup> Ep. I, 557, 588.

## Markuald besiegt. Walter von Brienne. 613

kam im Julius des Jahres 1200 zwischen Palermo und 1200. Monreale zur Schlacht. Zweimal wurden die papstlichen Schaaren geworfen, zweimal stellte der Marschall Jakob mit so vieler Klugheit als Muth die Ordnung wieder her, und siegte beim dritten Angriffe so vollkommen, daß Martuald entstliehen mußte und sein ganzes Lager erobert wurde.

She der Papst von dieser glücklichen Wendung der Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenklichen Angelegenheit entscheiden. Auf seine Verwendung und auf Frenens Fürbitten, hatte Philipp von Schwaben alle in Deutschland befindliche apulische Gefangene frei gelassen. Sie gingen jetzt, zum Theil geblendet, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten Haß gegen deutsche Tyrannei<sup>2</sup>. Wilhelm, der Sohn König Tankreds, war bereits im Gefängnisse gestorben; seine Mutter fand hingegen mit ihren drei Töchtern eine günstige Aufnahme in Frankreich, und manchem Ritter mochte es als Pflicht erscheinen sie zu rächen, manchem vortheilhaft ihre Ansprüche auf ein Königreich zu vertreten. Daher heirathete Walter, Graf von Brennes oder Brienne, aus einem alten und berühmten Geschlechte<sup>3</sup>,

Erard von Brienne. Sohann Walter. Konig von Jerusalem. Albina ober 1) Marie von Jerusalem. Albiria. 2) Berengaria von Raftilien. Balter. Solante. Maria. Maria, Tochter Friedrich II. Ulfons, Graf Balduin II von Hugos von Enpern. von Eu. Ronstantinopel. Du Fresne hist. de Constantin, 162.

<sup>1</sup> Gesta c. 26. Epist. XV, 114.

<sup>2</sup> Ursperg. chr. 319. Epist. I, 24. Chron. msc. No. 911. Burchardi vita Frider, I, 111.

<sup>3</sup> Rocchi chron. 36. Sanuto vite 538. Nach Inveges ann. 506, war Mandoniens Gemahl ber Graf von Monte Scaglioso; nach bem Chr. msc. 911, blieb sie unvermählt. Ammirato sam. napol. I, 98 hat weitere Nachrichten über die Familie Brienne.

1200 die alteste ber Schwestern, Ulbina; und die beiden jun: geren, Konstanze und Mandonia, wurden spater an ben Dogen von Benedig, Peter Ziani, und ben Grafen Sforza von S. Severino vermablt. - Balter', ein fo entschlof= fener als fluger Mann, eilte fogleich mit feiner Gemahlinn nach Rom und verlangte, daß ihm der Papst die Graf= schaft Lecce und das Fürstenthum Tarent anweise, welche Raifer Heinrich VI ben Erben Tankreds versprochen, aber widerrechtlich vorenthalten habe. Lange war Innocenz in Zweifel, was er thun folle: einerseits schien es fehr gefahr: lich, dem ernsthaft von ihm beschützten Friedrich einen De= benbuhler zu erwecken, dessen scheinbar bescheidene Unsprüche fich leicht erweitern konnten, und ber mit seiner Gemahlinn den Wunsch hegen mußte, die von den Hohenstaufen erlit= tene Gewalt zu rachen. Undererseits war bie Billigkeit ber ausgesprochenen Forderungen unläugbar und vorherzusehen, daß fich Walter, im Fall einer ganglichen Burucksehung, ben Keinden Friedrichs und des Paustes zugesellen werde. Deshalb bewilligte Innocenz dem Grafen Lecce und Tarent2, verlangte aber die Hulbigung fur Friedrich und einen feier= lichen Cid, daß er sich aller weiteren Unsprüche und Un= maagungen begebe. Der Graf schwur den Gid ohne Bei= gern, und ging nach Frankreich zurück, um Mannschaft fur die Eroberung der ihm überwiesenen Landschaften zu fammeln.

Auch mußte man, ungeachtet der Niederlage Markualds, von neuem auf Krieg bedacht seyn. Diephold nämlich, der Graf von Acerra, welcher, nach einer vorgeblichen Entsscheidung Heinrichs VI3, auf die Statthalterschaft Apuliens Anspruch machte, war durch den Grafen von Kaserta ges

<sup>1</sup> Mit Walter war der geblendete Margaritone, den aber ein Diener in Rom ermordete. Rog. Hov. 894.

<sup>2</sup> Borgia istoria 186.

<sup>3</sup> Pipin II, 3. Guil. Tyr. cont. 650. Es verhielt sich damit wohl wie mit bem von Markuald zum Vorscheine gebrachten Testamente.

fangen worden, erhielt aber von bessen Sohne, nach bes 1200. Baters baldigem Tode, nicht allein die Freiheit wieder, sondern verheirathete auch seine Tochter an den jungen Grassen<sup>1</sup> und gewann sur seinen Bruder Siegsried die Hand der Grässen von Fondi. Mit Hulfe dieser neuen Berwandten und Verbündeten besiegte Diephold im Junius des Jahres 1200 den Grasen von Celano und erhielt in Upuslien wieder die Oberhand.

Gleichzeitig entstand in Sicilien ein unerwarteter 3wift. 1201. Innocenz machte die Verleihung von Lecce und Tarent an ben Grafen von Brennes dem Kanzler Walter bekannt: allein so geschickt auch das papstliche Schreiben abgefaßt war, so erklarte diefer bennoch, der Papst durfe nicht ein= feitig über Landschaften des Reiches verfügen, nicht bem Konige durch Begunftigungen seiner angestammten Feinde neue Gefahren bereiten. Bu biefer Erklarung murbe ber Kangler nicht bloß aus allgemeinen Rucksichten, sondern auch badurch vermocht, daß er, als ein alter Feind des tankredischen Hauses, jede Urt der Ruckkehr desselben fürch= ten mußte und des papstlichen Einflusses langt überdruffig war. Innocenz hingegen warf dem Kangler und den übri= gen zur Verwaltung bes Reiches bestellten Bischofen vor, daß sie, - von ihm nicht zu viel, fondern zu wenig be= schränkt -, die Kronguter vergeudeten und zur Berstellung aller Dinge in den vorigen Stand mußten angehalten werben?. - Hieran reihten sich anderweite Unannehmlichkeiten über das Erzbisthum Palermo. Der Rangler Walter hatte fich nach Erledigung beffelben wählen laffen, und bie Beistimmung bes gutmuthigen Karbinals Centius, - bes nach= maligen Papstes Honorius III -, erhalten 3: Innocenz aber tadelte die Verbindung diefer Burde mit dem Bisthume

<sup>1</sup> Notamenti 2. Innocenz widersprach vergebens der Freilassung Diepholds. Epist. I, 575.

<sup>: 2</sup> Epist. II, 187 vom September 1200.

<sup>3</sup> Inveges ann. 511, 538. Pirri Sicilia I, 122.

1201. von Troja und gebot, daß sich Walter vor Erhaltung des Palliums nicht Erzbischof nenne und nur als einstweiliger Verwalter des Hochstiftes auftrete. Hiedurch beleidigt, verfuhr Walter noch eigenmächtiger als vorher, nahm seinen Bruder, den Grafen Gentilis von Monopello, in den Vormundschaftsrath auf und vereitelte die Einwirfung des papstlichen Gesandten so sehr, daß dieser vorzog das Land zu verlassen.

Markuald, welcher von dem Allem wohl unterrichtet und wieder machtig geworden war, weil das papstliche Heer Geldmangels und ausbrechender Krankheiten wegen Sicilien verlassen hatte, naherte sich dem Kanzler, und es kam ein Bundniß zwischen beiden zu Stande. Ihre Einigkeit dauerte jedoch nicht lange, indem jeder nach ungetheilter Herrschaft trachtete und dazu verschiedenartiger Mittel bedurfte. Daher beschuldigte Walter den Herzog, er wolle den jungen König durch List oder Gewalt bei Seite schaffen, und Markuald behauptete wiederum, der Kanzler wolle seiznem Bruder Gentilis die Krone aussehen.

Bei diesen Umständen zögerte Innocenz nicht länger, sondern sprach den Bann über den Kanzler, welcher indeß seine, gleiches Schickfal besorgenden, Regierungsgenossen vermochte den Papst zu warnen: er möge nicht die Gestahren durch seine Strenge erhöhen. Dieser richtete seine Antwort an den jungen König!: "während der Kanzler die Krongüter und Schäße vergeude, habe er Geld und Schäße großmüthig aufgeopsert. Friedrich möge, durch Gottes Hülfe, in früher Jugend Recht von Unrecht, Treue von Untreue unterscheiden lernen und sich vor falschen Freunden hüten. Wer sich dem Papste widersetze, sey auch des Kösnigs Feind, und von dem durch starke Side gebundenen Grafen von Brennes habe man nichts zu besürchten." — Der Kanzler, dessen Macht seit dem Banne des Papstes

<sup>1</sup> Gesta c. 33. Das Schreiben ist etwas später, vom britten Julius 1201.

fehr abnahm, begab sich nach Apulien und verband sich mit 1202. Diephold, welcher jedoch an dem nebst tapferer Mannschaft aus Frankreich zuruckgekehrten Grafen Walter von Brennes einen neuen tuchtigen Gegner fand und bei Rapua besiegt wurde. Diefer Unfall machte den Kanzler geneigt, sich mit Innocenz wieder auszusohnen, und die Verhandlung hatte guten Fortgang, bis man verlangte: er folle fich dem Gra= fen von Brennes nicht widersetzen. Da rief er laut: "und wenn mir der Apostel Petrus dies befohle und wenn ich beshalb in die Holle fahren mußte, bennoch wurde ich nicht gehorchen." — Er verließ sich auf Diephold, welcher mit großer Geschicklichkeit eine neue ansehnliche Macht versam= melt hatte und ben schwächeren Grafen von Brennes bei Baroli einschloß! Dessen treffliche Anordnungen und die Segensspruche und Verfluchungen des angstlicheren Rar= binalgesandten wirften aber gleichmäßig fo fehr zur Befeuerung der Mannschaft, daß Diephold gegen alle Erwar= tung hier noch harter als bas erfte Mal geschlagen, und fein Bruder mit vielen andern Edlen gefangen wurde.

Weise die Dberhand gewann, hatte Markuald, zum Theil mit Hulse der Pisaner, fast ganz Sicilien unterworsen, Palermo nach einem mit dem Grasen Gentilis geschlossenen Vertrage besetzt und den jungen König in seine Gewalt bekommen<sup>2</sup>. Schwerlich trachtete er diesem nach dem Leben, sondern bediente sich lieber seines Namens, um den eigenen Anmaaßungen dadurch den Schein des Gesetzlichen zu verschaffen. Um dieselbe Zeit erhielt Walter von Brennes, der eilig nach Sicilien übersehen sollte, vom Papste Vollmacht, zur Bestreitung der nothigen Ausgaben die Staats=

<sup>1</sup> Die erste Niederlage fällt schon auf den Januar 1201. Rich. S. Germ. seht die zweite Schlacht auf den Sten Oktober 1202, aber sie mußte schon vor dem Mai 1202 gesechten sehn. Ep. V, 37, 84, 89. Sollte vom Sten Oktober 1201 die Rede schn?

<sup>2</sup> Ep. V, 4, 37, 89.

1203, einnahmen zu verkaufen, oder gegen zinsbare Unleihen an Raufleute zu verpfanden!. - Go bruckten beide Parteien gleichmäßig das Land, und während Manche in diesen Ver= wirrungen über alles billige Maaß angestrengt wurden, entzogen sich Undere auch den gewöhnlichen Verpflichtungen zu Steuer = und Pacht = Zahlung2. Wisse man doch kaum, - fo entschuldigten sie sich -, wer Berr fen und bleiben werde, stehe doch ein neuer Krieg bevor. Dieser ward nun zwar glucklich abgewendet3, weil Markuald im September bes Jahres 1202 an ben Folgen eines Steinschnittes starb; allein das Land ward hiedurch noch immer nicht gang be= ruhigt: benn Wilhelm Kapparone bemächtigte fich ber Berr= schaft in Palermo, und die früheren Unhänger Markualds schlossen sich an den Kanzler Walter an, welcher diesen Zeitvunkt benutt und fur das Versprechen unbedingten Ge= horfams, die Losung vom Banne erhalten hatte. Der papstliche Gefandte freute sich sehr, als es ihm gelang biefe beiden Parteien auszusohnen; bald bemerkte er indessen, die Verfohnung fen nur aufrichtig, sofern beide gemeinschaftlich gegen ihn wirkten. Wenigstens hintertrieb Rapparone, bei allem Scheine außerer Unterwurfigfeit, beffen Maagregeln; und der Rangler erhob laute Rlagen, daß die ihm früher gehörigen Bisthumer von Innocenz neu besetzt waren und er beharrlich deren Ruckgabe verweigere. Von beiden Sei= ten bergestalt bedrangt, ging der papstliche Gefandte nach Messina, und erwartete weitere Verhaltungsbefehle.

Diese mochten aber diesmal långer ausbleiben, weil Innocenz, unruhiger Bewegungen der Römer halben nach Anagni gehen mußte und hier schwer erkrankte; ja in Apulien wurde das Gerücht verbreitet, er sen gestorben. Sogleich offenbarte sich, wessen Geist die zeither Gehorsamen

<sup>1</sup> Ep. V, 84.

<sup>2</sup> Ep. V, 76.

<sup>3</sup> Borgia istoria 186. Lello vite 8-9. Epist. V, S9; VI, 71.

<sup>4</sup> Man ftritt über Gemeinde = und Rirchen = Gut. Ep. VII, 133.

gebandigt, und welcher Groll sich über die fast ausschließ= 1203. liche Unstellung von Verwandten des Papstes allmählich erzeugt hatte. Matera, Brundusium, Hydrunt, Baroli u. f. w. vertrieben fogleich die papstlichen Befagungen, und obaleich die Nachricht von der hergestellten Gefundheit des Papstes bald einging, fürchteten sie boch nun die Strafe des Abfalles und widerstanden so beharrlich, daß der Graf von Brennes bloß auf dem offenen Lande die Oberhand behielt. Erst im Jahre 1204 siegte er nochmals bei Sa= 1204. lerno über ben unermudlichen Diephold, und außerte: kein Deutscher wage mehr einen unbewaffneten Franzosen anzu= greifen! Die Strafe fur diese Prablerei blieb jedoch nicht lange aus, denn am 11ten Junius 1205, wo der Graf 1205. keine Gefahr ahnete, ward er von Diephold in seinem Lager überfallen, geschlagen und bei der Gefangennehmung fo schwer verwundet, daß er nach wenigen Tagen starb2.

Ein so entscheidender Unfall und die zweiselhafte Lage 1206. Siciliens vermochten den Papst, Diepholds lang zurückge= wiesenen Bitten Gehör zu geben. Dieser versprach: er wolle ihm überall gehorchen, für ihn sechten und keine Un= sprüche Philipps von Schwaben anerkennen; und erhielt dasür nicht allein mit allen Deutschen die Lösung vom Banne, sondern ging nun auch in Gesellschaft eines papstzlichen Gesandten nach Palermo, um an den Reichsgeschäfzten den vorzüglichsten Untheil zu nehmen. Durch diesen Wechsel überrascht, gab Kapparone den jungen König in seine Hande, nichts stand des Grasen Oberleitung mehr im Wege, und ein gemeinsames großes Fest sollte die völlige

<sup>1</sup> Cassin, mon, Ursp. 322, Guil. Tyr. 651, Alber. 422. Gesta c. 38.

<sup>2</sup> Die Deutschen thaten allerdings dem Lande viel Schaden, und die wichtigen Städte stellten Wachen vor den Thoren aus, um nicht überfallen zu werden. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882. Die Wittwe bes Grafen Walter heirathete den Grafen Jakob von Tricario. Cron. mser. No. 911.

1206. Einigung auf eine heitere Weise befrästigen. Während dies ses Festes entstand das Gerücht: Diephold wolle seine hies bei gegenwärtigen Feinde gefangen nehmen. Laut widersprach er, aber vergebens: denn jene hatten sehr wahrscheinzlich das Gerücht selbst ersonnen, um einen Vorwand für

1207 Diepholds schon beschlossene Gefangennehmung zu bekommen. Bald darauf entfloh dieser jedoch aus der Haft, und erhob in Upulien neue Fehden. Friedrichs II Leitung übernahm ber Kanzler Walter, Kapparone hielt das Schloß von Pa= lermo fernerhin besetzt, Genueser und Pisaner friegten über Spracufa', als fen es ihr Eigenthum, und die Saracenen brangen oft aus den sicilischen Gebirgen hervor, die Christen verfolgend und beraubend. Dies Unwurdige und Druckende seiner Lage sehr wohl fühlend, erließ der junge Konig ein Rundschreiben folgendes Inhalts: "allen Konigen ber Welt und allen Fürsten bes Erdkreifes, der minderjahrige unschul= bige Konig Siciliens, - nur Friedrich genannt -, Beil im Namen Gottes! Berfammelt euch ihr Bolfer, nabet ihr Konige, eilt herbei ihr Fürsten und sehet, ob ein Schmerz bem meinen gleich sen. Der Bater starb mir, ehe ich ihn sah und kannte, die Mutter wurde dem Kinde entriffen, und wie ein geduldiges Lamm fiel ich in fklavische Abhan= gigkeit von Dienern aller Urt und aus allen Bolkern, welche über Reich und Guter das Loos warfen und mir, ber ich von einer Sand in die andere gerieth, felbst das tagliche Brot darzureichen für unbequem hielten. In mir wird bes Volkes Freiheit verlett, überall der Name der Kirche ge= mißbraucht; ich werde mehr beherrscht als ich herrsche, und bitte vielmehr als daß ich geben konnte. Und bennoch wirkt das Volk in seiner Thorheit mehr zum Zwiespalt als zum Frieden. Euch felbst, o ihr Fursten, kommt ihr zu Gulfe wenn ihr mir beisteht, ben Sohn eures Raisers befreiet,

<sup>1</sup> Ogerius zu, 1204—6. Pipin II, 22. Cassin. mon. zu 1206. Im Jahre 1207 zerstörten die Neapolitaner Cuma als Sig aller Rauber und Laster. Acta Sanct. Isten Februar p. 882.

bie gefallene Krone aufrichtet und das zerstreute Bolk wie= 1207. ber versammelt 1."

Aber alle diese Rlagen und Bitten verhallten ohne Er= folg, und die einzige Urt von Gulfe kam durch den Papst, welcher (obgleich die Zeit seiner Vormundschaft eigentlich fcon abgelaufen war) im Junius 1208 einen Reichstag 1208. nach S. Germano berief und Folgendes festfette: "die Gra= fen Peter von Celano und Richard von Fondi sind Statt= halter bes Reiches dieffeit des Pharus und richten über jede Beschwerde nach den Gesetzen. Wer rechtswidrig einen Unbern befehdet oder sich selbst racht, wird als ein allge= meiner Feind von Allen befriegt. Zweihundert Ritter muffen, zur Unterftugung bes Konigs in Sicilien, am ersten Seprember versammelt und auf ein Jahr mit allem Rothi= gen verforgt fenn; eine gleiche Zahl wird jenen Grafen gestellt, sobald die öffentlichen Ungelegenheiten friegerische Maagregeln erfordern. Wie viel ein jeder hiezu beitrage, bestimmen papstliche Bevollmächtigte nach ber bisherigen Berpflichtung und bem Bermogen ber Grafen, Barone und Stabte 2.11

Wenn es bedenklich erscheint, daß Innocenz sich noch jeho das Recht vorbehielt, diese und abnliche Bestimmungen zu andern, zu erklaren und zu erlassen; so war doch sein Verfahren wohlgemeint und bezweckte die Berstellung des inneren Friedens und der koniglichen Macht. Allerdings wollte er die Rechte eines lehnsherrlichen Vormundes in vollem Maaße ausüben, und als Oberhaupt der Kirche am wenigsten ein papstliches Lehn vom papstlichen Ginflusse frei taffen: aber eben so gewiß wollte er Friedrich II als Konig erhalten und meinte es besser mit ihm, als die deutschen Beerführer und die apulischen Großen, welche einer volligen

<sup>1</sup> Der Brief gehort offenbar in biese Zeit, und es ist fein genügenber Grund vorhanden, ihn für unacht zu halten. Martene coll. ampl. 11, 1159.

<sup>2</sup> Gesta oap. 40. Epist. XI, 132-133.

1208. Unabhängigkeit von höherem Einflusse nachstrebten und herrenlose Unordnung sehr irrig für ihren größten Gewinn hielten. Friedrich beklagte sich oft bitter über sie beim Papste, und dieser schried ihnen, so ernst als wahr!: "wenn ihr euch auch nicht fürchtet den König zu beleidigen, wenn ihr den Vorwurf der Untreue, wenn ihr offenbare Schande, wenn ihr den Jorn Gottes nicht scheuet; so solltet ihr doch wenigstens einsehen, daß eure Güter bei solchem Benehmen zuletzt unsehlbar zu Grunde gehen, und eure Personen seder Willkur preis gegeben sind!" — Sie wollten es nicht einssehen, und die Beschlüsse von S. Germano endigten auf keine Weise die Leiden dieser schönen Länder. Deutschland aber, dessen Geschichte setzt nachgeholt werden muß, war nicht glücklicher als Italien.

<sup>1</sup> Epist. X, I41; VI, 53, 54. Geschenke wirkten nicht auf Innocenz, quasi stercora curavimus recusare. Ep. II, 280. Dagegen berechnete er seine Vorschusse und Austagen auf 12,800 Unzen Golbes, über welche Friedrich eine Schuldverschreibung ausstellen und gewisse Güter als Pfand einräumen mußte. Martene collect. ampl. II, 1236.

## Fünftes Hauptstück.

In Viterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und 1197. Tuscien, die Nachricht vom Tode Kaifer Beinrichs VI. Che er noch Zeit hatte zu überlegen, ob er jest, nach sei= nem ersten Plane, die Reise nach Apulien fortsetzen und Friedrich II zur Kronung nach Deutschland abholen solle, oder nicht, erhob sich ringsum Emporung gegen ihn und feine Unhanger. Mit Muhe und Gefahr entging er biefen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen bas Ende bes Jahres 1197. — Schon früher war hier ein unwahres Gerücht verbreitet worden, Raiser Beinrich sen gestorben, und fogleich erlaubten sich Viele (der Furcht entbunden) Raub, Plunderung und Unbilden mancher Art 1. Der Wider= ruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, die endliche Besta= tigung aber neue Frevel; so daß es doppelt wichtig erschien, sich über die Regierung des Reiches schnell und entschieden zu einigen.

Herzog Philipp trat zunächst als Vormund seines 1198. Neffen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöfe für seine Unsichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöfe von Trier und Köln, ihnen stehe, — denn der Erzbischof von Mainz war noch im Morgenlande abwesend — , die Einleitung einer Königs=

<sup>1</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

1198 mahl von Rechtswegen zu, und kamen auf einer Versamm= lung in Undernach mit mehren Fürsten und Bischöfen über= ein, daß jene Wahl am ersten Marz 1198 in Koln statt= finden und die Reichsstände, besonders aber Bertold V von Baringen berufen werden folle, beffen Erhebung fie beim= lich schon beschlossen hatten. Ihnen wirkte Philipp mit besto größerem Erfolg entgegen, da er im Besitze der Reichs= fleinode und Schatze war, ba alle alten Freunde seines Haufes und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen', und viele von ben Fürsten und Bischofen welche burch ben Fall Beinrichs bes Lowen gewonnen hat= ten, nur in der fortdauernden Obermacht der Sobenstaufen bie Burgschaft ihrer verbefferten Stellung erblickten. Diefe letten, die Herzoge Ludwig von Baiern und Bernhard von Sachsen, der Erzbischof von Magdeburg, die Bischofe von Bamberg, Worms und Zeiz, die Markgrafen der oftli= chen Marken und mehre andere Fürsten und Pralaten, versammelten sich beshalb zu Urnstadt, im Schwarzburgischen, wo Herzog Philipp von Schwaben verlangte, daß er zum Reichsverweser bis zur Großiahrigkeit seines Neffen ernannt werde. Siegegen bemerkten aber Mehre: auf Friedrich durfe man keine Rucksicht nehmen, weil feine Wahl zum Theil erzwungen und weil er (nach dem unerwartet fruben Tode Heinrichs VI) als ein breijähriges Kind Rechte und Pflich= ten folder Urt zu übernehmen nicht im Stande fen.

Während nun Philipp mit seinen Freunden, besonders dem Bischofe Diethelm von Konstanz², noch überlegte, ob er seines Nessen Unsprüche vertheidigen, oder ob er für sich selbst hervortreten sollte; eröffneten die Erzbischöse von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erstaunten aber sehr, als so viele Neichsstände ausblieben, und von jenen thüringischen Zusammenkünsten Nachricht einlief. Deshalb

<sup>1</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborener herr von Krenkingen. Zapf. monum. I, 371.

wurde sogleich der Bischof hermann von Munster nebst an: 1198. beren geehrten Mannern an jene Versammelten geschickt, mit bem Ersuchen: nicht in Abwesenheit ber übrigen eine Wahl vorzunehmen, fondern an einem bestimmten Orte gemeinsam barüber zu verhandeln. Als biefe Gesandten in Thuringen anlangten, war aber Philipp schon auf mehren Fürstentagen in Erfurt, Urnstadt und Schtershausen als Ronig bezeich= net, ja wie Einige erzählen am sechsten Marz 1198 in Muhl= haufen zum Konia erwählt und an mehren Orten als fol= der anerkannt worden. Sierüber gurnten die in Koln Bersammelten um so mehr, da die größere Zahl ber Bahler Philipps aus sachsischen Fürsten bestand', und überhaupt noch nie ein König innerhalb Sachsens gewählt worden fen. Sie erneuten baher fogleich ihre Unterhandlungen mit Bertold von Zaringen und versprachen ihn zum König zu er= heben, wenn er sich an einem bestimmten Tage mit Beeres= macht in Undernach einfande. Bertold beschwur dies und stellte, um größerer Sicherheit willen, seine Neffen die Gra= fen von Urach zu Geißeln. Als er aber vernahm daß Phi= lipp bereits von vielen Reichsständen anerkannt sen, als er, mehr haushalterisch benn ehrgeizig gesinnt2, nachrechnete baß sich die Rosten schon jetzt auf 6000 Mark beliefen; so er= schien ihm der Ausgang des fur ihn schon ungunstig begin=

<sup>1</sup> Die Nachrichten bei Godofr., Otto S. Blas., Erfurt. chron, S. Petrin., Corner 814 u. s. w. sind nicht ganz zu vereinigen, besonders in Hinsicht der Zeit und der Orte, wo die thuringischen Versammlungen gehalten wurden. Die oberdeutschen Stände hatte Philipp wohl schon vorher in Worms gewonnen, wenigstens sagt Godofr. monach., er sey aldis Paschalibus (das wäre, nach Haltaus, Westenrieder und Hellwig, für jene Zeit des Mittelalters, der Sonntag Invokazit, der 15te Febr. 1198) daselbst gekrönt einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Mühlhausen als den ersten Wahlort.

<sup>2</sup> Freiburger Chron. 21. Unebel war es, daß Bertold seine Neffen nicht aus der haft losete. Sie mußten ihr eigenes Vermögen dazu verzwenden, und gelobten im Falle der Befreiung Monche zu werden. Konzrad, der eine, stieg empor bis zum Kardinal. Burchardi vita 115.

1198 nenden Krieges sehr ungewiß, die Erschöpfung seiner Schähe aber außer Zweifel, und gern trat er seine Unsprüche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdeß warteten die Fürsten in Andernach mit Sehnsfucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Vertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Geiz eine Königskrone verscherze'; worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er möge eine Krone nicht, wenn er sie erkaufen solle." — Eben so wenig wollte Herzog Bernhard von Sachsen, an den sich jene Fürsten jetzt wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingehen.

Mach Beseitigung dieser Gegner, und nachdem ihn der Bischof von Sutri in Worms vom Banne gelöset hatte, hoffte Philipp leicht seine übrigen Widersacher zu gewin= nen: aber sie wiesen alle Unerbietungen zurück, obgleich die Gründe dieses Zurückweisens nicht bei allen dieselben wa= ren. Zorn über verletzes Wahlrecht³, Hoffnung größerer Unabhängigkeit oder Geldgewinnes, Furcht vor der hohen= staussischen Uebermacht u. s. w. wirkten abwechselnd; und wie es Manche für rühmlich hielten die Erbsolge dieses Hauses zu unterstützen, so achteten es Undere sür Pflicht dessen Unsprücke zu untergraben. Nach Bertolds und Bern= hards Kücktritte konnte man aber nur unter den Welsen einen würdigen Gegner Philipps sinden; weshalb die Gra= sen von Tagsburg und Leiningen zu vorläusigen Unterhand- lungen an Otto, den jüngeren Sohn Heinrichs des Löwen\*,

<sup>1</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2</sup> Registr. imper. 136.

<sup>3</sup> Conr. a Fabaria 79.

<sup>4</sup> Nichard machte den Otto erst zum Grafen von York, dann aber, weit er hier wenig Gehorsam fand, zum Grafen von Poitou. Roger Hov. 685. Alber. 380. Tolner 344. Bonany éclaircissement sur Othon IV. Mémoires de l'académie des Inscriptions, Vol. 35. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

(der ältere, Pfalzgraf Heinrich, war noch in Palästina) ge= 1198. schickt wurden, welcher sich als Stellvertreter seines Dheims Richard in Poitou aushielt. Auch diesen König lud man ein, — wahrscheinlich in Bezug auf seine Verhandlungen mit Heinrich VI über das arelatische Reich —, er möge am ersten Mai zur Königswahl in Köln erscheinen; aber aus Furcht daß die Fürsten, denen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum festhalten würden, unterstützte er Otto nur aus der Ferne mit vielem Gelde und gewandten Fürsprechern.

In dem Maage als nun Richard und fein Berbunde= ter, Graf Balbuin von Flandern, fur die Belfen auftraten, schloß sich sein alter Gegner Philipp August an die Ho= henstaufen an, und so kam am 29sten Junius 11982 in Worms ein wirksames Bundniß zwischen dem Konige von Frankreich und Ronig Philipp zu Stande, gegen Richard, Otto und beren Freunde und Unhanger. Schon sammelten sich diese am Niederrhein und umlagerten Uchen, damit die Kronung Ottos nach altem ehrwurdigem Berkommen hier vollzogen werde: allein die Burger, benen Konig Philipp Berstärfung zugeschickt hatte, widerstanden sechs Wochen lang mit der hochsten Tapferkeit. Erst nach Aufopferung vieler Menschen und vielen Geldes eroberte Otto die Stadt den 10ten Julius, ward am 12ten daselbst vom Erzbischofe von Koln gefront' und verlobte sich, zu nicht geringer Ver= starkung seiner Partei, mit ber Tochter Berzog Beinrichs I

<sup>1</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun, chron. 710.

<sup>&#</sup>x27;2 Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 34. Dumont I, Urf. 218.

<sup>3</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfessinger I, 498, Meibom script. III, 117. Wir folgen im Texte den Angaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen besehligten für Philipp: Walram, der Sohn des Herzgogs Heinrich von Limburg, und Heinrich Truchses von Waldburg. Burch. vita 117.

1198.von Brabant. — Noch mehr als Otto gewann indes Phi= lipp, als sich der zum Konig erhobene Herzog Ottokar von Bohmen', und spater fogar ber Erzbischof von Trier fur ihn erklarten. Nach Besiegung einiger Widersetlichen in Dberdeutschland zog er den Rhein hinab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Mainz und empfing, in Abwe= senheit des dasigen Erzbischofs, die Krone aus den Sanden bes Erzbischofs Uimo von Tarantaife?. Hierauf kam er nach Koblenz, erzwang den Uebergang über die Moset und gewann die Lander feiner Feinde bis in die Gegend von Roln. — Aber schon in diesem ersten Jahre zeigten sich die bofen Folgen eines folden inneren Krieges: Bonn, Under= nach und mehre andere Orte wurden größtentheils nieder= gebrannt, und die übermuthigen Soldner verschonten feinen Stand, kein Geschlecht. So bestrichen fie z. B. eine nackt ausgezogene Nonne mit Honig, walzten sie hierauf in Febern, setten sie verkehrt auf ein Pferd und führten sie boh= nend umber. Wie ernst übrigens König Philipp Frevel fol= cher Urt zu verhüten strebte, geht daraus hervor, daß er 1199. jene Uebelthater in kochendem Waffer erfaufen ließ3.

Die mannichfachen Fehden und Kriegszüge des folgen= ben Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, keines= wegs aber entscheidend; obgleich im Ganzen Otto mehr ver= lor als Philipp 4.

<sup>1</sup> Er ward in Boppard gekront. Monatsschrift bes bohmischen Mu- feums II, 3, 235.

<sup>2</sup> Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallia christ. XII, 707. Die Krönung war nach Erf. chron. S. Petr. erst ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitas Mariae sür ascensio geseht. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>3</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>4</sup> Siehe über die Fehden: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Godelin 263, 276, Meibom. de orig. Hemlst. Leibn. mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Braunschweig wurde von Philipp vergeblich belagert; Helmstädt und Koblenz versbrannten größtentheils u. s. w.

Desto wichtiger erschien es beiden Theilen, den mach= 1199. tigen Papft zu gewinnen. Otto fette bie Rechtmäßigkeit seiner Wahl, den alten Saß der Hohenstaufen und Philipps neue Unbilben gegen die Kirche auseinander, und bat um bessen nochmalige Bannung. Der Konig von England, der Graf Balduin von Flandern, die Mailander, der Erzbischof von Koln, die Bischofe von Paderborn, Minden und Berben, Herzog Heinrich von Brabant und mehre Aebte und Grafen schrieben an Innocenz': "Konig Otto habe ber Rirche Schutz und Ersatz bes Verlorenen versprochen, und dem Erbrechte an dem beweglichen Nachlasse der Bischofe und Aebte entfagt. Solche Milbe verdiene um so eher die papstliche Freundschaft, da alle Unterschriebene sich gleich dem Konige verburgten, daß man den Rechten der romischen Kirche nirgends werde zu nahe treten." — Des Papstes höfliche Untwort zeigte seine gunstigen Gesinnungen, sprach aber keineswegs bie Unerkennung Ottos aus.

Noch weniger konnte indessen Philipp auf die Gunst des Papstes rechnen, obgleich dieser bald nach seiner Erhebung dem Bischose von Sutri und dem Abte von S. Anasstasso auftrug, den Herzog (welcher von Colestin wegen feindlicher Behandlung des Kirchenstaates gebannt war) in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufzunehmen; im Fall er erstens, die von Heinrich VI gefangen gesetzten Apulier freilasse, und zweitens eidlich gelobe, den Besehlen des Papstes über alle Gegenstände des Bannes zu gehorchen. — Allein der Bischof lösete, übereilt oder auf andere Weise gewonnen, den Bann, ehe Philipp die zweite wichtigere Bedingung erfüllte; welches Versahren Innocenz vernichtete und den Bischof zur Strafe in ein Kloster steckte<sup>2</sup>. — Weit mehr Fürsten und Prälaten, als für Otto, schrieben jedoch für Philipp an den Papst: die Erzbischöse von Magdeburg,

<sup>1</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Miraei op. dipl. I, 149. urf. 74.

<sup>2</sup> Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

1199 Trier und Befangon, die Bischofe von Regensburg, Freisingen, Augsburg, Konstanz, Gichstädt, Worms, Speier, Briren und Silbesheim, viele Uebte, ber Ronig von Bob= men, die Bergoge von Sachsen, Baiern, Defterreich, Meran und Lothringen, die Markgrafen von Meißen, Branden= burg und Mahren. Beigestimmt hatten ferner folgende Ub= wesende: der Patriarch von Uquileja, der Erzbischof von Bremen, die Bischofe von Salberstadt, Berben, Naumburg, Denabruck, Bamberg, Paffau, Chur, Trident, Mey, Toul, Berdun, Luttich, ber Pfalzgraf Otto von Burgund (Phi= lipps Bruder), die Herzoge von Zaringen und Karnthen, die Markgrafen von Landsberg, Rumesberg und Bohburg, bie Pfalzgrafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Edle. Sie schrieben: "mit Ausnahme weniger Unruhestifter hatten sich die berufenen Reichsstande, in Gegenwart ungabliger Edlen und Reichsmannen, ein= stimmig fur den Machtigsten und Würdigsten, für Philipp erklart. Gleich biefem waren alle ber Meinung, bag man die Rechte der romischen Kirche auf keine Weise verkurzen burfte; wogegen sie auch den Papst baten, daß er seine Sand nicht mit Unrecht nach den Reichsrechten ausstrecken, ober Markuald den Marschall des Reiches feindlich behan= beln mochte. Diesen Wunsch follte Innocenz um so mehr beruckfichtigen, da sie binnen kurzer Frist den Romerzug mit großer Macht antreten wurden 2.11

Der Papst antwortete den Fürsten und Pralaten: "ihm sey leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugekommen; doch wolle er, sobald dieser Uebelstand gehoben ware, den rechtmäßig erwählten und gekrönten König gern zur Kaiserkrönung berusen. Nach weltlichen Rechten trachte er

<sup>1</sup> Ueber die Markgrafen von Numesberg in Schwaben an der Gunz, siehe Hormanr in den Wien. Jahrb. XXXVIII, 56. Wer ist aber ber Herzog von Bites, welcher auch genannt wird?

<sup>2</sup> Reg. imp. 14, 15. Das Schreiben der Fürsten ist vom 28sten Mai, hochst mahrscheinlich 1198.

keineswegs und sen, — die Wohlthaten der Kaifer mehr 1199. als ihre Uebelthaten im Andenken behaltend -, auf bes Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf bas Wohl der Rirche. Diefes, und daß feine Schritte gegen Markuald burch beffen Thaten vollkommen gerechtfertigt waren, wurben sie selbst einsehen, sobald sie sich von den Umständen grundlich unterrichteten und keinem Boshaften und Berleumder Gehor gaben." - Bestimmter trat Innocenz in ber Kulle seiner Macht gegen Philipp selbst hervor, und antwortete bessen Gefandten in einer feierlichen Rardinals= sitzung': "im ersten Buch Mofe lesen wir, daß Melchisedek Konig war und Priester; Konig jedoch nur einer Stadt, Priester bagegen ber Gottheit. Die Priester nahmen ben Behnten, und gaben ihn nicht; sie weihten, wurden aber nicht geweiht; sie falbten, wurden aber nicht gefalbt: barum stehen sie hoher als die, welche den Zehnten geben, welche geweiht und gefalbt werden. Ihre Lippen, fagt der Prophet, bewahren die Wissenschaft und aus ihrem Munde geht bas Gesetz. Roch beutlicher erklart sich bas Evange= lium: auf Petrus, Diefen Felfen hat Chriftus feine Rirche gegründet, ihm das Recht gegeben auf Erden und im Simmel zu binden und zu losen, ihm gesagt: fürchte dich nicht, benn ich bin bei dir; ihm geweissagt: die Pforten ber Solle sollen dich nicht überwältigen. Mithin haben die Fürsten nur Gewalt auf Erden, die Priester auch im himmel; jene nur über den Leib, diese auch über die Seele; jene über einzelne Landschaften und Reiche, der Papst, als Stellver-treter Christi, über den Erdkreis. Auch ist das Priesterthum älter als die weltliche Herrschaft, und jenes stammt aus gottlicher Einsetzung, diese aus der Unmaaßung Nimrods bes großen Jagers. Das Konigthum wurde ben Juden auferlegt zur Bestrafung, das Priesterthum ward ihnen ge= geben zur Errettung. Wo die weltliche Macht es gewagt hat der Kirche zu widerstehen, ist fie zerschmettert worden,

<sup>1</sup> Reg. imp. 18.

## 632 Des Papstes Einwirkung auf die Königswahl.

1199, von der Rotte Korah bis auf unsere Tage. So siegte Innocenz II über Anaklet, so Lothar über Konrad, so Alexander III über Friedrich I; so ist jett die Kirche durch Gottes Gnade einig und mächtig, im Reiche aber um eurer Sünben willen Spaltung und Krieg. Doch vergilt die Kirche
dem Reiche nicht, wie dieses ihr; sondern theilt Klage und
Mitleid hauptsächlich darüber, daß die Fürsten seinen Ruhm
beslecken und seine Freiheit und Bürde verletzen. Zur Abstellung so großer Uebel hätte man sich aber schon längst
an den apostolischen Stuhl wenden sollen, vor welchen
diese Angelegenheit bekanntlich zuerst und zuletzt gehört:
zuerst, weil der Papst das Kaiserthum vom Morgenlande auf das Abendland übertrug; zuletzt, weil er durch
Bewilligung der Kaiserkrone allem erst Schluß und Haltung giebt."

Als diefe Weisungen unwirksam blieben, ermahnte Innocenz die Fürsten und Pralaten noch einmal: sie möchten ben Zwist beseitigen, welcher Reich und Kirche zerstore; sonst werde er, weil jede Bogerung die Gefahr vermehre, sich fur den erklaren muffen, deffen Berdienste und Gifer ihm am größten erschienen 1. Bu gleicher Zeit verlangte er von dem aus Usien eben zurückgekehrten Erzbischofe Konrad von Mainz, ein Gutachten über die Verhaltnisse in Deutsch= land: theils um diesen durch ein solches Bertrauen zu ge= winnen, theils um sich durch einen scheinbar noch Unpar= teilichen belehren zu lassen. Doch war am Schlusse bes Schreibens so höflich als warnend gesagt: der Erzbischof werde gewiß kunftig die papstliche Entscheidung anneh= men und alle Bischofe und Pralaten seines Sprengels hiezu anweisen. Die Bemühungen Konrads und bes mit ihm verbundenen Markgrafen Bonifag von Montferrat, einen

<sup>1</sup> Admont. chron. 194. Epist. II, 293, 294. Der Auftrag an ben Erzbischof von Mainz ist vom britten Mai 1199, und ber vorher erzählte Schriftwechsel, welchen Raynald. auch zu 1199 anführt, ges hort vielleicht zum Theil noch ins Jahr 1198.

von ben beiben Konigen zur Entsagung, oder beibe Theile 1199. zur Abschließung eines funfjahrigen Waffenstillstandes zu vermogen, blieben aber ohne Erfolg; und nur fur die ober= deutschen, nicht einmal fur die sachsischen Lander, ging man endlich einen Waffenstillstand bis zum 11ten November 1199 ein'. Hievon erstattete Erzbischof Konrad, - vielleicht zu Philipp sich hinneigend -, dem Papste keinen Bericht, fon= bern eilte nach Ungern, um die bort ftreitenden Bruder Bem= merad und Undreas auszuschnen; über welche Vernachläs= figung Innocenz um so ungeduldiger wurde, da Schreiben Ottos einliefen, des Inhalts: "daß jener furze Waffenstill= stand, und zum 31sten Julius 1200 eine große Zusammen= 1200. funft zwischen Koln und Undernach verabredet ware, wo für ihn der Erzbischof von Koln und die Bischofe von Mun= fter, Luttich, Utrecht und Paderborn, der Abt von Korven, ber Herzog von Brabant und der Graf von Flandern er= scheinen wurden; fur Philipp hingegen: die Erzbischofe von Trier und Salzburg, die Bischofe von Freisingen, Basel und Straßburg, die Berzoge von Meran und Zaringen, und ber Markgraf von Landsberg. Die Vermittelung zwi= schen beiden Theilen habe der Erzbischof von Mainz über= nommen, und was die Abgeordneten festsetzten, follte für Alle als unverletbares Gesetz gelten. So sehr Otto nun auch der Treue seiner Vertreter gewiß sey, und so viel er von denen Philipps hoffen durfe; so scheine es ihm doch bringend nothig daß der Papst sich bestimmter fur ihn er= klare, badurch seine Unhanger befestige und feine Gegner umstimme und schrecke: benn einen Kranken konne ber Urzt wohl heilen, aber keinen Gestorbenen von den Todten auf= erwecken."

Nach Empfang dieser Vorstellung schickte der Papst den Akolythen Guido als Gesandten<sup>2</sup>, und eine umståndliche Auseinandersetzung seiner Unsicht, als mittelbaren Leitsaden der

<sup>1</sup> Pappenh. zu 1199.

<sup>2</sup> Gallia christ. IV, 990. Cecconi 256. Alber. 419. Donio 216.

1200. Verhandlungen an die deutschen Stånde. Nachdem Innocenz in dieser Darstellung das Recht des Papstes, bei den Wahlen zuerst und zuletzt mitzusprechen, nochmals auf obige Weise begründet hat, fährt er sort:

"Da zwiespaltig brei Ronige erwählt find, Friedrich, Philipp und Otto, so muß in Hinsicht jedes einzelnen ge= pruft werden: was erlaubt, was schicklich und was nublich fen. — Gegen die Wahl Friedrichs scheint auf den ersten Unblick jeder Einwand unerlaubt, weil sie durch Eide der Kursten befräftigt wurde. Denn sollte auch Unfangs hiebei Zwang obgewaltet haben, so erließ doch heinrich VI diese früheren Gide, und die Fürsten wählten nachher in seiner Abwesenheit den Knaben freiwillig und einstimmig, und lei= steten ihm fast alle die Hulbigung. Wenn man nun aber felbst erzwungene Eide nicht brechen foll, wie viel weniger freiwillig geschworene. Ferner erscheint es unschicklich und rechtswidrig daß die romische Kirche, statt als Vormunde= rinn ihren Mundel zu schützen, ihn seines Unrechtes sollte berauben helfen; endlich muß man es fur schablich halten, weil Friedrich sie dafur, sobald er zu Sahren kommt, als feine Feindinn betrachten, sie verfolgen und das apulische Reich ihrem Einfluß entziehen wird. — Aber ungeachtet aller dieser Grunde, ist es dennoch erlaubt, schicklich und nublich, sich gegen Friedrichs Wahl zu erklaren. Erlaubt, benn jene Eide waren unerlaubt und die Wahl war unan= gemessen. Sie traf ein zweijahriges, noch nicht einmal ge= tauftes Kind', das keinem Geschäfte irgend einer Urt, viel weniger einem Reiche, vorzustehen vermag. Und konnte

Reg. imp. 21, 29, 51, 55. Hist. litt. de France XVI, 499. Surter I, 338 über die verschiedenen Guidos.

<sup>1</sup> Die frühe Kindertaufe war im Mittelalter weder allgemein vorzgeschrieben, noch überall in Gebrauch. Petri Vin. III, 21. Murat. antiq. Ital. IV, 849. Füeßtin I, 208. Friedrich ward in Assiri gestauft, und die Monum. riguard. S. Rusino 251 widertegen den Baldassini 37. Auch spricht Friedrich (Petri Vin. II, 21) von seinem Zugendaufenthalt in Foligno, in der Nahe von Assiri.

biefes Kind nicht thoricht senn am Berstande? Konnte es 1200. sich nicht auf eine Weise entwickeln, die es auch des gering= ften Umtes unwurdig zeigte? Wer hatte hier gehorig ge= pruft, ja war eine folche Prufung auch nur moglich? Die Beistimmung ber Stande erfolgte in der Boraussengung, baß Seinrich VI wenigstens bis zur Großjährigkeit feines Sohnes leben werbe; mit dem Wegfallen diefer naturlichen und nothwendigen Voraussetzung, fallt auch Wahl und Eid dahin. Webe dem Lande, fagt die Schrift, beffen Konig ein Kind ift! Wollte man aber, gegen alle Sitte, fur bas Reich einen Stellvertreter bes Kindes ernennen, fo kann boch die Kirche eines Raisers nicht entbehren. Auch hat sie sich nicht verpflichket, Friedrich zur Raiserkrone zu verhel= fen, sondern nur ihm das apulische Reich zu erhalten; ja eine folche Vereinigung des Kaiferthums mit diesem Reiche mare unzuläfsig und für die Kirche grundverderblich. Denn, um unter vielen Gefahren nur einer zu erwähnen, fo mochte Friedrich als Raifer (gleich feinem Vater) der Kirche die Lehnspflicht wegen jenes Reiches versagen. Singegen ist bie Besorgniff, er werde den Verluft des Kaiserthumes an der Rirche rachen, unerheblich: weil ihn vielmehr fein Dheim Philipp der Krone und der väterlichen Erbschaft beraubt. und sich sogar bessen mutterliche Erbschaft zueignen wurde, wenn ihm nicht die Kirche hier unter großen Aufopferun= gen entgegentråte.

Eben so scheint zuerst gegen Philipps Wahl kein Einwand zulässig: denn auf seiner Seite stehen offenbar die angesehensten und die meisten Fürsten. Es wäre ferner unschicklich, wenn der Papst, seines Amtes und der Vorschrift Ehristi vergessend, das Unrecht der Vorsahren Philipps an ihm rächen und ewigen Haß gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint endlich thöricht, sich dem an Land, Geld und Menschen Uebermächtigen zu widersehen, gegen den Strom zu schwimmen und statt sur die Kirche, durch Anerkennung seiner Wahl, einen leichten und vortheilhaften Frieden zu gewinnen, sie in neue und gefährliche Fehden zu stürzen. 1200. Hiegegen aber spricht: daß Philipp von Colestin wegen mehrer Gewaltthaten im Rirchenstaate rechtmäßig gebannt, und wahrend bieses Bannes gewählt ward. Seine Los= sprechung durch den Bischof von Sutri verdient keine Er= wahnung, da diefer sie gegen alle kirchliche Borfchriften bewilligte und Philipp seitdem, als offenbarer Beschützer Markualds, aufs neue in ben Bann verfiel. Ueberdies ist er meineidig: benn ungeachtet er Unfangs felbst erklarte, ber seinem Neffen geleistete Eid muffe unverruckt gehalten wer= ben, ertheilte er sich nachher, um irdischer Berrschaft willen, felbst eine Lossprechung von dieser Pflicht; anstatt sie, wie es doch schlechthin nothwendig war, von der Kirche einzu= holen. Einen Gebannten, einen Meineidigen in Schut nehmen, ist fur den Papst unerlaubt und unschicklich; wohl aber soll er benjenigen Maaßregeln entgegenwirken, wodurch sich das deutsche freie Wahlreich migbrauchlich in ein Erb= reich verwandeln wurde. — Zulegt erscheint es auch nicht einmal gerathen, Philipps Freundschaft zu suchen: denn aller Wohlthaten uneingedenk, wird er seiner und seines ganzen Stammes Ratur gemäß, bennoch die Rirche verfol= gen, und um so harter und gefährlicher verfolgen, als er bazu größere Macht bekommt. Sat er doch gegen sie, bei geringen Rraften, Gewalt geubt und feine Berrschaft bis zu den Thoren Roms ausgedehnt; wenn das am durren Solze geschieht, mas soll am grunen werden !!

Betrachten wir drittens Ottos Ansprüche, so erscheint es unerlaubt ihn zu begünstigen, da nur die Wenigeren ihn erwählt haben; unschicklich, weil man Gunst und Haß als Gründe der Entscheidung voraussetz; unklug, weil er minder mächtig ist, als sein Gegner. — Auf der anderen Seite ist Otto, und nicht Philipp, am gehörigen Orte gewählt und gekrönt, und von den Fürsten welchen das Wahlrecht vorzugsweise zusteht<sup>2</sup>, haben sich eben so viel oder

<sup>1</sup> Reg. imper. 64.

<sup>2</sup> Reg. imper. 55.

noch mehr für jenen, als für diesen erklärt. Auch ist ja 1200. das Abzählen der Wähler minder wichtig, als die Prüfung der Tüchtigkeit des Gewählten. Hier hat Otto nun offen= bar den Vorzug vor Philipp, der die Sünden seiner Vorfahren und seine eigenen, nach Gottes Gerechtigkeit noch abbüsen wird. Ob wir gleich serner nicht Böses mit Bösem vergelten wollen, so wäre es doch keineswegs geziemend, diejenigen, welche an uns freveln und in solcher Gessinnung verharren, mehr zu ehren als diejenigen, welche uns lieben und uns Gutes erzeigen. Daß endlich Otto weniger Macht besitzt, kann vor uns, die wir über alle Menschenfurcht erhaben seyn müssen, bei obigem Verhältsnisse gar nicht in Vetracht kommen.

Dies sind die Gründe und Ansichten, um derentwillen wir glauben, es liege uns nicht ob darauf zu bestehen, daß Friedrich jetzt das Reich erhalte, und aus welchen wir den Herzog Philipp bestimmt verwerfen. Die Stände mögen sich nun über eine Wahl vereinigen, oder uns die Entscheizdung übertragen. Wenn sie aber, trotz unserer Ermahnungen, trotz unserer schriftlichen und durch Gesandte gegebenen Nathschläge, keines von beiden thun, so werden wir, — damit es nicht scheine als begünstigten wir diese Zwistigkeiten, oder verläugneten lässig und in der Ferne nachgehend, wie Petrus die Wahrheit —, so werden wir Otto, den Grafen von Poitou (welcher selbst gottessürchtig ist und aus einer gottessürchtigen und der Kirche gehorsamen Familie abstammt) als König anerkennen, auf alle Weise unterstützen und zur Kaiserkrönung berusen."

Diese unbefangene, offenherzige Darstellung der päpstelichen Unsicht wirkte in Deutschland nicht viel, da beide Parteien fast noch immer gleich mächtig, und die abwechesselnden Bortheile und Nachtheile keineswegs entscheidend waren. Ueberdies starb der Friedensvermittler Konrad von Mainz auf dem Rückwege aus Ungern, und das zwischen Undernach und Koblenz abgehaltene Gespräch sührte zu keiznem Ziele. Deshalb brang Innocenz mit dem Ansange

1201. bes Jahres 1201' nochmals auf eine gütliche Vereinigung, und schickte nicht allein den Kardinalbischof Guido Porré von Präneste<sup>2</sup> und seinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland; sondern der Kardinalbischof von Ostia sollte auch, wenn es seine Geschäfte irgend erlaubten, Frankreich um dieser allerwichtigsten Ungelegenheit willen verlassen. Als nun auch deren Bemühungen vergeblich blieben und es über allen Zweisel gewiß war, daß die Häupter diesen Streit durch irdische Gewalt entscheiden wollten; so hielt der Papst, nach so langem besonnenem Zögern, nicht länger zurück, sondern verbot (wie es sein höheres Recht und seine höhere Pslicht ihm auslege) alle Gewalt; er befahl daß alle Stände, bei Strase des Bannes, Otto als König anerkennen sollten.

Um 29sten Junius 1201 verkundeten die papstlichen Gesandten diesen Spruch offentlich in Koln, nachdem Otto vorher am achten Junius in Nuns solgenden, für den Papst hochst vortheilhaften Eid geschworen hatte:

"Ich Otto, von Gottes Gnaden, König der Römer u. f. w., bezeuge, versichere, verspreche und beschwöre meinem Herrn, dem Papste Innocenz und seinen Nachfolgern, daß ich alle Besitzungen, Ehren und Rechte der römischen Kirche, nach meinen Kräften und in gutem Glauben, ershalten und beschützen werde. Die Besitzungen zuvörderst, welche die römische Kirche bereits wiedergewonnen hat, will ich ihr frei und ruhig lassen und ihr zu deren Erhaltung treulich beistehen; diejenigen aber, welche sie noch nicht wiedergewonnen hat, werde ich erwerben und nachmals beschützen helsen, oder ihr, sosern sie in meine Hände kommen sollten, ohne Schwierigkeiten überantworten. Dahin

<sup>1</sup> Reg. imp.: 30 Nonis Januarii anno quarto; doch hat Naysnalb im Vergleich mit der übrigen Zeitrechnung wohl vollkommen Recht, dies für den Januar 1201 zu nehmen.

<sup>2</sup> Reg. imp. 51. Surter I, 338.

<sup>3</sup> Um ersten Marz 1201. Reg. imp. 32-50.

gehört alles Land von Rabikofani bis Ceperano, das Erar= 1201 chat Ravenna, die Stadte ' Rimini, Pefaro, Fano, Diimo und Unkona, die Mark Unkona, das Herzogthum Spo-Ieto, die Landschaften der Markgräfinn Mathilde, die Grafschaft Bertinoro und alle übrigen bazu gehörigen Lande, fo wie sie in vielen Freibriefen ber Raiser feit der Beit Ludwigs? verzeichnet sind. Ich werde ferner dir, meinem Berrn Innocenz und beinen Nachfolgern zu der Erhaltung und Bertheibigung bes sicilischen Reiches Beiftand leiften, und allen Gehorsam und alle Ehre erzeigen, welche fromme und rechtglaubige Raifer bem romischen Stuhle zu erweisen pflegten. Ich will mich nach beinem Rathe und beiner Weisung richten in Sinsicht der lombardischen und tuscischen Ungelegenheiten, und in Sinsicht bes guten Berkommens, welches man dem romischen Volke erhalten oder erweisen muß. Eben fo werde ich beinem Rathe und beiner Beifung gehorchen über den mit dem Konige von Frankreich zu schlie= fenden Frieden. Gerath die romifche Rirche meiner Erhe= bung wegen in Rrieg, so komme ich ihr, wie es die Noth= burft erheischt, in Tragung ber Lasten zu Bulfe. Alles Vorstehende werde ich nochmals eidlich und schriftlich erharten, sobald ich die Raiserkrone empfangen habe 3."

Wie freuten sich die papstlichen Abgeordneten, daß die Kirche durch ihr Werk so unendlich gewönne! Sie schrieben dem Papste: "von Philipp und seinen wenigen oder wanstelmüthigen Anhängern, höre man kaum etwas mehr; es sen denn, daß ihm durch Gottes Ungnade Alles mißlinge und er kein Heer zusammenbringen könne, während Otto nächstens mit 100,000 Bewassneten ins Feld ziehen werde", denen zu widerstehen Keiner für möglich halte."

<sup>1</sup> Die funf Stabte, oder bie Pentapolis. Funt, Leben Frie briche II, p. 50.

<sup>2</sup> Welches Ludwigs, ist nicht gesagt.

<sup>3</sup> Reg. imp. 77.

<sup>4</sup> Reg. imp. 52.

1201. Nach dieser Darftellung, welche nur mit wenig beforglichen Seitenblicken begleitet war, mußte sich Innocenz wundern, als noch fur Philipp an ihn schrieben: die Erzbischofe von Magdeburg und Bremen, die Bischofe von Worms, Paffau, Regensburg, Konftanz, Augsburg, Cich= stådt, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Naumburg und Bamberg, die Aebte von Fulda, Bersfeld und Kempten, ber Konig von Bohmen, die Herzoge von Sachsen, Defterreich, Meran, Baringen, ber Statthalter von Burgund', ber Landgraf von Thuringen, die Markgrafen von Mah= ren, Meißen und Brandenburg, die Grafen von Orlamunde, Somerschenburg, Brenen2, Wettin u. f. w. Und manche andere Fürsten und Pralaten z. B. der Erzbischof von Salzburg, ber Bergog von Baiern, standen auch auf Phi= lipps Seite, ob sie gleich nicht genannt sind in jenem Schreiben folgendes Inhalts:

"Die Vernunft kann nicht begreifen und die treuherzige Einfalt nicht glauben, daß Verwirrung irgend eines Rechtes von der Seite entstehen follte, wo dasselbe biszher allein unerschütterlich begründet schien? Der wer wäre so harten und verkehrten Sinnes, zu meinen der Aberzglaube entspringe da, wo die Heiligkeit ihren Siß hat? Denn durch göttliche Anordnung und nicht nach menschlicher Entscheidung ist Kom, einst der Mittelpunkt des Aberglaubens, zum Mittelpunkte des Heils erhoben worden: aber Alle mögen indrünstig beten, daß das Ende sich nicht wiesder in den Ansang verwandele, daß man nicht sagen müsse, das Omega sen zum Alpha zurückgeslogen. Die Heiligskeit und der Alles fromm pslegende Vatersinn des römischen Stuhles, erlaubt uns indeß auf keine Weise anzunehmen,

<sup>1</sup> Registr. imperii 61. Der Statthalter Burgunds war Otto, Phistipps Bruder.

<sup>2</sup> tteber ben Grafen von Brenen f. Erath cod. Quedlinb, 128, und Eccard geneal, princ. Saxon. 84.

<sup>3</sup> revolasse.

bas gar Unschickliche was der Bischof von Praneste, euer 1201. angeblicher Gefandter, in Sinficht der romischen Ronigs= wahl gethan hat, sen aus ben Beschlussen eurer bewun= bernswürdigen Klugheit hervorgegangen, oder von der ehr= würdigen Versammlung ber Kardinale gebilligt worden. — Wer hatte je von einer Kühnheit gehort gleich dieser? Welcher wahrhafte Zeuge konnte für eine Unmaagung angeführt werben, von welcher Geschichte, Urkunden, ja fogar Die Kabel zeither schwieg? Wo habt ihr gelesen, ihr Papste, wo habt ihr gehort, ihr Rardinale, daß eure Borganger, ober beren Gefandten sich bei ber Wahl eines romischen Konigs als Wahler, oder gar als abwagende und prufende Richter eingemischt hatten? Ihr konnt, wir wissen es, kei= nen beweisenden Fall anführen. - Die Papstwahl hinge= gen durfte ohne Zustimmung der Kaiser nicht gehalten wer= ben; bis biefe, in großmuthiger Freigebigkeit und um die Rirche zu erhoben, unter dem erften Beinrich jene Befchran= fung aufhoben. Wenn nun die weltliche Einfalt ein Gut, welches ihr von Rechts wegen gehörte, ehrfurchtsvoll da= hingab; wie kann die papstliche Seiligkeit ihre Sand nach einem Gute ausstrecken, das ihr nie zustand? — Wollte ber Bischof von Praneste gegen Recht und Ordnung ein Mitwähler fenn; wie durfte er die zahlreicheren und wurbigeren Stande verachten, statt sich ihnen in gebuhrendem Gehorfam anzuschließen? Wie durfte er eine Gelegenheit fuchen, um in beren Abwesenheit desto leichter die Wahr= heit in Luge und die Tugend in ein Berbrechen umzuwan= beln? Dber meint er einen wurdigen Richter gespielt zu haben, wenn er eine Partei ungehort verdammte? - Für eine zwistige Konigswahl giebt es keinen hoberen Richter'; fie wird nie durch die Entscheidung eines Dritten gultig, fondern nur durch die freiwillige Ginigung ber Fürsten. Tefus Chriftus hat das Weltliche vom Geistlichen rein

<sup>1</sup> Daffelbe behaupteten die Papste von der Papstwahl. Giebe oben ©. 133.

1201. geschieden: wer Gott dient, soll sich nicht in weltliche Geschäfte mischen, und wer diesen nachhängt, kann den himmelischen Dingen nicht vorstehen. Jede Ausdehnung dieser Ansprüche würde wechselseitig seyn müssen und jedem Theile nur Schaden bringen. Deshalb, heiliger Vater, bestraft den Bischof von Präneste für sein Vergehen; erkennt Phistipp an, den wir einstimmig zum König erwählt haben und der, gleich uns, dem römischen Stuhle den gebührens den Gehorsam verspricht; bewilligt ihm endlich, wie dies eures Amtes ist, die kaiserliche Krönung."

Der Papft richtete feine Untwort auf diefes Schreiben 1, an ben Herzog von Zäringen und fuhr, nach Aufzählung ber Unklagepunkte, also fort: "so wenig als wir wollen, daß ein Underer in unser Recht eingreife, so wenig wollen wir uns das Recht ber Fürsten zueignen. Deshalb erkennen wir an: daß ihnen die Wahl des nachher zum Kaifer zu erhebenden Ronigs, altem Recht und Berkommen gemäß, zusteht; und wir erkennen bies um so mehr an, ba ber romische Stuhl selbst dies Recht und diese Gewalt, bei Uebertragung der Kaiserwürde auf das Abendland, den Laien verliehen hat. Dagegen werden und muffen die Fürsten einraumen, daß wir die Macht und das Recht haben die Perfonlichkeit beffen zu prufen, ben wir weihen, falben und fronen sollen. Ober wurden wir, diesem Prufungs= recht entsagend, Jeden fronen muffen den die Fürsten, zwie= spaltig ober einig, wählten? Much einen Gebannten, einen Tyrannen, Reger, Heiden, oder einen Marren? Das fen ferne! Auf die weiteren Vorwurfe der Fürsten antworten wir: der Bischof von Praneste hat den Konig weder selbst gewählt, noch wählen laffen; er hat die Wahl weder als Richter befräftigt, noch verworfen. Er hat vielmehr, ohne Bezug auf die Wahler, nur die Person des gewählten Philipp angeklagt, wenn anders bei weltbekannten That= fachen eine Unklage zur Begrundung der Verurtheilung

<sup>1</sup> Registr. imp. 62.

noch nothig ware. Beide Theile sind vergeblich zur Eini= 1201. gung ermahnt worden; beide Theile haben uns gebeten, ihr Necht anzuerkennen. Seht, da wir ihre Forderung nach altem Nechte und unläugbaren Beispielen entscheiden, — wie unsere Vorgänger zwischen Lothar und Konrad entschie= den —, so erhebt der mit Recht Zurückgesehte ungerechte Klage, und ihr stimmt ohne Grund dieser Klage bei. Wenn ihr euch nicht einigen, wenn ihr keinen Dritten erwählen wolltet, blieb uns da eine andere Wahl, als, um eures eigenen Friedens willen, von unserer Macht und unserem Rechte, so wie geschehen, Gebrauch zu machen?"

Diese Rechtfertigung und die barauf folgende, wieder= holte Auseinandersetzung aller Entscheidungsgrunde, erschien in Deutschland preiswurdig ober verwerflich, wichtig ober unbedeutend, je nachdem man Partei genommen hatte, oder Partei nehmen wollte. Was ftreng Rechtens fen, ftand nicht fest, billiges Nachgeben erschien dem Starkeren als thoricht, bem Schwächeren als ungeziemend; und so drangte bann Alles zur Fortsetzung eines Burgerfrieges bin, welcher in feinen Grundfagen verwerflich war, bas Baterland furtt= bar verwuftete', die alte unwandelbare Treue vieler deut= schen Fürsten burch eigennützige Rucksichten untergrub und die nothwendige Macht des Königs auf eine fehr schädliche Weise verringerte. — Solche Zeiten der mannichfachsten Noth und Verwirrung in allen Einzelnheiten umftandlich zu beschreiben, wurde mehr ermuden und langweilen, als anziehen und belehren; beshalb wird hier nur von den Sauptereigniffen ber nachsten Sahre die Rede fenn.

Innocenz, über die Lage der Dinge allmählich besser unterrichtet, wies seine Gesandten an, heimlich und vor= sichtig zu versahren und nicht übereilt gegen hohe Geistliche

<sup>1</sup> Eine Kirche, die es mit Otto hielt, aber Besitzungen unter Philipp hatte, berechnete ihren Schaben auf 3000 Mark. Und so erging es vielen. Gerlaci chron. in Dobner 128.

<sup>2</sup> Occulte et caute. Reg. imp. 56.

1201, ben Bann zu sprechen: benn manchen gewinne vielleicht Bureden, andere schrecke Drohung, und nur gegen ben beharrlich Widerstrebenden moge man die außersten Mittel versuchen. Un alle Fürsten, auch an die Könige von Frankreich und England, ergingen die nothigen Bekanntmachun= gen über die papstliche Entscheidung', und König Johanns im Frieden mit Frankreich geleistetes Bersprechen, seinen Better Otto weder mit Geld noch mit Gut, noch mit Rath zu unterstützen, wurde für ungultig erklart2. Hierüber zurnte Philipp August, der ohnedies in manchen andern Streit mit ber Kirche gerathen war, nicht wenig und schrieb bem Papste: "wir wundern uns daß ihr aller Wohlthaten vergeßt, welche Frankreich euren Vorfahren erzeigte; wir wundern uns daß ihr den widerrechtlich erwahlten Otto. ben Keind unferes Reiches, eifrigst unterstützt und babei boch wiederholt versichert stets auf unser Wohl bedacht zu fenn. Diese unüberlegte Erhebung Ottos gereicht nicht bloß uns, sondern allen katholischen Ronigen zur Schande; und so gleichgültig wir auch zeither alle von euch herrührenden Beschwerden ertrugen, so werden wir doch nie etwas bul= ben, was offenbar unsere und unseres Reiches Ehre untergrabt. Auf eure so oft wiederholte Einwendung, Philipp sen ein Feind der Kirche, kommt nicht wieder zurück, ba wir euch schon oft sagen und schreiben ließen, daß wir bereit waren in diefer Sinficht fur ihn genugende Burgschaft zu leisten."

In seiner höslich abgefaßten Antwort entwickelte Innocenz die bereits mitgetheilten Bestimmungsgrunde seines Versahrens, und fügte hinzu<sup>3</sup>: "Otto sen mit Philipp August nahe verwandt und habe um so leichter versprochen, wider ihn nie seindlich zu versahren, da er von König

<sup>1</sup> Reg. imp. 35-49.

<sup>2</sup> Reg. imp. 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne scr. rer. Normann, 1056.

<sup>3</sup> Innoc. ep. V, 160.

Sohann keineswegs unterstüßt werde. Gegen Philipp und 1201. seines ganzen Hauses Kirchenhaß könne die Bürgschaft des Königs von Frankreich nicht sichern; vielmehr solle dieser bestenken, ob eine Verbindung der Kaiserkrone mit dem apuslischen Reiche, nicht auch für ihn gefährlich werden könne? Er solle sich erinnern daß Kaiser Heinrich VI, altrömischer Weltherrschaft eingedenk, schon davon gesprochen habe Frankreich dem deutschen Reiche lehnbar zu machen!"— Philipp Augusts Beschwerden waren indeß keineswegs ganz ungegründet: denn König Iohann forderte im Herbste 1202 1202. die Geistlichen seines Reiches öffentlich zu Beiträgen sür Otto auf, und dieser erklärte sich im nächsten Sahre bereit mit Philipp einen Wassenstillstand einzugehen, um den König von Krankreich zu bekriegen.

Während dieser Zeit hielten die papstlichen Gesandten mehre Tagsatzungen in Deutschland, befestigten die alten Anhänger Ottos in ihrer Treue und suchten neue zu werben, indem sie Schreiben umhersandten wodurch Innocenz den an Philipp geleisteten Eid für nichtig erklärte? Biszweilen wurden ihre Boten günstig aufgenommen, disweilen ungehört zurückgewiesen, oder angehalten, oder gar mißzhandelt. Zuletzt kam weniger darauf an, diesen oder jenen unbedeutenden Mann zu gewinnen, als den erledigten Stuhl von Mainz angemessen zu besehen und den Erzbischof von Magdeburg umzustimmen. Die mainzer Wahl siel aber, — eine natürliche Folge der obersten Spaltung —, auch zwiezspaltig auß: alle Stimmen dis auf drei erklärten sich, vielleicht nicht ohne Geldeinfluß, für Leopold Grasen von Schönseld und bisherigen Bischof von Worms, welchen

<sup>1</sup> Rymer I, 1, 42, 49. Orig. guelf. III, 765.

<sup>2</sup> Reg. imp. 19, 51, 52, 59.

<sup>3</sup> Rog. Hov. 804. Arnold. Lub. VI, 3. Innoc. ep. V, 14. Cardella I, 2, 137. Godofr. mon. Chron. Udalr. Aug. zu 1200. Chr. mont. ser. zu 1199. Conradi chr. mogunt. 770. Ursperg. 322. Würdtw. nova subsid. II, 86 sq.

1202. König Philipp auch sogleich mit dem Weltlichen belehnte: die Ueberstimmten dagegen erhoben, unter Billigung Ottos, den bisherigen Vorsteher des mainzischen Stiftes, Siegfried Freiherrn von Eppenstein, welchen der papstliche Gesandte weihte und Innocenz bestätigte. Beide Erzbischöse bannten, besehdeten und verjagten sich wechselsweise, bis die Ereignisse des Krieges für Siegfried entscheidend ungünstig einwirkten.

Der Erzbischof Ludolf von Magdeburg war dem Könige Philipp höchst eifrig zugethan, theils aus innerer Neigung, theils weil er seiner Kirche alle bisher an königliche Kassen gezahlten Abgaben erließ. Deshalb lud ihn der papstliche Gesandte zweimal vor, und zweimal entschuldigte er sein Außenbleiben mit Krankheit. Iener berief ihn hierauf zum dritten Male nach Korven, und Ludolf entgegnete: er könne an einem Orte nicht erscheinen, der in Feindes Händen sen. Der Gesandte sprach endlich den Bann, aber der Erzbischof berief sich auf den Papst; und obgleich dieser mit ungewöhnlicher Milde versuhr, wollte doch jener Philipps Paretei nie verlassen, und erst sein Nachsolger Albert trat im Sahre 1205 auf Ottos Seite.

Minder treu als Erzbischof Ludolf zeigten sich Ottokar I von Bohmen und Landgraf Hermann von Thüringen, obzgleich jener aus Philipps Händen die Krone empfangen hatte und dieser ein Enkel König Konrads III war<sup>3</sup>. Beide ließen sich durch päpstliche Ermahnungen, und der letzte wohl noch mehr durch die großen weltlichen Vortheile bezwegen, welche ihm Otto zusicherte, und das baare Geld das er ihm auszahlte<sup>4</sup>. — Der Bischof von Halberstadt, von beiden Königen bedrängt und auf keiner Seite entschiezbenen Vortheil sehend, nahm lieber das Kreuz und pilgerte

<sup>1</sup> Marienth. chr. 258. Halberst. chr. 141. Innoc. ep. V, 8.

<sup>2</sup> Alb. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ep. IX, 22. Reg. imp. 109.

<sup>3</sup> Von beffen Tochter Jubith.

<sup>4</sup> Ursp. 321. Erfurt. chr. S. Petr. Reg. imp. 44,

nach dem Morgenlande. Solch ein Ausweg schützte indeß 1202. weder sein Land noch seine Untergebenen vor den Uebeln des Krieges.

Bestimmterer Vortheil zeigte sich fur Otto auf einer anderen Seite. Nach mehrjährigem nicht entscheidendem Rriege hatte namlich sein Schwager, Konig Kanut VI von Danemark, ben Markgrafen Otto von Brandenburg besiegt, ben Grafen Adolf von Holstein und Schaumburg fogar gefangen genommen, und Holftein, Rateburg, Gabebufch, Hamburg und im November 12002 das machtige Lubeck erobert. Um 12ten November des Jahres 1202 starb Ra= nut3, und bessen Bruder Walbemar II nahm alles Erbe in Besitz und ließ sich (gleichwie es schon sein Vorganger ge= than) in Lubeck als Konig ber Danen und Claven, Berzog von Jutland und herrn der deutschen Lander im Norden ber Elbe begrußen4. Seine Schwester wurde dem Berzoge Wilhelm von Braunschweig, Ottos IV Tochter ihm selbst verlobt. So waren die Welfen im Rucken durch Freunde und Verwandte gesichert; und an den Verlust von Ruhm und Macht, welchen das deutsche Reich burch das Eindrin: gen der aller Oberhoheit ungeduldigen Danen erleide, dachte man in diefem Zeitraume der Parteiung wenig oder gar nicht.

Unterdeß war Philipp nicht mußig: er suchte zuvörderst ben Landgrafen Hermann und den König Ottokar im Wege ber Gute wieder zu gewinnen"; und da dies mißlang, fand er willige Verbündete an dem Herzoge Bernhard von Sach= fen und dem Markgrafen Dietrich von Meißen, dessen

<sup>1</sup> Halberst. chr. 141.

<sup>2</sup> Deecke S. 18. Das Chronikon in Lappenberge Unnaken S. 39 fest die Einnahme auf das Sahr 1200.

<sup>3</sup> Sorani annales in Langebek script. V, 456. Dahlmann I, 342, 346. Baben I, 261.

<sup>4</sup> Westphal. monum. II, 2054. urf. 24, von 1205.

<sup>5</sup> Daniae chron, bei Ludwig IX, 27. Albert, Stad. Annal. Saxo 117.

<sup>6</sup> Eamb, addit. zu 1201. Innoc. ep. II, 188.

1202 Schwester der Bohme verstoßen hatte, um die Tochter des Konigs Bela III von Ungern zu heirathen. Diese faben es gern, daß Philipp Ottokars Krone beffen Better Theobald verlieh, der sich in Magdeburg aushielt, und kamen dem 1203 Hohenstaufen zu Hulfe, als er mit dem Erzbischofe Leopold von Mainz in Thuringen einbrach und es zum großen Theil unterwarf. — Unerwartet zogen aber jest die Boh= men mit folder Uebermacht herbei, daß Philipp in Erfurt eingeschlossen ward und bann, um wenigstens ber Gefan= gennehmung zu entgeben, heimlich durch Oberfachsen nach Schwaben entfliehen mußte. Ungehindert verwufteten die Bohmen nunmehr die oftlichen Marken und die Gegenden von Halle und Merfeburg neun Wochen lang?; ja felbst aus Magdeburg brachten viele ihre Guter auf bas rechte Ufer der Elbe. Auch war nichts vor dem Uebermuthe dieser roben Keinde sicher: an sechzehn Aloster und 350 Dorfer wurden angeblich von ihnen ausgeraubt, und was sich nicht nehmen ließ, zerftort. Gie migbrauchten Beiber, Madchen und Nonnen, oder führten sie an Pferde gebunden mit Gewalt hinweg; und mit dem heilig Geachteten ihren Spott treibend, zogen sie Meßkleider statt der hemden an und machten Pferdedecken aus Altartuchern. Endlich ermannien sich jedoch die Bewohner, überfielen unter Unführung des Grafen Otto von Brenen bei Landsberg die Bohmen, er= schlugen 400 und zwangen die übrigen, das Land zu rau= men. Vor biefem Siege war Ottofar am 24sten August 1203 in Merseburg von Otto gekront3, und mit des Papstes

<sup>1 —</sup> Nicht erlitten
Bei dem jungst gefochtnen Streit
Erfurts Weingarten harteres Leid
Die jeho noch auf ihren Fluren
Aufzeigen der Berwüstung Spuren.
Parcival S. 263.

<sup>2</sup> Arnold, Lub. VI, 4. Ursp. 322, Anon. Saxo II7, Reg. mp. 92. Burch de casib. monast, S. Galli 76. Pulkava 205, Corner 876.

<sup>3</sup> Lünig cod. dipl. I, 957.

Beistimmung vom Kardinal Guido gefalbet worden. Land: 1203. araf Hermann schwur jenem hier nochmals Treue.

Dag nun Philipp nicht schneller mit Beeresmacht wieber auftreten konnte, baran war vielleicht der Tod feines Bruders Dito von Burgund', hauptsächlich aber wohl eine hochst verwüstende Fehde schuld, die unter seinen eigenen Unhangern, dem Herzoge Ludwig I von Baiern und ben Bischofen von Salzburg und Regensburg2, ausgebrochen In so ungunstigen Verhaltniffen schrieb Philipp, neue Unterhandlungen anknupfend, dem Papste: "ich will, sobald es die Umstände irgend erlauben, einen neuen Kreuz= zug antreten, alle der Kirche irgendwo unrechtmäßig ent= zogene Lander zuruckgeben, den geistlichen Erbschaften ent= fagen, die freie Bahl ber Bischofe verstatten, die Bedrudung ber Kirchen durch weltliche Bogte abstellen, über jeden Gebannten auch die Ucht sprechen, das griechische Reich, fofern es mir ober meinem Schwager zufällt, ber romischen Kirche unterwerfen, meine Tochter dem Neffen des Papstes vermablen und ihm wegen aller Vergeben Ge= nugthuung leisten." — Diese Untrage waren in der That fo vortheilhaft daß Philipp nicht bloß ihre Unnahme er= wartete, sondern auch im Boraus so sprach, als ware sie erfolgt: allein der Papst konnte Otto, - beffen Lage über= bies jeto gunstiger war als je, — unmöglich verlassen ohne sich den größten Vorwurfen auszuseten, und wider= sprach baher nach allen Seiten dem Gerüchte, er habe sich mit Philipp ausgefohnt. Indessen hatte dies Gerücht dem letten genützt, und nicht minder ein zweites, gleich irriges, daß ber Papst gestorben sen3.

<sup>1</sup> Auct. inc. ap. Urstis. und Erusius schwäbische Chronik, vers glichen mit jenem Schreiben ber Fürsten an ben Papst, lassen vermuten, daß Otto 1201 starb.

<sup>2</sup> Herm, Altah. Neuburg. chron. zu 1203. Chr. Udalr. Aug.

<sup>3</sup> Raynald zu 1203, c. 27-28. Harzheim III, 467. Reg. imp. 90-92, 96. Pertz IV, 208, glaubt biese Untrage erst auf bas Jahr

Entscheiben mußte aber ber Krieg; zu beffen Führung Konig Philipp sich, nach glucklicher Ausgleichung ber baier= ichen Kehden, mit Ernst ruftete. Dtto, welcher icon bem Papste geschrieben hatte: er werde nachstens in Schwaben einbrechen und die oberdeutschen Fürsten und Pralaten auf feine Seite bringen, erfuhr einen schnellen Wechsel bes Gluckes: benn zunächst ruckte Philipp in Thuringen ein und schlug, mit Bulfe ber Grafen von Gleichen und Schwarzburg', den Landgrafen Hermann und die ihm beistehenden Bohmen bergeftalt, daß jener, aller weiteren Sulfsmittel beraubt, durch den Markgrafen Konrad von Landsberg um eine neue Aussohnung mit Konig Philipp bitten ließ? Erst nachdem dieser dem Landgrafen den treulosen Wechsel feiner Gefinnung und die Thorheit feines Berfahrens ernst= haft und mit Recht vorgeruckt und feinen Sohn als Geißel empfangen hatte, gab er ihm den Ruß des Friedens. -In Bergleich mit dem Berlufte Dieses Berbundeten 3, schien für Otto die Einnahme von Stade und die Ueberrumpelung Goslars fein hinreichender Erfat; wie viel weniger für neue unerwartete Unglucksfälle. Konig Philipp namlich, welcher die Pfalzgrafschaft am Rheine besetzt hielt, brohte fie dem Pfalzgrafen ganz zu nehmen, wenn er sich noch långer feindlich gegen ihn bezeige. Da bat Pfalzgraf Beinrich seinen Bruder Otto: er moge ihm Braunschweig und einige andere Stadte überlaffen, damit er den Berluft aller feiner sonstigen Besitzungen ruhig ertragen 4 und freu-

<sup>1205</sup> segen zu mussen. Um biese Zeit hatte jedoch Philipp bereits große Fortschritte gemacht, und war wohl minder geneigt so viel zu bewilligen.

<sup>1</sup> Lamb. addit. 3tt 1204. Erfurt. chron. S. Petrin. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 402.

<sup>2</sup> Beiße Gesch. von Sachsen I, 251, rechnet ein fünsmaliges Wechsein Hermanns heraus, und sein Beweis läßt sich aus ben bichterischen Lobreben (Manesse II, 2) nicht wiberlegen.

<sup>3</sup> Wolter 55.

<sup>4</sup> Beinrich hatte ichon viel verfest und verkauft. Tolner 93, Ueber

biger und kräftiger ihm beistehen könne. Otto aber erwie= 1204. berte: ihnen sen Alles gemeinsam und jedes Theilen würde nur als Wirkung der Furcht erscheinen, oder eine Ueberzeilung in sich schließen. Erst wenn er einst ruhig das Neich beherrsche, lasse sich darüber etwas Sicheres festsehen. Auf diese Erklärung trat Pfalzgraf Heinrich, seinem Bruderzürnend und Philipps, seines nahen Verwandten Ueberzmacht fürchtend, zu diesem über.

Wie durfte Otto nach dem Abfalle seines eigenen Bruzbers den übrigen Fürsten noch vertrauen! Zwar verbanden sich der Herzog Heinrich von Brabant und der Erzbischof Adolf von Köln im Tahre 1203 noch enger, als vorher?; keineswegs aber unbedingt für Otto, wie daraus hervorzgeht daß dieser sich beim Papste über den geringen Beisstand des Herzogs, und dessen Weigerung beschwerte ihm seine Tochter wirklich zu vermählen. Für die treue Untersstühung des Erzbischofs Adolf entsagte Otto mit seinen Brüdern allen Ansprüchen, welche ihnen etwa wegen der an das Erzstist Köln gekommenen Besitzungen Heinrichs des Löwen zuständen in dann aber geriethen sie schon im Sahre 1202 in einen heftigen Streit über Münz und

eine vorläusige Theilung ber Erbschaft Heinrichs bes Löwen, siehe Dumont I, Urk. 242. Auch geben die Orig. guelf. III, 626 und 852 eine Urkunde von 1203 über eine Theilung der Bestigungen Heinrichs bes Löwen, mit welcher jedoch Heinrich später wohl nicht zusrieden war; so ist z. B. Braunschweig Otto zugesprochen. Um 25sten August 1204 war Heinrich schon im Lager Philipps vor Weissensee. Ib. 632.

<sup>1</sup> Arnold. Lub. IV, 6-9. Albert. Stad. Godofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur. 1320. Rohte 1893. Neuburg. chron.

<sup>2</sup> Lunig Reichsarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3. von Koln. Urk. 43, p. 79. Dumont I, urk. 241. Kindlinger II, urk. 43.

<sup>3</sup> Reg. imp. 99, 111, 128.

<sup>4</sup> Pfalzgraf Heinrich trat auch dem Erzbischofe von Trier alle Einenahmen und Rechte ab, die ihm in dessen Sprengel zustanden. Eunig Reichsarch. Th. XIX, Abth. 3, p. 252. Dumont I, p. 123. Orig. guelf. III, 755, 762.

1204 Besteuerungs = Recht, deffen Beilegung dem papstlichen Ge= fandten viele Muhe machte. Zett übernahm es ber Graf Wilhelm von Julich nebst einigen Geiftlichen, gegen große Bersprechungen Philipps 1, den Erzbischof auf feine Seite zu bringen; und diese Unterhandlungen, welche sich bald auch auf den Herzog von Brabant und alle niederrheinische Fürsten ausbehnten, nahmen eine fo bedenkliche Wendung daß Otto ben, ohnedies fur ihn ununterbrochen thatigen Papft, zu neuen strengeren Weisungen und Maagregeln auf= forderte. - Schon fruher hatte Innocenz, mit ausdruck: licher Beistimmung der Kardinale, die Reinheit seiner 216= sichten und die Kestigkeit seiner Beschlusse den Fürsten noch mals dargelegt, er hatte den Erzbischof von Trier gebannt, welcher für 2000 Mark zu Philipp übergetreten war? und ben ihm verpfandeten kölner Kirchenschatz nicht herausgab; er ermahnte den Konig Johann zu kräftiger Unterftugung Ottos, und befestigte die laffigen und schwankenden Lom= barden in ihrer Abneigung gegen Philipp3. Wie erstaunte baber Innocenz, als er, nach so gunstigen Aussichten, von jenen Ereignissen und Besorgnissen horte. "Der Landgraf von Thuringen," so schrieb er, "solle dem Zwange nicht langer weichen als schlechthin nothig sen, der Herzog von Brabant und Pfalzgraf Seinrich aber bedenken, daß ihr unnaturlicher Wankelmuth sie auf ewige Zeit mit Schande bedecken werde . Db der Erzbischof von Koln sein eigenes Werk zerstören wolle? Db er ben erlittenen Schaben, die angethane Schmach vergeffe? Db er wahne, Philipp, gegen ben er so feindselig gewirkt, konne ihm je verzeihen? Ober ob er glaube, ber Papst (welcher Griechen, Walachen, Bulgaren und Urmenier gebandigt habe) werde ben Unge= horsam eines Erzbischofes dulden?"

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1202. Reg imp. 123.

<sup>2</sup> Bann im Febr. 1203. Reg. imp. 26, 83. Ursp. 320.

<sup>3</sup> Reg. imp. 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep. V, 160.

<sup>4</sup> Reg. imp. 80, 113, 120—122.

Um diefe Zeit war aber Philipp mit Heeresmacht von 1204. Thuringen in das Erzstift Koln hinabgezogen und hatte, unter Vermittelung des Erzbischofes von Trier und der Bischofe von Speier und Konstanz, im November 12041 feine Aussohnung mit Abolf von Koln und Berzog Beinrich von Brabant vollig zu Stande gebracht. Sie erhielten zusammen 9000 Mark, und jener außerdem einen Erfag für mehre dem Erzstifte abgenommene Landschaften; dieser aber Utrecht, Nimwegen und andere bem Reiche gehörige, jest für Weiberlehn erklarte Besitzungen. Ferner versprach Philipp: er wolle mit den Keinden des Herzogs feinen be= fondern Frieden schließen, ihn mit dem Konige von Frankreich ausschnen, und ihm jahrlich, - was wohl nicht wenig zum endlichen Abschlusse beitrug? -, breißig Fuder bop= parber und breißig Fuber elfasser Wein schicken. — Gegen Ende des November 1204 schwuren der Erzbischof und der Berzog bem Konige Philipp in Roblenz, und ihrem Bei= spiele folgten ber Bischof von Paderborn3, der Graf von Waldeck, der Abt von Korven und viele andere Edle und Geiftliche. — Um fechsten Januar 1205 legte Philipp auf 1205 einem Reichstage in Uchen die Krone nieder, um ben Schein jeder Beeintrachtigung der Wahlfreiheit zu beseitigen, und wurde bann von allen Gegenwärtigen neu gewählt und vom Erzbischofe Abolf von Koln gekront. Um diese Zeit lag König Otto frank und von Allen verlaffen, in Roln barnieber.

<sup>1</sup> Orig. guelf. III, 777.

<sup>2</sup> Miraei op. dipl. III, 75. 11rf. 86. Dumont I, p. 131. 11rf. 245.

<sup>3</sup> Waldec. chr. 812. Godofr. mon. Reg. imp. 125, 135. Der Erzbischof von Trier fürchtete sich, auf Philipps Einladung nach Achen zu kommen, siel beshalb unterwegs mit Vorsatz und that, als spucke er Blut. Der Papst, die Absicht merkend, sagte: selix ille casus. Gesta Trevir. Mart. 226. Dem Erzbischofe von Koln bestätigte Philipp das Großherzogthum Engern und Westfalen, nebst allen Freizvriesen. Orig. guels. III, 633.

ihn auf, den Muth nicht zu verlieren, denn Großes werde nie in kurzer Zeit gegründet. Ueber den Erzbischof Adolf ließ er hingegen durch den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Cambray seierlich zu Köln, in Gegenwart König Ottos, den Bann aussprechen; und ihn (da die zur Reue gesehte Frist troß vielseitiger Aussorderungen und Ermahnungen wirkungslos verslossen war den Junius absehen und den Grasen Bruno von Sayn, den zeitherigen Vorsteher des bonner Stiftes, zum Erzbischof wählen. Die Stiftsherren und die Bürgerschaft von Köln hingen diesem an, aber das ganze offene Land bis Nuns hinab, gewann der von Philipp mächtig unterstüßte Adolf.

Noch entscheidender war das nachste Jahr 1206: denn Konig Ottokar von Bohmen hatte fich, auf Betrieb feines neuen Schwagers herzogs Ludwig von Baiern2, wieder für Philipp erklart und feinen Sohn Wenzel mit beffen Tochter Kunigunde verlobt. Bon diefen und von den mei= ften oberdeutschen, rheinischen und fachsischen Standen un= terstüßt, zog Philipp nochmals gen Koln, welches Konig Otto und Erzbischof Bruno vertheidigten. Im Vertrauen auf ihre Krieger, ben guten Willen der Burger und Die aus England angekommene Bulfsmacht, beschlossen sie ein Treffen zu wagen, und trieben den Bergog Seinrich von Brabant ohne Muhe in die Flucht. Diese Flucht war aber nur verstellt, und immer eifriger und eifriger verfolgend, kamen jene bis in die moraftigen Gegenden bei Baffenberg, faben sich plotlich von ben übermächtigen Feinden umringt und wurden ganglich geschlagen. Otto und Bruno retteten sich zunachst in eine Burg, aber diese Burg wurde fogleich von ben Siegern rings eingeschloffen. Doch entkam ber

<sup>1</sup> Reg. imp. 82, 116, 118, 130, 133, 135. Belg. chron. magn. 227. Admont. chr. 3tt 1205.

<sup>2</sup> Chron. Udalr. Aug. Cosmae contin. 368. Herm. Altah. Avent. ann. VII, 2, 23. Erufius fcm. Chronif I, 700.

König glücklich mit drei Begleitern; Bruno hingegen wurde 1296. gefangen und die Kölner mußten, aller Hoffnungen beraubt, um Frieden bitten. Philipp bewilligte ihn nach seiner Weise auf milde Bedingungen und seierte, von den hierzüber hoch erfreuten Bürgern eingeladen, das Ostersest des Jahres 1207 in dieser Stadt. Während ihm hier gehuldigt 1207. und jede ersinnliche Ehre erzeigt wurde ', während er seine Tochter Maria dem Sohne des Herzogs von Brabant verslobte und selbst italienische Fürsten, z. B. Graf Thomas von Savoyen und Markgraf Uzzo von Este 2, ihre Länder von ihm zu Lehen nahmen, reisete Otto hülfsbedürstig nach England, um den König Johann zu neuen Unterstützungen zu bewegen.

Ungeachtet dieser Fortschritte hatte Philipp keineswegs 1206. vergessen, daß er ohne Beistimmung des Papstes immer nicht vollständig obsiegen werde, und ihm daher folgendes Schreiben überschickt': "ich habe Unfangs für die Erhebung meines Nessen ernstlich und aufrichtig, sür mich aber erst dann gewirkt, als alle diese Bemühungen ohne Erfolg bliezben und man mir (dem mächtigsten Fürsten Deutschlands) den alten Feind meines Hauses zum Herrn vorsehen wollte. So gewiß ich hoffe durch Iesum Christum erlöset zu werzden, so gewiß hat nicht Ehrsucht, Geiz und irdisches Gut mich getrieben; vielmehr äußerten meine Freunde tadelnd, es sehle mir an Muth eine Königskrone anzunehmen. Zehn Wochen lang trat mir Niemand entgegen , und erst als ich den Versprechungen meiner Gegner traute und mein Heer entließ, schritten jene wortbrüchig und durch englisches Geld

<sup>1</sup> Lünig cod. Germ. diplom. II, 1081. Dumont I, p. 137. urf. 256.

<sup>2</sup> Dumont I, p. 138. Urf. 257. Murat. antiq. Estens. I, 381.

<sup>3</sup> Raynald. zu 1206. Pertz IV, 210.

<sup>4</sup> Dann mußte Philipp seine Wahl wohl von dem Tage an rechnen, wo ihn der Bischof von Sutri in Worms vom Banne lessprach. Die Wahl fällt nach diesem Schreiben (reg. imp. 136) sexta feria, qua canitur: sac mecum, domine, signum in bonum,

1206 gewonnen zu einer anderen Wahl. — Was ferner bie Ernennung des Erzbischofes Leopold von Mainz betrifft, so geschah sie einstimmig, und beshalb belieh ich ihn mit bem Weltlichen; Siegfried hingegen ward heimlich und wider= rechtlich von drei oder vier Personen in Bingen erhoben. Doch moge Leopold zu euren Ehren die Burbe niederlegen, wenn ihr auch Siegfrieden vermöget, daß er zu Ehren bes Reiches entsage und sich mit einer anderweiten Ubfindung begnüge. — Nicht minder bin ich bereit um euretwillen einen Waffenstillstand mit Otto zu schließen, wiewohl mir dies weder nublich noch ehrenvoll ist. Ueber alle Punkte, wo ich die Kirche beleidigt haben mag, und wo sie glaubt Genuathuung verlangen zu konnen, mogen eure Kardinale und unsere Fürsten, - wurdige, rechtglaubige, unverdach= tige Manner -, entscheiden und den Frieden berftellen: über diejenigen Punkte aber, wo ihr uns und das Reich beleidigt zu haben scheint, wollen wir zu Ehren Jesu Christi, ben ihr auf Erden vertretet, und aus Ehrfurcht gegen den Kursten ber Apostel Petrus, bessen Statthalter ihr fend, und endlich um unseres eigenen Beiles willen, - die Ent= scheidung eurem Gewissen überlassen. Da wir namlich fromm glauben, daß Jesus Chriftus bem heiligen Petrus die Schlussel des Himmels und das Recht gegeben zu bin= ben und zu lofen, ihr aber jenem in der Fulle aller Macht gefolgt fend: so erkennen wir, daß kein menschliches Gericht in dieser Beziehung über euch ein Urtheil sprechen durfe, und wir wollen uns keines Rechtes anmaagen, welches Gotte allein zusteht. Ueberhaupt sind wir bereit, in Allem euren Befehlen zu gehorchen, und hoffen euch zu überzeugen daß wir, obgleich vielfältig bei euch verleumdet, doch niemals die heilige romische Kirche mit ungebührlichen Wor= ten oder Thaten beleidigt haben, oder beleidigen werden."

1207. So angenehm dem Papste diese nachgiebigen Erklärunsgen auch seyn mußten, beharrte er doch auf der Vertheisdigung Ottos und richtete die durch den Patriarchen Fulcher von Aquileja mit Philipp eingeleiteten Unterhandlungen nur

babin: baß Leopold von Mainz unbedingt entsagen, beide 1207. Konige aber einen Waffenstillstand abschließen mochten, um wahrend beffen ben Frieden vermitteln zu konnen! Als nun aber eine neue Gefandtschaft Philipps und wahrschein= lich auch Nachrichten über die Niederlagen Ottos in Rom ankamen, schickte Innocenz den Kardinal Leo Brankaleo und ben Kardinal Hugolinus Grafen von Segni ober Signia nach Deutschland und gab ihnen Briefe an die Kursten mit, worin die Nothwendigkeit der Einigung zwischen Kirche und Staat und die beklagenswurdige Lage Deutschlands nachbrücklich auseinandergesett, und Alle aufgefordert wur= ben für herstellung bes Friedens mitzuwirken. 3weimal brachten auch die Gefandten beide Konige zu mundlichen Gesprachen, wobei Philipp seinem Gegner eine Tochter zur Gemahlinn und das herzogthum Schwaben nebst vielen anderen Gutern, als Entschäbigung für bas Entfagen der Konigswurde anbot: allein Otto, obgleich außer Stande irgend etwas ber Urt zu erfüllen, machte feinem Gegner noch größere Unerbietungen2, und fügte tropig hinzu: "erst mit dem Tode werde er die Krone niederlegen." Bei fol= der Stimmung mußten die Gefandten es noch fur ein Gluck halten, daß der nachgiebigere Philipp fein Seer entließ und einen Waffenstillstand auf ein Sahr annahm, um während dieser Zeit für den Frieden wirken zu konnen. Auch rückten die Unterhandlungen Philipps mit dem Papste, zum großen Berdruffe Ottos, schnell vorwarts: benn jener befreite, ben an ihn ergangenen Forderungen zufolge, Bruno von Köln aus der Saft, nahm dem Erzbischofe Leopold von Mainz bas Weltliche, verstattete bag Siegfried bas Geiftliche burch einen Bevollmachtigten beforge, und schwur endlich, daß er bem Papste in Sinsicht aller Gegenstände des über ibn gesprochenen Bannes gehorchen werde 3. - Die Erzbischofe

<sup>1</sup> Reg. imp. 136 - 139.

<sup>2</sup> Otto S, Blas, 48.

<sup>3</sup> Reg. imp. 142-148.

<sup>·</sup> II.

1207. Abolf von Köln und Leopold von Mainz unterwarfen sich auf gleiche Weise und versprachen, den weiteren Spruch des Papstes persönlich in Rom zu erwarten. Hierauf lose-ten die Kardinale den Herzog Philipp und die Erzbischofe, am 30sten November 1207 in Augsburg, öffentlich vom Banne.

Freilich blieben noch viele Punkte, besonders die Fragen über das sicilische und deutsche Königthum unerledigt: aber der machtigere Philipp weigerte sich nicht seine Unsprüche vor dem Papste durch Gefandte entwickeln zu laffen, und Miemand zweifelte daß sich der bis jest von Innocenz fo begunstigte Otto noch lieber bazu verstehen, und alsbann burch eine lette Aussohnung und Entscheidung dem Elenice Deutschlands ein Ende gemacht werde. Leider schilberte ber Papst dies Elend sehr wahr, indem er fagte !: "welche Uebelstände und Gefahren, welche Ungst und welcher Jammer aus jener Spaltung fur die ganze Christenheit entsteht, fann die Bunge faum aussprechen, der Beift faum ausbenken. Dadurch wird die Errettung des heiligen Landes verhindert, und während sich die Christen unter einander erwürgen, siegen die Ungläubigen; daher entspringt die Ungerechtigkeit und stirbt die Gerechtigkeit, die Frommigkeit wird verwiesen, die Religion verschwindet, die Treue geht Bu Grunde, die Regereien machsen, die Saaten werden verwüstet, der Hunger nimmt überhand, die Armuth mehrt sich, Raub und Brand und Mord und Nothzucht wird un= gescheut begangen, feine Strafe, fein Saus bleibt ficher, und weil der Frevel Allen frei steht, wird die Welt ringsum erfüllt von Frevlern." - Wenn ber Bruder bes Bischofs von Burzburg, den Vorsteher des magdeburger Sochstifts aus ungegrundetem Berbachte auf offentlicher Landstrage binden und blenden ließ; wenn adliche Reichsmannen ben Bischof Konrad von Burzburg auf dem Wege zur Kirche

<sup>1</sup> Reg. imp. 141. Achnliche Beschreibungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia christ. V, 10. p. 491.

anfallen, umbringen und ben Leichnam graufam verstüm= 1208. meln durften, hauptsächlich weil er in diesen argen Zeiten schlechterdings nicht Raub und Willfur dulden wollte; wenn fast allein der Papst aus der Ferne auf gebührende Bestra= fung solcher Gräuel brang!: - was mochten ba die Ge= ringeren leiden, benen in der Rabe keine geordnete Bulfe zur Seite stand, und beren Klagen nicht bis nach Rom brangen! Nahm man boch jede Einmischung des Papstes ubel, und je mehr er g. B. fur die Schonung ber Rirchen und Geistlichen sprach und that, besto habsüchtiger und willfürlicher verfuhr man in der Regel mit ihnen. 2113 werde die deutsche Unabhangigkeit von Rom vorzugsweise durch Widerspruch gegen Befehle erhalten, welche jeder ehrenwerthe Mann sich selbst hatte geben muffen! Aber= glaube schreckte bisweilen noch eher von Freveln zuruck? als Kurcht vor dem Unrechte3.

<sup>1</sup> Usserm. episc. Wirzb. 77. Innoc. V, 155; VI, 51, 113, 114.

<sup>2</sup> Bei der Belagerung von S. Goar traf man vorsätzlich ein zum Schutze hingestelltes Kreuzbild; es blutete und man hob furchtsam die Belagerung auf. Alber. 422. Godofr. zu 1205.

<sup>3</sup> Die beutschen Dichter betrachteten diese Verhältnisse aus einem ahnlichen, und doch in sosern auch verschiedenem Standpunkte, als sie Mitschuld bes Papstes an den Uebeln hervorhoben. So sagt Walther von der Vogelweide in dem Gedichte der wälsche Schrein II. 29:

Ei wie so christlich mag der Papst in Rom nun lachen, Wenn er zu seinen Wälschen spricht: Seht Solches kann ich machen! (Was er da spricht, das hätt er besser nie gedacht) Zwei Allemannen hab ich unter einen Hut gebracht, Nun müssen sie das Reich zerstören und belasten: Unterdessen süllen wir die Kasten: Zinspslichtig sind sie meinem Stock und all ihr Gut ist mein; Ihr deutsches Silber sährt in meinen wälschen Schrein: Ihr Pfassen, esset Huhner, trinket Wein:

Und Freigebank, S. 46: Swie vil man triuwe brichet, Daz di nu nieman richet,

Die sehnsüchtige Hoffnung nach einer ganzlichen Umgestaltung dieser Verhaltnisse wurde zwar in etwas getrübt, als man vernahm, daß Otto die Kardinale parteiisch und bestochen gescholten habe und, im Kall einer ungunstigen Entscheidung des Papstes, schwerlich gehorchen werde: aber Rardinal Hugolinus, der nachmalige Papst Gregor IX. war kein Mann banach fur Geld sich und ber Kirche etwas zu vergeben', und daß Innocenz felbst jest noch für Bruno gegen Abolf von Koln entschied, hatte bem Konige Philipp, der von ihm immer nur als Herzog von Schwa= ben behandelt wurde, noch eher Grund zu Verdacht geben können. Db dieser endlich dem Meffen des Papstes seine Tochter wiederholt zur Gattinn und die mathilbischen Guter als Heirathsaut angeboten habe, und ob Innocenz barauf eingegangen sen?, ist ungewiß; doch fanden neben den offent= lichen mahrscheinlich geheime Unterhandlungen statt. Dem Reiche hatte Otto fruber burch seinen vor der Kronung geleisteten Eid wohl noch mehr vergeben, und dem Papste konnte man es zulett nicht verdenken, wenn er eine Ber= zichtung auf jene Guter auch von ber Seite zu erhalten

Moup unt brant sint ungeriht,
Man vürchtet könic noch kaiser niht:
Uechte und ban sind toren spot
Man lat durch sie niht noch durch got:
Sit römisch ere siget
Und ungeloube stiget
So sult ir wizzen ane strit
Uns kumet schiere des sluoches zit.

Ferner S. 72:

In kuneges rate nieman zimt, Der guot vurs riches ere nimt.

<sup>1</sup> Godofr. zu 1208. Erf. chr. S. Petrin. sagt zwar, baß bie papste lichen Gesandten aus ben Rlostern Geld steuern ließen, was aber mit einer Bestechung nicht zu verwechseln ist.

<sup>2</sup> Ursp. 323. Burchardi vita 125. Cardella I, 2, 192, und Napnalds Prüfung des Berichtes von Arnold von Eubeck VII, 6.

wünschte, die allein Macht für ihre Behauptung zu haben 1208. schien.

Wollte aber Otto oder Philipp auch die Waffen wieder ergreifen, ohne den Erfolg der römischen Unterhandlungen abzuwarten, so sah man doch bei der jezigen Uebermacht des lezten keinem allgemeinen Kriege entgegen'; sur den größten Theil Deutschlands mußte der Friede fortdauern Dennoch rüstete Otto, nachdem er englische Hülfsgelder bekommen und König Waldemar II von Dänemark Beistand zugesagt hatte'; während Philipps Mannen aus Franken gen Thüringen zogen, um jenen immer enger zu beschränken. Es sehlten nur noch wenige Tage bis zum Ablause des Waffenstillstandes, welche Philipp zu Festlichkeiten und Erholungen bestimmte, und der Bischof Egbert hatte ihn, zu diesem Zwecke, freundlich nach Bamberg eingeladen.

Hier vermählte der König am 21sten Junius 1208 Beatrix, die einzige Tochter seines verstorbenen Bruders Otto von Burgund, mit dem Herzoge Otto I von Meran. Nachdem er die Braut in höchster Pracht zum Altare gessührt und die Festlichkeit verherrlicht hatte, begab er sich nach der Altenburg: denn er hatte zur Ader gelassen und bedurfte der Erholung. — Abendlich von Bamberg zieht sich eine Reihe von Hügeln hin, auf deren vordersten die Altenburg steht, das Stammschloß der babenbergischen Herzoge von Desterreich. Frei ist hier die Aussicht nach dreien Seiten, und nur nach der vierten schließen sich noch höhere Berge der Altenburg an. Der Vordergrund stellt in reizender Mannichfaltigkeit Erhöhungen dar und Senkungen, Felder und Gärten, Oorser und einzelne Häuser, Rebenz

<sup>1</sup> Die Nachricht im Chron. ex libr. Pantal. 33, wonach Otto und Philipp sich bahin verglichen, daß jener den Königstitel mit dem arestatischen Reiche und einige Schlösser erhalte und Philipps Tochter heisrathe, steht einzeln und unerwiesen.

<sup>2</sup> Robert, de Monte und Trivet ûu 1207. Auct. danic. N. VI, bei Ludwig IX, 153.

1208. gelande, Teiche und Baumgruppen. Druber hinaus fieht man gegen Mittag bis Forchheim, gegen Abend die Straße nach Wurzburg, gegen Mitternacht große Walder, und morgenwarts endlich liegt in der Tiefe Bamberg mit den Kirchen bes heiligen Jakob, des heiligen Michael und dem großen, durch vier Thurme geschmuckten Dom. Jenseit ber Stadt schlängelt sich von der rechten Seite die Rednit beran, links tritt ber Main hinter Sugeln anmuthig ber= vor und der fernste Gesichtskreis, bis über Bang und Hallstadt hinaus, ift schon begranzt mit ben dunkeln Linien der entfernteren Gebirge. — Mur der Bischof von Speier und der Truchfeß Seinrich von Waldburg hatten den Konia bis in sein Zimmer begleitet, welches diese wunderschönen Aussichten barbot. Da klopfte es unerwartet, und Otto Pfalzgraf von Wittelsbach, des Herzogs von Baiern Bet= ter', trat ohne weitere Unmelbung ein, so wie es ihm der, strengen Formlichkeiten abholde, Konig bisher gestattet hatte. Doch fiel diesem der scheue Blick des Pfalzgrafen und bas bloße Schwert auf, und er fagte: "stecke bein Schwert in die Scheide, hier ist nicht der Ort, es zu gebrauchen." Der Pfalzgraf aber sprang wuthend vor2, rief: "bier ist ber Ort, beinen Verrath zu bestrafen!" und hieb ben Konig in ben hals. Bergebens eilte der Truchfeß Beinrich feinem Herrn zu Bulfe, auch er ward verwundet; Otto entfloh und ber König, nachdem er nur wenige Schritte vorwarts gethan hatte, fank in seinem Blute entseelt zu Boben. Go wurde Philipp, der milbeste unter allen Sohenstaufen, meuch=

1 Stammtafel: Otto V.
Otto VI Otto VII

Herzog Ludwig I von Baiern. | Pfalzgraf Otto von Wittelsbach.

2 Otto S. Blas. 48. Herm. Altah. zu 1197. Erf. chr. S. Petr. Mutterstatt 181. Ursp. 324. Burch. vita 127. Pappenheim Chronif der Truchsessen zu Waldburg 26. Aus manchen Abweichungen haben wir das Mittlere herauszusinden gesucht. Ueber den Tag der Ermordung sind Godofr. und reg. imp. 152 bestimmt.

lings ermordet von einem Manne, dessen Stamm Kaiser 1208. Friedrich erst erhoben hatte; er ward ermordet in der Blüthe seiner Jahre, am Hochzeittage seiner Nichte, im Genusse der überreichen Matur, im Augenblicke der Besiegung oder Versöhnung seiner meisten Gegner. Als Irene, sein hochsschwangeres Weib diese Trauerbotschaft vernahm, sloh sie nach Hohenstausen, kam vorzeitig nieder und starb mit dem Kinde vor Schmerz und Gram. Die verlassenen Töchter Philipps, rettete der Bischof von Speier aus größerer Gessahr. Vor kurzer Zeit noch so blühens den Geschlechte der Hohenstausen war nur noch ein einziger männlicher Sprosse übrig, der vierzehnjährige König Friedrich von Sicilien!

Sobald sich die Kunde von Philipps Ermordung in Deutschland verbreitete, erschrafen und klagten die Gutzgesinnten; die Böswilligen hingegen benutzten habsüchtig oder rachgierig diesen Augenblick, um sogleich Willkür und Unbilden aller Art zu üben. Noch größere und allgemeinere Uebel würden hervorgegangen seyn, wenn nicht Papst Innocenz und König Otto mächtig dazwischengetreten wären. Tener erklärte sich sogleich auß Bestimmteste gegen eine neue zwistige Königswahl, und dieser, unverhofft seines siegreichen Gegners entledigt, vereinte nun alle früheren, ermuthigten Anhänger und bewog auch die überzraschten, verwirrten, kriegsmüden Freunde des Ermordeten, weder einer neuen Wahl noch des entsernten Friedrich zu gedenken, sondern auf seine Seite zu treten. Die sächsischen und thüringischen Stände hatten sich schon in Halberstadt

<sup>1</sup> Den 20sten August lebte sie noch, trat Philipps Erbschaft an, und starb (laut Alber. 446) vielleicht erst im December 1208. Hoff=mann vermischte Beobachtungen aus dem deutschen Rechte I, 86; III, 50. Das Necrol. Weingart. in Hess monum. 147 sest hingegen ihren Tod auf den 28sten August. Hurter II, 111.

<sup>2</sup> Pfister II, 279.

<sup>3</sup> Oger. Pan. zu 1208.

<sup>4</sup> Reg. imp. 152, 154, 155.

1208. für ihn erklart, die Erzbischöfe Siegfried und Bruno wurzben unweigerlich in Mainz und Köln aufgenommen, und ein Reichstag, gehalten in Frankfurt am 11ten November 1208, war zahlreicher und glänzender als seit vielen Jahren. Einstimmig und aufs neue ward Otto hier zum König erwählt, der Friede und die Neichsgesetze beschworen, alle ungerechten Steuern, Zölle und sonstigen Unmaaßungen aber vernichtet.

In diesem Augenblicke, wo Alle nur mit der Zukunft beschäftigt zu seyn schienen, trat Beinrich von Scharfenberg, Bischof von Speier, in die Versammlung, an seiner Sand Beatrix führend', die etwa zehnjährige Tochter Konig Phi= lipps. Mit bewegter Stimme erzählte der Bischof ben Frevel des Pfalzgrafen, forderte Gerechtigkeit und Strafe, und in seine Rede mischten sich die Klagen des lautweinen= ben Mägdleins über ben so jammerlich hingemordeten Bater! Sie suchte Hulfe bei dem Keinde ihres Baters und ihres Stammes! Da entstand eine allgemeine Theilnahme in ber Versammlung; wehmuthig gedachten die Ginen der Hinfal= liakeit und Unsicherheit alles Menschlichen, zornig riefen die Underen: für wen noch Sicherheit auf Erden bleibe, wenn so an Konigen gefrevelt werden durfe? Ulle brangten sich zu Otto bem Konige, und verlangten daß geschehe was das Gefet, was die Ehre fordere. Und einstimmig wurden Otto von Wittelsbach und alle feine Genoffen und Belfershelfer geächtet2, ihre Burden an Undere verliehen, ihre Guter eingezogen, ihr Saupt für vogelfrei erklart.

Ein Flecken in der deutschen Geschichte bleibt des Witztelsbachers That, aber zum Troste gereicht es, daß sie nur

<sup>1</sup> Wenn Philipp 1195 ober 1196 heirathete und Beatrix die dritte Tochter war, so konnte sie nicht älter seyn. Doch bleibt die Reihes folge der Töchter zweiselhaft. Hurter II, 95, 111. Pfister Geschichte von Schwaben. L'art de vérisier les Dates VII, 337; VI, 556.

<sup>2</sup> Admont. chr. Godofr. Die Acht ward auf anderen Reichstagen wiederholt und Graf Rapoto von Ortenburg zum Nachfolger Pfalzgraf Ottos ernannt. Ischokke I, 429. Mannert I, 217.

von Einem ausging und nur von febr Wenigen gefor: 1208. bert wurde; wahrend bas beutsche Wolf und bie beutschen Fürsten, ber Konig Otto und ber Papst, ohne Unschung ber Partei und bes Standes und ohne alle Rucksicht auf empfindsame Milberungsgrunde, sie allgemein als verrucht anerkannten und straften. Dies ist geschichtlich, wogegen nicht alle Zweifel über die Veranlassung und die Theilneh= mer zu beseitigen sind. Konig Philipp, so wird erzählt, versprach dem Pfalzgrafen seine Tochter zur Che, nahm aber spåter sein Wort, unter dem Vorwande naber Ber= wandtschaft, zurud. hierauf bat Otto: ber Ronig moge ihn bem Berzoge Beinrich I von Schlesien empfehlen, bef= fen Tochter Gertrud er nunmehr zu ehelichen wunsche, und erhielt von Philipp auch Briefe welche er aber, neugieria ober argwöhnisch, öffnete und ihren Inhalt vielmehr ab= mahnend und warnend fand. Darüber flieg fein Born bis zur Mordlust. Es war aber Otto als ein jahzorniger wil= ber Mensch bekannt', dem man nachsagte, er trage in sei= nem Gurtel stets einen Strick, um jeden Uebertreter auch minder bedeutender Gefete fogleich auffnupfen zu laffen; ber einen Eblen, Namens Wolf, heimtuckisch erschlagen hatte. Deshalb nahm Philipp fein Wort zurud: er mochte keinen Morder zum Schwiegersohne, seine Tochter keinen jum Manne haben. Beffer, wenn der Ronig noch ftrenger gewesen ware, und nicht, durch eigene Milbe und außere Verhaltniffe bewogen, die Beftrafung jenes Morbes aus= geset hatte. Salt man benfelben aber für unerwiesen, fo fällt die Erzählung über den Inhalt der Briefe zugleich mit dahin: benn diese beruht auf den namlichen, nur nicht

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. VII, 14. Chron. Ursperg. Pipin. 639. Godofredi ann. — Auct. incert. ap. Urst. sagt gar: Otto lubricus erat, et multorum nobilium homicida. Nach Suntheim 563 soll Philipp bem Otto vorgeworsen haben, er sen leprosus. — Tanti causa mali fur or Ottonis Palatini, aus einem Gebichte über ben Mord, das aber keine weiteren Ausschlisse giebt. Ausseiger 1833 ©. 187.

1208, fo zahlreichen und einstimmigen Zeugnissen. Im Fall ihrer Verwerfung gerathen wir jedoch über die Grunde der That Ottos ganz ins Dunkele, indem das Ablehnen Philipps ihm seine Tochter zu geben, nach so langer Zeit schwerlich folden Sabzorn erzeugen konnte, und um fo weniger erzeugen konnte, wenn Otto wirklich schon auf eine andere Che bedacht war! Undererseits erklart die Unnahme jener Erzählung wiederum hochstens feine eigenen Beweggrunde, feineswegs die feiner Genoffen, bes Bischofs Egbert von Bamberg und des Markgrafen Heinrich von Undechs und Iftrien. Denn von dem Verdachte, daß er sich zu Philipps Keinden hinneige, hatte sich der Bischof gereinigt, und Markgraf Heinrich (Egberts Bruder) wird nirgends als bessen Gegner bezeichnet. Deßungeachtet floh der Bischof so= gleich nach ber Ermordung Philipps zu feinem Schwager, bem Konige von Ungern, und wirkte, als er sich lebhaft über Verletung des Nechtsganges beschwerte, vom Papste zwar den Befehl anderweiter Untersuchung und Beweis: führung aus, konnte aber Raiser Otto nicht bewegen, ihm bas Bisthum zuruckzugeben?. Erst mehre Jahre nachher,

<sup>1</sup> Albert 747. Pappenh. Halberst, chr. 147. Otto S. Blas. 50. Chron. mont. ser. 31 1208. Hist. Landgr. Thur. Eccard 403.

<sup>2</sup> Ware auch Egbert schuldig gewesen, so mußte boch ber Papst, nach bamaliger Unsicht, jeden Spruch mißbilligen, der ohne seine Zusstimmung erging. Eine seierliche, durch eine neue gebührende Unterssuchung wahrhaft begründete, Lossprechung Egberts durch den Papst sinde ich nirgends; sosen sich aber kein Rläger stellte und keine geshörige Untersuchung eingeleitet wurde, wie Innocenz verlangte, erschien ihm der Beklagte allerdings gerechtsertigt, und Ottos IV weitere Feindsschaft entstand vielleicht aus dem politisch zweideutigen Betragen desselben. In der Zeit wo Friedrich II gegen Otto auftrat, stellte der Erzbischof von Mainz, welcher zugleich papstticher Legat war, mit Zustimmung mehrer Fürsten den Bischof wieder her. Godofr. mon. zu 1211. Das Rähere siehe in v. Hormayrs Werken III, 313. Reg imp. 183. Innoc. ep. XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg. annal. bei Ludwig 149, 154. Hurter II, 117. Egbert lebte in Ungern ausschweisend, unruhig, anmaaßend. Seine Schwester

zur Zeit Friedrichs II erhielt er Begnadigung 1. Sein Bru= 1208. ber Markgraf Heinrich wurde feierlich geächtet, verweilte lange in fremden Landern, besonders in Palastina, und be= kam nicht eher als nach siebzehn Sahren von jenem Kaiser die Erlaubniß, den Ueberrest feines Lebens in Deutschland zuzubringen. Seitdem nannte er sich in Urkunden auch wieder Markgraf von Istrien?. Diese Thatsachen begrunben die Unnahme: daß beide zwar keineswegs Morder, aber schwerlich ganz unschuldig bei der Ermordung gewesen sind, und nun fragt sich: was konnte diese Manner hiezu ver= mogen, ba Otto von Meran, bessen Hochzeit mit seiner Nichte, Philipp so ehrenvoll an seinem Todestage feierte. ihr Bruder mar'? Woher diese Spaltung unter den Brubern, da der Brautigam nirgends der Theilnahme beschuldigt wird? Woher diese Tucke an dem Tage so ehrenvoller Auszeichnung ihres Hauses, so erfreulicher Gewißheit von Philipps unbefangenem und gunstigem Sinne? Es liegt

Gertrud wurde vom Ban Benedikt ermordet, wie König Philipp. Katona Historia Hung. I, 734. Engel Gesch. v. ung. I, 293. — Burch vita 127 sagt: Otto habe Soldaten des Bischoss und Marksgrafen mit in den Palast geführt, und sey nachher zu diesen geslohen, unde et illi rei habiti sunt, tali de mordo; wogegen Kaiser Otto in einer Urkunde ganz einsach sagt: intersectores regis Philippi Marchio Histriae und Otto von Wittelsbach. Er giebt ihre Lehne an den Herzog von Baiern (Lori Lechrain Urk. VII. Orig. guels. III. praes. 33), welcher sie aber bald nachher dem Patriarchen Fulcher von Aquileja überließ. Rubeis 664.

<sup>1</sup> Im Jahre 1214 ober 1215. Sack allgemeine Geschichte Bam= berge 26.

<sup>2</sup> Huschberg, Wittelsbacher 401.

<sup>3</sup> Noch ein Umstand verdient Erwähnung, der den Hergang, man weiß nicht ob aufklärt, oder verdunkelt. Gertrud nämlich, welche Otto von Wittelsbach Unfangs heirathen wollte, war die Nichte des Bischofs Egbert und des Markgrafen, von ihrer Schwester der heizligen Hedwig. Gertrud ging später in ein Kloster. Alber. zu 1196. Thebesius V, 27; VII, 35.

1208. noch ein Schleier über dieser Frevelthat, und es mögen noch andere finstere Beweggründe obgewaltet haben, welche wir in den uns zu Gebote stehenden Quellen nicht entedeken können. König Otto, dessen Untergang sich im Fall des nach dreien Tagen wieder ausbrechenden Krieges vorhersehen ließ, ist von keinem als Urheber oder Theilnehmer des Mordes bezeichnet worden, und wie dürste man jeht argwöhnischer seyn, als in jenen Tagen seindseliger Parteiung!

Der Morder Otto von Wittelsbach irrte mittlerweile umher, von Gewissensbissen gepeinigt, von Allen geflohen, von den treuen Anhängern Philipps verfolgt, und fand keine Stadt, keine Burg, kein Haus mehr als sicheren Zufluchtsort<sup>2</sup>. Schon waren seine Güter verwüstet, sein Stammschloß Wittelsbach niedergerissen<sup>3</sup> und an der wüsten

<sup>1</sup> Diesen Schleier gehoben zu haben, glaubt der Geschichtschreiber, welcher erzählt und erklart wie folgt (Euben XII, 219, 638): "Der Pfalzaraf' Dtto wußte, daß seine Scherze den Konig Philipp zu er= heitern pflegten, namentlich feine Fechterkunfte. Fur eine folche Erheiterung burfte er ihn wohl heute für besonders empfänglich halten. Ulfo begab er fich hin, und fing an Poffen zu treiben, mit Beziehung auf den Aberlaß des Konigs, neckend, scherzend, (er mochte fagen, Die kleinen Ginschnitte bes Arztes hulfen nichts, er verftehe bie Sache beffer; der Konig moge nur ftill halten u. f. w.) das Schwert funft= mäßig schwingend, als führe er, ein Wundarzt, die Lanzette. aber Philipp bas Spiel untersagte, entweder weil Dtto ben Muth: willen wirklich zu weit trieb, ober weil der Bischof von Speier aus Unaft vor dem blogen Schwerte davonlief: da erhob sich der Truchses Beinrich von Walbburg und versuchte ben Pfalzgrafen an der Fort= febung seines Spicles zu verhindern. Er mag ihm den Urm gehalten haben. Durch biese Einmischung blieb Otto nicht mehr seines Schwer= tes Meister, und der König, der wohl auch nicht unbeweglich da saß, erhielt die todtliche Wunde." - Wir wurden dergleichen überfluffige, unbegründete, schlechthin unwahrscheinliche Erfindungen selbst bei einem Dichter mißbilligen.

<sup>2</sup> Erf. chr. S. Petr. Parfuess zu 1208.

<sup>3</sup> Auch die Stammburg Andechs wurde vom Herzoge Ludwig zer= stort. v. Hormanr III, 327:

Stelle zur Sühne eine Kirche gebaut. Dazu hatte sein 1208. eigener Vetter, Herzog Ludwig von Baiern, im richtigen Gefühle des ungeheuren Frevels, zuerst die Hand geboten. Endlich fanden der treue Marschall Philipps, Heinrich von Kalentin, oder Kalden, und Welf, der Sohn des von Otto früher ermordeten Edeln, den Königsmörder in einer Scheune der Mönche von Oberndorf unsern Regensburg, stachen ihn nieder und warfen sein abgeschnittenes geächtetes Haupt in die vorbeissließende Donau'; der Rumpf blieb Jedem zum Abscheu liegen, bis die Mönche erst nach Jahren die Erlaubzniß erhielten ihn zu beerdigen.

Unterdessen leitete Konig Otto nach dem Tode des Erz= 1209. bischofes Bruno die Wahl Dietrichs von Roln?, ordnete mancherlei in Sachsen, gab dem Erzbischofe Albert von Magdeburg mehre Vorrechte, entsagte zu Gunsten Herzog Ludwigs allen Unspruchen auf Baiern und verfammelte die Stånde gegen Ausgang des Mai 1209 in fehr großer Bahl zu Burzburg. Aber ungeachtet bieser bereitwilligen Erscheinung und manches ungetheilten Beschlusses, war boch die alte Spaltung zwischen Welfen und Hohenstaufen mehr durch eine unerwartete Kugung des Schickfals verbeckt, als wahrhaft geheilt und verwachsen. Damit nun aber diese Heilung eintrate, geschah der Borschlag: Konig Otto folle Beatrix, die Tochter Philipps, heirathen. — Db= gleich dieser sehr viel veräußert und vergabt hatte, obgleich Beatrix mit ihren Schwestern bas eigene Gut theilen mußte, blieb sie dennoch die reichste Erbtochter in Deutschland; und

<sup>1</sup> Martin. minor. Ratispon. ann. Arnold. Lub. VII, 16. Conr. a Fabaria 79. Conradi catal. imper. Pappenh. — Chron. Udalr. Aug. Gemeiner Chronik 297. Sprenger Gesch. v. Banz 220. Pulkawa 260 erzählt: Otto habe cum ariete gespielt, als ihn ber Marschall sand und töblete.

<sup>2</sup> Eunig Neichsarchiv, Cont. II, Abth. 4, Abschn. 12 von Magbeb. Urk. 35. Northof 386. Grembach zu 1208. Innoc. ep. XI, 82, 88. Orig guelf. III, praef. 33. Aettenkhofer 157.

1209 auch die Lehne, auch bas Herzogthum Schwaben hoffte wohl Otto, trop dem etwanigen fraftlosen Widerspruche Friedrichs II, zu gewinnen. — Dagegen entstand in bem Ronige der ernsthafte Zweifel: ob er ohne Gefahr fur seine Seele die nahe Verwandte ehelichen durfe', und ob nicht die Stande, darin unreine Absichten erblickend, wider= sprechen wurden? Daher legte er ihnen auf dem Reichs= tage in Wurzburg jene Frage zu unparteiischer Prufung und Entscheidung vor, und erhielt durch den zum Borfpreder erwählten, der Rede kundigen Herzog Leopold VII von Desterreich (im Namen aller Fürsten, Pralaten und ber beiden anwesenden Kardinale) die Antwort: "damit Friede und Eintracht in Deutschland dauernd gegrundet werde, moge er Beatrir beirathen; zur Beruhigung seiner Seele aber (ungeachtet der ergangenen Zustimmung des Papstes) zwei Kloster bauen 2 und es an Wohlthaten für die Urmen und Geistlichen nicht fehlen lassen." Sierauf fagte ber Konia: "einem so verständigen und gewichtigen Rathe wollen wir nicht widersprechen, man rufe das Mägdlein." Bon Fürsten und Bischöfen geführt, nahte sie bem Throne. Otto stand auf, gab ihr den Verlobungsring und fußte fie öffentlich als feine Braut. "Sehet hier, fort er fort, eure Koniginn, ehret sie, wie es sich gebuhrt." - Da freuten sich die Meisten über die versohnende Beendigung des alten furchtbaren Zwistes: aber Beatricens Jugend hinderte bie Vollziehung der Heirath 3 und als sie mit ihrer jungeren Schwester aus dem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunschweig erzogen zu werden, sah wohl mancher Getreue barin mit gebrochenem Bergen nur ein Opfer auße= rer Noth, und Biele zurnten insgeheim, bag man ber Sohenstaufen reiches Erbe unter Fremde oder Feinde ger=

<sup>1</sup> Jubith ihre Aeltermutter war die Tochter Heinrichs bes Stolzen

<sup>2</sup> Reg. imp. 169.

<sup>3</sup> Arnold. Lub. VII, 19. Ginige Abweichungen bei Otto S. Blas. 51. Pfifter II, 281.

fplittere, daß von dem Sohne Kaiser Heinrichs VI, von 1209. dem Enkel des großen Friedrich, von Friedrich II und seiz nen nächsten und unläugbaren Nechten, auch nicht einmal gesprochen werde!

Otto aber meinte: er sen ben Bauleuten die ihn ver= warfen zum Ecksteine geworden, und hoffte, nach Deutsch= lands Einigung, auch Italien zu bezwingen. Als er mit den Stånden und den Kardinalen in Speier und Augs= burg über den Romerzug alles Nothige verabredet hatte, stand nichts dem Ausbruche mehr entgegen.

<sup>1</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VII, 20. Wer nicht perfonlich mitziehen wollte, mußte ansehnliche Gelbbeiträge zahlen.

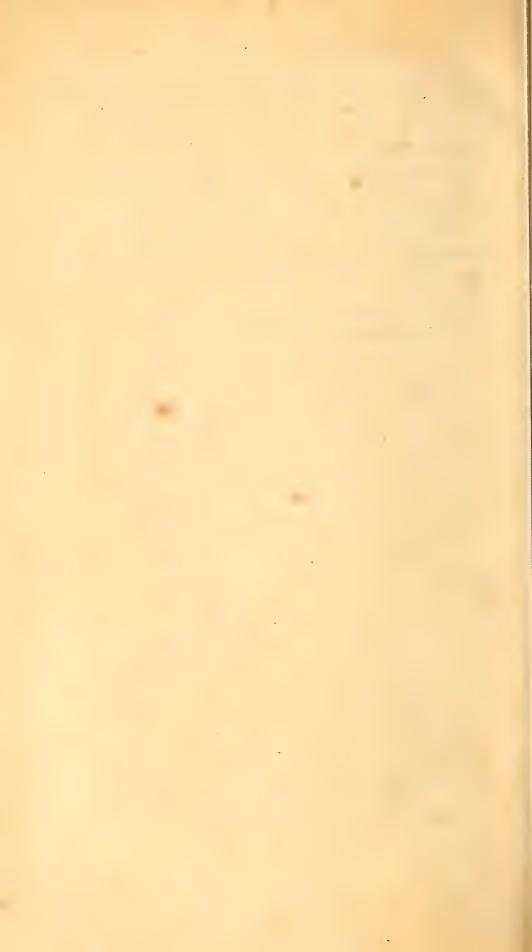





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

